



DEPARTMENT OF AGRICULTURE



BOOK 121



## Schweizerische



Organ der schweiz. Vereine fur Bienengucht.

herausgegeben bom Berein schweizerischer Bienenfreunde unter ber Redaktion

bon

R. Göldi-Braun, Lehrer in Altftatten (Rt. St. Gallen).

A. F., einundzwanzigster (XXI.) Jahrg., der ganzen Beihe vierunddreißigster (XXXIV).

1898.



Maran, Drud und Expedition von h. M. Sauerlander & Co., 1898.

## Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

| A.iaite. manatehanidta. Man      | 01  | Φ    | 04       | ·    | . 05  | o.s.  | 105 | m r | 120   |                 | Seite |
|----------------------------------|-----|------|----------|------|-------|-------|-----|-----|-------|-----------------|-------|
| Apiftifche Monatsberichte: Nov.  | 21, | weg. |          |      |       |       |     |     |       | aprii<br>Lugust |       |
| Apiftifche Stationen             |     |      |          |      | , -   |       |     |     |       |                 | 35    |
| Arreftmetbobe beim Bereinigen .  |     |      |          |      |       | ·     |     | ·   | Ċ     |                 | 250   |
| Armes Bolt, bu bift bes Tobes    |     |      |          |      |       |       | •   |     |       |                 | 388   |
| Auffindung von Belegftationen .  |     |      |          |      |       | Ċ     |     | Ċ   | Ĭ.    |                 | 187   |
| Auffüttern ber Bolter            |     |      |          | Ċ    | Ċ     | Ĭ.    |     |     |       |                 | 251   |
| Anfgaben ber Filialvereine betr. |     | iofo | ntro     | Ne   |       |       |     |     | •     |                 | 144   |
| Aus bem Bienenjahr 1897 unb      |     |      |          |      |       |       | :   | Ċ   | -     | 12.             | 374   |
| Aus ber Praris                   |     |      |          |      |       | ·     |     | Ċ   | •     |                 | 244   |
| Mus meiner 97er Braris am Str    |     |      |          | •    | •     |       |     | •   | •     | •               | 119   |
| Musfichten im Berbft 1897 .      |     |      |          | •    | •     |       | •   | •   | •     | •               | 97    |
| Ausmahl und Beichaffenheit bes   | mär | nlid | ,<br>ken | Que. | t0off | · a . | •   | •   | •     | •               | 116   |
|                                  |     | lide |          | ~    |       |       | •   |     |       | •               | 85    |
|                                  |     | ,y   |          |      | "     | •     | •   | •   | ٠     | •               | 00    |
| Bauluft im Binter                |     |      |          |      |       |       |     |     |       |                 | 48    |
| Bebeutung ber Drobne             |     |      |          |      |       |       |     |     |       | 84.             | 112   |
| Befeftigen ber Runftmaben .      |     |      |          |      |       |       |     |     |       |                 | 158   |
| Belenftationen                   |     |      |          |      |       |       |     |     |       | 175.            | 367   |
| Beobachtungen im Sonighanbel     |     |      |          |      |       |       |     |     |       |                 | 259   |
| 3abr 1897 .                      |     |      |          |      |       |       |     |     |       |                 | 281   |
|                                  |     |      |          |      |       | ·     |     |     | Ċ     |                 | 342   |
| Beichaffung ausermabiten Buchtm  |     |      |          |      | ٠.    |       | ÷.  |     | ,     |                 | 4     |
| Beweifeln mit unbefruchteter Ron |     |      |          |      |       |       |     |     |       |                 | 393   |
| Bienentalenber: gebr. 25, I      |     |      |          |      |       |       |     |     | 189   | Euli            | 211   |
|                                  |     |      |          |      |       |       |     |     |       | Des.            |       |
| Bienenftand bee frn. Burni, Dir  |     |      |          |      | -,-,  |       |     |     |       |                 | 154   |
| " " Amftalben,                   |     |      |          | •    | · ·   | ·     | · · | Ť   |       | 371.            |       |
| Bienenftatiflifer                |     |      |          |      | Ţ.    |       | Ċ   | Ċ   |       |                 | 193   |
| Bienenichwarm aus hohlem Bau     |     |      |          | Ť.   |       |       |     |     |       |                 | 325   |
| Billige Dacher für Bienenbaufer  |     |      |          | :    | •     |       | •   | •   |       |                 | 283   |
| Bittgefuch ber Ronigin Bertha .  |     | •    | •        |      | Ċ     | ·     |     | :   |       |                 | 378   |
| Blutauffrifdung                  |     |      | :        | :    | ·     | ·     | •   |     | Ċ     |                 | 179   |
| Brave Boller                     |     |      | •        | •    |       | •     | •   | •   |       |                 | 64    |
| Buder:Bestellungen               |     | •    | •        | •    | •     | •     | •   | •   | •     |                 | 229   |
| onger Orprenngen                 |     | •    | •        | •    | •     | •     | •   | •   |       | •               |       |
| Dabant-MIberti-Raften            |     |      |          |      |       |       |     | 17. | . 149 | . 184.          | 327   |
| Davos im Frühling und Comm       | er  |      |          |      |       |       |     |     |       |                 | 207   |
| Drahtgeffecht in ben Senfterrahm |     |      |          |      |       |       |     |     |       |                 | 393   |

| (C)                                                                                |        |        |       |       |      |   |   |     |        | Dette |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------|---|---|-----|--------|-------|
| Gierfendungen ohne Begleitbienen                                                   |        |        |       | •     | *    | • |   | •   |        | 366   |
| Gigenartige Ericheinungen                                                          |        | •      | •     | •     | •    | • | • | •   | •      | 58    |
| Gin- und Ansfuhr von Bonig .                                                       |        |        | •     | •     | •    | • | • |     | •      | 11    |
| Einwinterung 1897                                                                  |        | :      | •     |       |      | • |   |     |        | 70    |
| Einwinterung 1897 .<br>Entwidlung ber Bolfer im Frubjahi<br>" wahrend ber Schwarma | 189    | 7      | •     |       |      | • | • | •   |        | 49    |
| " während ber Schwarms                                                             | eit 18 | 97     |       | •     |      |   | • |     |        | 55    |
| Grfahrungen betr. Sonigtontrolle                                                   |        | •      |       |       | •    | • |   | •   |        | 118   |
| " in der Braris .<br>" mit alten und neuen T                                       |        |        |       |       | •    |   | • |     |        | 260   |
| " mit alten und neuen T                                                            | heori  | en     |       |       |      |   |   |     |        | 239   |
| " " Raffenvoltern .                                                                |        |        |       |       |      |   |   |     |        | 152   |
| " ber biesjabrigen Raffer                                                          | ızncht |        |       |       |      |   |   |     |        | 365   |
| Gtifette, unfere                                                                   |        |        | ,     | •     |      |   | • |     |        | 31    |
| ¢                                                                                  |        |        |       |       |      |   |   |     |        |       |
|                                                                                    |        | •      |       |       | •    |   |   |     |        | 128   |
| Fernhalten von Bachemotten .                                                       |        |        |       |       |      |   |   | •   |        | 392   |
| Fefigruß für die Banderverfammlun                                                  | ß      |        |       | •     | •    |   |   |     |        | 271   |
| Feftort Colothurn                                                                  |        |        |       |       |      |   |   |     |        | 272   |
| Fortbildungefure in Bug                                                            |        |        |       |       |      |   |   |     |        | 116   |
| Frühjahrstracht 1897                                                               |        |        |       |       |      |   |   |     |        | 62    |
| Frühjahremitterung 1897                                                            |        |        | •     |       |      |   |   |     |        | 19    |
| Rutterapparate                                                                     |        |        |       |       |      |   |   |     | 279.   | 370   |
| Futterflafche und Raffengucht .                                                    |        |        |       |       |      |   |   |     |        | 320   |
| Ballftoff in ichenwand                                                             |        | •      |       |       |      |   | • |     |        | 393   |
|                                                                                    |        |        |       |       |      |   |   |     |        |       |
| Barantien für Buchter und Raufer                                                   |        |        |       |       |      |   |   |     |        | 8     |
| Gefährbung der Brut beim Umlogie                                                   | ren    |        |       |       |      |   |   |     |        | 313   |
| Gefdlechtetrieb                                                                    |        |        |       |       |      |   |   |     |        | 84    |
|                                                                                    |        |        |       |       |      |   |   |     |        | 881   |
|                                                                                    |        |        |       |       |      |   |   |     |        |       |
| Meil und Glud im Jahre 1898                                                        |        |        |       |       |      |   |   |     |        | 2     |
| Gerbft 1897                                                                        |        |        |       |       |      |   |   |     |        | 70    |
| Sonigbiene und nachfte Bermanbten                                                  |        |        |       |       | •    |   | : | •   | •      | 327   |
| Donigtaufrage                                                                      |        |        |       |       |      | • | • |     |        | 323   |
|                                                                                    |        |        | •     | •     | •    |   | : | 142 | 206.   |       |
| Sonigfontrolle                                                                     | •      | •      | •     | •     | •    | • |   |     |        | 256   |
| Donotterung bet meletenten .                                                       | •      | •      | •     | •     |      | • | • | •   | •      | 200   |
| Hahresbericht ber apiftifden Beobad                                                | ótuna  | sstati | onen  | pro   | 1897 |   |   |     |        | 35    |
| " " Filialvereine pro                                                              |        |        |       |       |      |   |   |     | :      | 252   |
| Injucht                                                                            |        |        |       |       |      |   | Ť |     |        | 114   |
|                                                                                    |        | •      | -     |       | -    | • | • |     | •      |       |
| Kalenber bes Schweiger 3mfere                                                      |        |        |       |       |      |   |   |     |        | 351   |
| Raffarechnung bes Bereins fcmeig.                                                  | Miene  | nfran  | uhe 1 | nra G | 7    | • | • | •   | •      | 262   |
| Rein Bienenftand ohne Bagvolt                                                      | June   | Meen   | ite   | 440 0 | •    | • | • | •   |        | 88    |
| Rennzeichen eines guten Biens .                                                    |        | •      |       | •     | •    | • | • | •   | •      | 83    |
| Konfum der Bolter über Binter 96,                                                  | 197    | •      | •     | •     | •    | • | • | •   | •      | 37    |
|                                                                                    |        |        | •     | •     | •    | • | • | •   | •      | 82    |
| Ronftang und Bariabilitat . Rontrolle ber Buchter und Raufer                       | •      | •      |       | •     | •    | • | • |     | •      |       |
| Sonttinge Der Buchter und Raufer                                                   | •      |        | ٠     | •     | •    | ٠ | • | ٠., |        | 117   |
| Rorbbienengucht                                                                    | ٠      | ٠      | •     | •     | •    |   | • |     | 9. 91. |       |
| Roniginabfperrgitter                                                               |        | •      | •     |       | •    |   |   |     |        | 17    |

|                                                        |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      |      | Se'te     |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Ronigin fommt bie 2 Bolfern bie                        |        |        |       |    |      |      | ٠.   |      |      |      | •    | 192       |
|                                                        |        |        |       |    |      |      |      | •    |      |      |      | 193       |
| Königinzucht                                           |        |        |       |    |      |      |      |      | *    | •    |      | 60        |
| Rurse pro 1897                                         |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      |      | 255       |
| Ruchenabfalle im Winter                                | 1896/  | 97     | ٠     | •  |      | ٠    | ٠    | ٠    |      | •    | ٠    | 46        |
| Rapens +. B. pon .                                     |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      | 15.  | 354       |
| Zapens +, G. von . Bienen                              | audt   |        | ·     |    | ·    |      |      |      |      |      |      | 9         |
| Leiftungen, befondere, ber                             | Filial | nerei  | ne    |    | •    | :    |      |      |      |      |      | 257       |
| Leichenichau im Binter 18                              |        |        |       |    | •    | •    | •    | •    | •    |      | •    | 42        |
| Leiftungen im Frubjabr 18                              |        |        |       |    |      | •    |      |      |      |      |      | 52        |
| ber Bagvolfer                                          |        | •      |       | •  | •    |      | •    | •    | •    | •    |      | 66        |
| Liebe bes Biens jum Bein                               |        |        | :     | •  | •    |      |      | •    | •    |      |      | 209       |
| Litteratur                                             |        | :      | •     |    |      | *    |      | 99   | 169  | 987  | 327. |           |
| citiciatini ,                                          | •      | •      | •     | •  | •    | •    |      | 20.  | 102. | 201. | 021. | 002       |
| Mit ober ohne Buchtfafte                               | n      |        |       |    |      |      |      |      |      |      |      | 352       |
| Rutterftode ummeifeln                                  |        |        |       | :  |      |      | •    |      |      |      |      | 352       |
| 2.4                                                    |        |        |       | •  | •    | •    | •    |      | •    | •    | •    | 002       |
| Madrichten aus Bereinen                                | unb    | Rant   | tonen |    |      | _    |      |      |      |      |      | 329       |
| Rachtrag bee Bibliothet: B                             | eracid | hniffe | 8     |    |      |      |      |      |      |      |      | 360       |
| Rahr= und Beilmert bee G                               |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      |      | 357       |
| Rochmale bas Burgborfer:                               |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      | 271. |           |
| Rotierung ber Bonigpreife                              |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      |      | 23        |
| ,                                                      |        |        |       | •  |      |      | •    | •    |      |      | •    |           |
| Blagmedfel ber Bienen i                                | m W    | inter  |       |    |      |      |      |      |      |      |      | 46        |
| Frattifcher Ratgeber .                                 |        |        | 28    |    | 129. | 160. | 194. | 228. | 264  | 286. | 326. | 392       |
| Bramienlifte von Schaffba                              | nfen   |        |       |    |      |      |      |      |      |      |      | 31        |
| Broblem ber Bienengelle                                |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      | 358. | 394       |
|                                                        |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      |      |           |
| Raffengucht ber Schweiger                              | Em     | fer    |       |    |      |      |      |      |      |      | 111. | 174       |
| Recht fo                                               |        |        |       |    |      |      | Ī    |      |      |      |      | 325       |
| Reinzucht, Ingucht, Blutau                             |        |        |       |    |      |      | :    |      |      |      |      | 83        |
| Rentabilitat der Roniginge                             |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      |      | 118       |
| 0 0                                                    |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      |      | 21        |
| Rubr im Binter 1896/97                                 |        |        |       |    |      |      | •    |      | •    | •    |      | 45        |
| ,                                                      |        |        | •     |    | •    |      |      | •    | •    | •    |      |           |
| Saifonbericht April/Juni                               |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      |      | 214       |
| " Juni/Juti                                            |        |        |       |    | :    |      |      |      |      |      |      | 288       |
| Saifon pro 1897 .                                      |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      | 62   | . 66      |
| Schlenbrian, ber alte .                                |        |        |       |    |      |      |      |      | Ť    | ·    |      | 321       |
| Schmelg- und Sonberunge                                |        |        | Ĭ.    | Ĭ. |      |      |      |      |      |      |      | 121       |
| Soublabenbeber .                                       |        |        | •     |    |      |      |      |      |      |      |      | 180       |
| Schwarmftreit, Bebicht                                 |        |        | :     | :  |      |      |      |      |      |      |      | 325       |
| Schwarmfegen                                           |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      |      | 57        |
| Schwarmzeit 1897 .                                     |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      | - 54 | 61        |
| Schwarme, Bermenbung b                                 | erfelf | en     |       |    |      |      |      |      |      |      |      | 176       |
| Schweizerbauer                                         |        |        |       |    | ~    |      |      | *    | •    | *    | •    |           |
|                                                        |        |        |       |    |      |      |      |      |      |      |      | 328       |
| Sommeriracht 1897                                      | :      |        | :     |    |      | •    |      | •    | •    | •    | •    | 328<br>63 |
| Sommertracht 1897 . Sortieren bes Mabenmate            | riala  |        | •     |    |      |      |      |      |      |      |      | 63        |
| Sommertracht 1897 . Sortieren bes Babenmate Sprechfagl | riale  |        |       | •  |      |      |      |      |      |      | 323. | 63<br>317 |

|                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |     |   |   |   |      | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-----|---|---|---|------|-------|
| Tobesanzeigen: Brubin, M., Banger                                                                                                                                                                                                 | ι      |       |        |       |     |   |   |   |      | 191   |
| Frigin, 2, Wanger<br>Feller, Chr., Höchfiel<br>Geiger, Lanterswil<br>Graf, Wappenswil<br>Gravenhorft<br>Lendart, Leipzig<br>Stödli, Rothrift                                                                                      | ten    |       |        |       |     |   |   |   |      | 128   |
| Beiger, Lanterewil                                                                                                                                                                                                                |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 127   |
| Graf, Bappenemil                                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 87    |
| Gravenborft .                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 381   |
| Lendart, Leivaia                                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 192   |
| Stödli, Rothrift                                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 24    |
|                                                                                                                                                                                                                                   | •      | •     | •      | •     |     |   |   | • |      |       |
| No                                                                                                                                                                                                                                |        |       |        |       |     |   |   |   |      |       |
| Aberminterung, gludliche .                                                                                                                                                                                                        |        | •     |        | •     | •   |   |   |   | •    | 26    |
| Aberwinterung, gludliche . Umlogieren von Korbvölfern .                                                                                                                                                                           | •      | •     |        |       |     |   |   |   | •    | 312   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |     |   |   |   |      |       |
| Pereinsbienenhans Turbenthal Bereinigen von Boltern                                                                                                                                                                               |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 305   |
| Bereinigen von Boltern                                                                                                                                                                                                            |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 212   |
| Berfculen junger, fruchtbarer Ronigi                                                                                                                                                                                              | innen  | ı     |        |       |     |   |   |   | 78.  | 117   |
| Berftellen eines Bienenhaufes .                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |     |   |   |   | 326. | 375   |
| Berjud, ein intereffanter                                                                                                                                                                                                         |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 61    |
| Berteufelt menia Luft                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 387   |
| Berichulen junger, fruchtbarer Königi<br>Berfiellen eines Bienenhaufes .<br>Berjuch, ein intereffanter .<br>Berteufelt wenig Luft .<br>Borwärts .                                                                                 |        |       |        |       |     |   |   | 1 | . 8  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |     |   |   |   |      |       |
| Wachelautern . Bachegewinnung                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 346   |
| At acherantern                                                                                                                                                                                                                    | •      |       |        |       |     | • |   |   | •    | 318   |
| Bachebrelle uno Bachedeminnung                                                                                                                                                                                                    | •      |       | •      | •     | •   |   | • |   |      | 64    |
| Bandern in Die Tracht                                                                                                                                                                                                             |        | •     | •      |       |     | • |   | • | •    |       |
| Banderversammlung in Solothurn:                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 237   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | pro    | gram  | m      | •     | •   |   |   | ٠ | •    | 238   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | sven.  | aruk  |        |       |     | * | • | • |      | 271   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Beri   | dot b | erfelb | en    |     |   | - |   | 302. | 333   |
| Bann und wie ofuliert man Beifel                                                                                                                                                                                                  | sellen | ?     | •      |       |     |   |   |   |      | 174   |
| Beige Krufte auf fandiertem Sonig                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 145   |
| Beife Krufte auf fandiertem Sonig<br>Binte für Korbbienenguchter .                                                                                                                                                                |        |       | •      |       |     |   |   |   |      | 344   |
| Binter Bitterung 1896/97 . Bunfche und Anregungen ber Filial                                                                                                                                                                      |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 37    |
| Bunfche und Anregungen ber Filial                                                                                                                                                                                                 | verei  | ne    |        |       |     |   |   |   |      | 362   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |     |   |   |   |      |       |
| Buchtgenoffenichaft ber Schweizer 3n                                                                                                                                                                                              | nfer   |       |        |       |     |   | , |   |      | 110   |
| Buchtfaften                                                                                                                                                                                                                       |        |       |        |       |     |   |   |   | . :  | 5. 86 |
| Budtfiode, Bflege berfelben .                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 85    |
| Blichten, wie foll man?                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 84    |
| meldie Raffe?                                                                                                                                                                                                                     |        | :     |        |       |     |   |   |   |      | 85    |
| Buchtmahl natürliche und füuftliche                                                                                                                                                                                               |        |       |        | Ť     |     |   |   |   |      | 81    |
| Bur Rahmungstrage                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |       | •   | • | • | • |      | 384   |
| Jufdrift an has Bauernsefretariat                                                                                                                                                                                                 | •      | •     | •      | •     | •   | : |   | : | ·    | 337   |
| Buchtfaten Buchtfaten Buchtfaten Buchtflöde, Pflege derselben Buchtflöde, wie soll man? welche Rasse? Buchtwahl, natürliche und fünstliche Bur Wohnungstrage Buschrift an das Bauernselretariat Buschen jungfräulicher Königinnen |        |       |        |       | •   | : |   |   |      | 80    |
| Juleben fundligunenber beauffunten                                                                                                                                                                                                | •      | •     | •      | •     | •   | ٠ | • | • | •    | 50    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |     |   |   |   |      |       |
| Perzeidjui.                                                                                                                                                                                                                       | s de   | r a   | Unft   | ratio | nen |   |   |   |      |       |
| 1. Abfalle bes Biens und fein Sit                                                                                                                                                                                                 |        | ~ ~   |        |       |     |   |   |   |      | 41    |
| 2. Apjaue Des Olette und jein Sig                                                                                                                                                                                                 |        | •     | :      | •     |     |   | ٠ |   |      | 158   |
| 2. Angepreßte Mittelwand                                                                                                                                                                                                          |        | •     | •      |       | •   | • | : | • | *    | 274   |
| o. Sajrubor in Solvigurn .                                                                                                                                                                                                        |        | •     |        | •     |     |   |   |   | *    | 349   |
| 3. Bafelthor in Solothurn . 4. Beobachtungeftation & Laupen .                                                                                                                                                                     | •      | •     | •      | •     | •   | ٠ | ٠ |   |      | 348   |
| 5. Riegenforb im Minter                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |       |     |   |   |   |      | 946   |

| 6    | u. 7. Biene                                                                                                                              | nflanh   | -      | G.,,    |      | V C - 1 | rs     |            |      |      |       |       |      |      | Geit |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------|---------|--------|------------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| 8.   | a. r. Otene                                                                                                                              | muno     | oon    | Dru     | . 1  | ampa    | oen    | •          | •    | •    |       |       |      | 372. | 37   |
| 9.   |                                                                                                                                          | •        |        | **      | •    | grave   | nhorst |            |      |      |       |       |      |      | 38   |
|      |                                                                                                                                          | ".       | *      | **      |      | purni   |        |            |      |      |       |       |      |      | 15   |
| 10.  | Bienengücht                                                                                                                              | er int   | Zanı   | ıar     |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 2    |
| 11.  | Wadant: 21                                                                                                                               | berti=R  | asten  |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 1    |
| 12.  | Davos im                                                                                                                                 | Frühlin  | 19     |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      | Ċ    | 20   |
| 13.  | Dach mit g                                                                                                                               | Retallp  | latter | n       |      |         |        |            |      |      | ÷     |       | •    | •    | 28   |
| 14.  | Dezimalwa                                                                                                                                | ge .     |        |         |      |         |        |            |      |      | •     |       |      |      | 8    |
| 15.  | u. 16, Rutt                                                                                                                              | erappa   | rate   |         |      |         | -      | •          |      |      | •     |       | ٠    | 100  | 28   |
| 17.  | Bienengücht Dabant: All Davos im Dach mit ? Dezimalwa u. 16, Futt Fuß mit R                                                              | rallen   | unb    | Sel     | itha | llen    |        |            | •    | •    |       |       | •    | 20.  | -    |
| 18.  | Süblerreini                                                                                                                              | aunaga   | nhar   | at.     |      |         |        | •          | •    | •    |       | •     |      | •    | 25   |
| 19.  | Fühlerreini<br>Rönigingud                                                                                                                | tfasten. | put    | 41      | •    | •       | •      |            | ٠    |      | ٠     |       | •    |      | 2    |
| 20   | Rönigingud<br>Lapens, G.<br>Leufart, Dr<br>Lötlampe L<br>Rathaus in<br>Rietiche, W<br>Schwarmter<br>Cchwarmfa<br>Schmelgapp<br>Sonnenwac | n 4      |        | •       | •    |         | ٠      | •          |      | •    |       |       |      |      |      |
| 91   | Quitant De                                                                                                                               | D. T     | •      |         | *    |         | •      |            |      |      | ٠     | •     |      |      | 16   |
| 00   | Ctutatt, Dr                                                                                                                              | т.       | •      | •       | ٠    |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 199  |
| 22.  | gottampe &                                                                                                                               | HIB      | •      | •       | ٠    |         | •      |            |      |      |       |       |      |      | 159  |
| 23.  | Rathaus in                                                                                                                               | Solot    | hurn   |         | ٠    |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 273  |
| 24.  | Rietsche, W                                                                                                                              | aben a   | ngief  | Bend    |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 159  |
| 25.  | Schwarmtr                                                                                                                                | ansport  | tafter | n       |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 178  |
| 26.  | Comarmfa                                                                                                                                 | fen .    |        |         |      |         |        |            |      | Ċ    |       | •     | :    |      | 157  |
| 27.  | Schmelgapp                                                                                                                               | arat .   |        |         |      |         |        |            |      | •    | •     | •     |      | •    | 122  |
| 28.  | Sonnenmad                                                                                                                                | boldime  | Ter    |         |      |         | •      | •          |      | •    | •     |       | •    | •    | 190  |
| 29.  | St. Urfuefin                                                                                                                             | the in   | Onle   | athan   | rm   |         |        |            |      | ٠    | •     |       |      | •    |      |
| 30.  | Tafelmage                                                                                                                                |          |        | · · · · |      |         |        |            | •    | ٠    |       | •     | •    | •    | 274  |
| 31   | Tafelwage<br>Temperatur                                                                                                                  | Paula 19 | 207    | •       | •    | •       | •      | •          | ٠    |      | ٠     |       |      | •    | 90   |
| 99   | Tombaratur                                                                                                                               |          | m:     | •       | ٠    | •       |        | •          | •    |      |       |       |      |      | 38   |
| 22   | Temperatur<br>Temperatur<br>n. 34. Erär<br>Bereinsbien<br>Backspreffe<br>Babenangi<br>Wabeninech                                         | en un    | Otell  |         |      |         |        |            | •    |      |       |       |      |      | 47   |
| 00.  | n. 34. 2rai                                                                                                                              | teappa   | rart   |         | ٠    |         |        |            |      |      |       |       |      | . 96 | . 97 |
| 30.  | Bereinebien                                                                                                                              | enhans   | Eu     | rbeni   | tha  | 1.      |        |            |      |      |       |       |      |      | 307  |
| 36,  | Wachspreffe                                                                                                                              |          |        |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 319  |
| 37.  | Babenangi                                                                                                                                | eger .   |        |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 159  |
|      |                                                                                                                                          |          |        |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 218  |
| 39.  | Biegler, G.                                                                                                                              | +        |        |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 246  |
|      |                                                                                                                                          | •        |        |         |      |         |        |            |      |      | ٠.    | •     | •    | •    |      |
|      |                                                                                                                                          |          |        |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      |      |
|      |                                                                                                                                          |          |        |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      |      |
|      |                                                                                                                                          | Beiträ   | ge :   | u ì     | die  | fem     | Iahr   | aana       | hab  | en   | aelie | fert: |      |      |      |
|      |                                                                                                                                          |          |        |         |      |         | Ç, -   | <b>p</b> 5 | ,    |      | 9**** |       |      |      |      |
| Am   | falben, Gar                                                                                                                              | nen .    |        |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 371  |
| 2818 | ttler-Bafer,                                                                                                                             | Bergie   | mil.   | Unt     | ern  | palber  |        |            | _    |      | Ċ     |       | •    |      | 844  |
| 2881 | d, Bruggen                                                                                                                               |          |        |         |      |         |        |            | •    |      |       | 88    | 161  | 283. |      |
| Bru  | n, Maltere                                                                                                                               |          |        |         |      |         |        | •          | •    | •    | •     |       |      | 200. | 244  |
| 984  | hi, Opnhard<br>ufen, Fiesch                                                                                                              |          |        | •       | •    | •       |        | •          | •    | •    | •     |       |      | •    | 245  |
| ala  | usan Ciala                                                                                                                               |          |        | •       | •    | •       |        | •          | •    | •    | •     | •     | •    | •    |      |
| Giu. | tien, gieju                                                                                                                              |          | •      | •       | •    | •       | •      | •          | •    |      | •     |       | •    | •    | 388  |
| Din  | telmann, M                                                                                                                               | atburg   |        | •       | ٠    | •       | •      |            | •    | •    |       | •     |      |      | 24   |
| Doi  | nmann, Luz                                                                                                                               | ern .    | •      | •       | •    |         |        |            |      |      | 79.   | 116.  | 214. |      |      |
| Dat  | foler, IGt. @                                                                                                                            | sallen . |        |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      | 358. | 394  |
| For  | ujen, Fielch<br>kelmann, A<br>nmann, Luz<br>fchler,ISt.'C<br>ter, Kappel<br>genmuth, W                                                   |          |        |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 19   |
| Frei | genmuth, 2B                                                                                                                              | ellhaufe | n .    |         |      |         |        | 127.       | 142. | 209. | 302.  | 316.  | 333. | 346. | 378  |
| Gat  | 13, <b>Cyr</b> enbal<br>ttli, Plantal<br>or, Bordemr                                                                                     |          |        |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 193  |
| GIS  | ttli, Blantal                                                                                                                            | of .     |        |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 128  |
| (Blo | or. Borbemr                                                                                                                              | palb     |        |         |      |         |        |            |      |      |       |       |      |      | 24   |
|      | manh Orran                                                                                                                               | 44       |        |         | -    | -       | •      |            | *    |      | •     |       | *    | -    | 907  |

#### viii

|                        |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | Sette |
|------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| Baller. Gontenfdmpl    |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       | 321. | 325   |
| Bungerbubler, Roma     | nebe  | rn    |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 119   |
| Imgruth, Laupen        |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 342   |
| Riburg, Entfelben      |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 228   |
| Anechtli-Michel, Bol   | len   |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 309   |
| Rramer, Birich 3. 21   | . 31  | . 35. | 71. 7 | 78. 80 | i. 93. | 110.   | 112. | 125. | 129.  | 148.  | 154.  | 156. | 160   |
| 174. 188. 193.         | 194   | . 210 | 248   | . 262  | . 264  | . 277. | 286  | 315  | . 323 | . 325 | . 337 | 341. | 352   |
|                        |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       | 365. | 392   |
| Lang, Pfarrer, Lilplin | igen  |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       | 271. | 272   |
| Lenberr, Gams .        |       |       |       |        | ٠.     |        |      |      |       |       |       |      | 152   |
| Marti, Burgborj. Dbe   | rbui  | 3     |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 370   |
| Meier, Billach .       |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 312   |
| Meier, Saaland .       |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 305   |
| Meißer, Davos .        |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 180   |
| Reuwpler, Muri         |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 145   |
| P. R. Beibel, Ginfiel  | beln  |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 387   |
| Reber, St. Gallen      |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 187   |
| Redaftion 11. 12. 25.  | 28.   | 29. 8 | 30 9  | 6 98.  | 126.   | 157.   | 161. | 189. | 192   | 207.  | 211.  | 228. | 249   |
| 264. 278.              | 279.  | 287.  | 309.  | 321.   | 323.   | 325.   | 326. | 328. | 348.  | 351.  | 374.  | 390. | 392   |
|                        |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       | 393. | 394   |
| Roth, Gberbach .       |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 381   |
| Rutichi, Butidwil      |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 182   |
| Schaffner, Rufenacht   |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 239   |
| Schellenberg, Burich   |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 121   |
| Schwiggebel, Lauenen   |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 281   |
| Siffert, Ueberftorf    |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 330   |
| Sonberegger, Reglau    |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 384   |
| Spubler, Burich .      |       |       |       |        |        |        |      |      | . 15  | . 30. | 176.  | 354. | 357   |
| Strauli, Bfarrer, Od   | ergii | igen  |       |        |        |        |      |      |       | 17.   | 149.  | 184. | 287   |
| Theiler, 3of., Bug     |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       | 9.   | 860   |
| Theiler, Beter "       |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       | 91.  | 162   |
| Truog, Pfarrer, Tam    |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 392   |
| Borftand               |       |       | . 77. | 109.   | 141.   | 173.   | 205. | 229. | 237.  | 269.  | 301.  | 365. | 396   |
| Bartmann, Biel         |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       | 128. | 329   |
| Binet, Galgenen        |       |       |       |        |        |        |      |      |       |       |       |      | 191   |



## Schweizerische

# Bienen-Deitung.

Organ der Schweizerischen Bereine für Bienenzucht. Derausgegeben vom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 111 — Bogen fart. Abonumentsdpreis für Richtmitglieber bes berausgeberichten Breeins Pr. 4, für das Mastand 4 Wart. — Es werben anch holibidriche Wommennet angenommen. Dieiclben find pu abreffieren an die Rebattion, hern Lebere Schollen für Braun in Alfacten (Kanton St. Gallen). — Für ben Buchdonbet in Sommission bei hern P. 8. Cauerlander & Comp. Naturan. — Einrächungsgebähren für die Bettigteile ober beren Naum 20 Cis., für das Ausfand und Richtgebarten 30 Cis. Borausbegablung. — Briefe und Gelber fran der

#### A. F. XXI. Jahra.

#### Nº 1.

Januar 1898.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — heil und Glüd im Jahre 1898. — Borwarts (Fortsetung), v. Kramer. — Landwirtschaft und Bienenzucht, v. Theiler. — Aus dem Bienenjahr 1897, v. R. Göldi. — Georg v. Layens, v. h. Spühler. — Jum Dadants Albertiskasten, von Ufr. Sträuli. — Kordbienenzucht, von Forrer. — Apist. Monats: Rapport, von Rramer. — Bermittlung von Mietscher Madenvressen, von Kramer. — Bermittlung von Mietscher Madenvressen, von Kramer. — Bienenkalender, v. Göldi. — Sprechjaal. — Praktischer Ratgeber. — Litteratur. — Ergänzungen 3. Schaffbauser Brämiterungsliste. — Unsere Etikette, v. Kramer. — Anzeigen

## Sffizielle Aitteilungen.

1) Die Dezember-Lifte fontrollierter Honigofferten tann bezogen werben beim Prafibenten frn. U. Kramer in Bürich II.

Nach übereinstimmenden Mitteilungen sind Bertäufe erfolgt, aber nicht angemeldet worden. Im Interesse einer alle Teile befriedigenden Geschäftsführung bitten wir, ber Centralstelle sofort Kenntnis zu geben, wenn eine Offerte durch Bertauf erledigt ist, damit sie gestrichen werden tann.

- 2) Es fei wiederum in Erinnerung gebracht, daß bei Aufgabe von Inferaten unbedingt die Angabe der Aontrollunmmer ber Zeitung erforberlich ist, da die Abonnenten eine Ermäßigung der Jusertionsgebühr haben.
- 3) Die tit Seftionsvorstände werden bringenbst gebeten, ben 3ahresbericht pro 1897 bis mitte Januar an den Bräsidenten U. Kramer in Burich-Enge abzuliefern und in bemselben gang genane Abressen der Ho. Korrespondenten und der Borstandsmitglieder zu geben.
- 4) Sobald man nene Abonnenten auf unsere "Schweiz. Bienenzeitung" hat, so gebe man auch sofort die Adresse Hrn. Kramer an, damit baldige Lieferung möglich wird.

Der Borftand b. B. G. B.

## Seil und Glück im Jahre 1898.

ist fromme Sitte beim Übertritt ins neue Jahr zurückzublichen in den hinter uns liegenden Beitraum. Wie oft haben wir uns Imker auch letztes Jahr wieder getäuscht in der Hoffnung auf gute Ernte! Bessers, Erfreulicheres wissen wir aus unserm Vereinsleben, auf das wir Schweizer Bienenzüchter stolz sein dürfen. Mehrere Jahre

ertönte aus allen Gauen unseres lieben Vaterlandes immer und immer der laute Wunsch: Helset uns den reichen Honigsegen verwerten, suchet unserer guten Ware neue Absatzebiete! Die Centralstelle für Honigverwertung wurde geschaffen, dieser zur Ausgabe gemacht, Ebbe und Flut in der Honigernte auszugleichen, die dem Verkäuser Absatzebiete weist und Kunden such und dem Suchenden Adressen guter Warenspender vermittelt. Leider hat aber das letzte Iahr, als Fehljahr überall bekannt, unsere Centralstelle nur in bescheidene Funktion treten lassen, aber wer sie benutzt, ist sest überzeugt, daß dieses Institut lebenssähig ist, daß es bei guten Honigjahren ganz vortressliche Dienste leisten wird. Alle unsere lieben Vienensfreunde machen sich neuerdings zur Doppelpslicht: Unserer Schweiz. Bienenzeitung Abonnent zu bleiben und solche zu werben und ihre Mahnungen und Lehren für die Ernte und den Handel hoch zu halten.

Aus den zahlreichen Saisonberichten des letzten und auch des vorletzten Iahres tritt immer energischer, deutlicher die Lehre hervor: Büchtet Kassen! Wo eine Ernte gemacht wurde, hat die treue Erfüllung dieses Paragraphen-des Imker-Pflichten-heftes einen Hauptanteil daran. Wie oft hatte man dieses Iahr wieder Gelegenheit auf gleichen Ständen bei gleich starken Völkern ganz schöne und mindere Ernte-Resultate zu notieren. Tausende von Bienensreunden werden es daher begrüßen, wenn der Vorstand unseres liebwerten Vereins als Haupttraktandum für das Jahr 1898 die Kassenzucht aus dem Arbeitsplane weist.

Helfen Sie daher mit, Ihr werten Imker, durch genaue Beobachtung an Ihren Vienenständen, durch Berichterstattung in unserm lieben Grgane, der "Blauen" und an recht zahlreich besuchten Versammlungen für dieses Projekt zu schaffen.

Verbreiten Sie in Ihrem Kreife recht stark unser währschaftes Belehrungsmittel, die "Schweiz. Bienenzeitung", dann wird sicher pro 1898 die Hoffnung des Vorstandes, der stets dem Vorwärts huldigt, erfüllt.

Bu Allem Glück und Gottes Segen.

Der Yorftand.



**Forwärfs!** (Fortsehung.) Bon U. Kramer.

In Erganjung bes Artitels über ben Buchtfaften in Rr. 12 letten Jahrgangs bringen wir heute auf Seite 5 eine photographische Aufnahme besselben. Es tommt ein solcher — Spftem Schweizertaften — auf Fr. 23.

Für andere Spfteme ift bie Ginfenbung einer Rahme erforberlich.

Bur Cinfict werben teine Raften versandt. Beftellungen find an den Fabritanten fr. D. Maurer, med. Schreinerei, Abliswil, Rt. Burich, ju abreffieren.

#### 2. Die Organisation ber Buchter

#### bezwedt :

- a. Befchaffung auserwählten Buchtmaterials.
- b. Teilung der Arbeit in ber guchterischen Aufgabe.
- c. Garantien für Raufer und Buchter.
  - a. Beichaffung auserwählten Buchtmaterials.

Solche zu finden, wird den Bereinen leichter als dem Einzelnen. Sie erlaffen zeitig im Frühjahr durch die Lotalpreffe oder Zirtulare eine Einladung, solche Bölfer und Stände namhaft zu machen, die fich in den letten 2 Jahren vorzüglich bewährt haben. Jammerichade ware es, wenn dies Zuchtmaterial, das die harte Probe zweier Fehljahre glänzend beftanden, wieder ungenütt sich verlieren sollte.

Die Anmelbungen werden bekannt gegeben und nun weiß jeder, wo er Stoff holen kann. Eventuell kauft ein Berein oder eine Gruppe einsichtiger Buchter ein Bolk von "hohem Abel" Der Stoff wird in Form von Giern zu bestimmten Taxen abgegeben. Gin dun? Gier ist mehr als genügend, um eine Serie von 1-2 Dugend Königinnen zu erziehen.

Die Bersendung solchen "Samens" ift ohne alle Schwierigkeit und es lohnt fich gewiß die Abgabe, wenn 3. B. der dm² zu Fr. 1. — berrechnet wird.

Näheres über das Verfahren ist einer spätern Rummer vorbehalten. Es empsiehlt sich dieser Samenbezug einem jeden Züchter aus ganz anderm Grunde. Habe ich nämlich aus edelm Stoff ein Dugend junger Königinnen erzogen, so werden mir diese — mögen sie so oder anders sich gepaart haben — nächstes Frühjahr alle ohne Unterschied prima Drohnen liefern, denn die Orohnen gleichen in allen Teilen ihrer Mutter, einen Bater haben sie nicht. Damit ist also die Grundlage gesschaffen für eine erfolgreiche Zucht des folgenden Jahres — es ist für das richtige männliche Zuchtmaterial gesorgt.

Hiebei leitet uns ein Moment, bem ber Züchter bisher zu wenig Beachtung geschenkt. Er weiß aus Erfahrung, wie manche junge Königin trot guter Abstammung ben gebegten Erwartungen nicht entspricht und sucht gerne ben Jehler in der Paarung mit schlechten Drohnen benach-barter Stände — daß er auf dem eigenen Stande zu siehen ist, daran benkt er nicht. — Er übersieht, daß bei der gegenwärtigen Wirtschaft Vaarung in nahen Verwandtschaftsgraden sehr leicht nichglich ist. Auch bei den Bienen führt sie erfahrungsgemäß zur Degeneration.

Erinnern wir uns einschlägiger Beobachtungen, die wir Alle gur Genüge gemacht: Sind nicht die Fremdlinge, die durchgebrannt, und in

ber Frembe fich gepaart, meist Stammhalter einer Nachkommenschaft von hober Leiftungsfähigkeit!

Warum find die Mischlinge fremder Raffen mit der heimischen Biene, die sog. Baftarbe, oft leiftungsfähiger als die beiben Stammeltern? (nur nicht immer in der uns erwünschten Richtung). Die schlimmen Brüter wie die feinen hüngler unter ben Baftarben beweisen basselbe,



Fig. 1. Gin Roniginguchtfaften.

daß die Paarung fremder Stämme von wohlthätiger Wirkung ist. Die unsern Zuchten so notwendige Blutanffrischung können wir aber in besserer Qualität und billiger im eigenen Lande haben. Der "Samenwechsel" von Thal zu Thal, von Ost nach West, von Süd nach Nord innerhalb unserer Landesmarken wird uns ganz gewiß bessere Dieuste leisten als der Import.

Diesen Samenwechsel zu organisieren ist Aufgabe auch ber Bereine. Gewiß werden die Bereine sich gegenseitig in der Bermittlung guter Zucht-Bölfer unterstüten.

Allein übersehen wir nicht, daß damit die Garantieen, die der Büchter Andern gewähren sollte, nicht erreicht sind. Immer wird es Bienenhalter geben, die dem Schlendrian huldigen und unsere Zuchten gefährden. Die Answahl des weiblichen und männlichen Zuchtmaterials muß unverrückt für alle Zeiten unser Zuchtziel sein.

Unmöglich! fagt ber Rleingläubige.

Die Biehzuchtgenoffenschaften taufen um teures Geld prämierte Buchtftiere und fahren stundenweit mit den rindrigen Rühen, ähnlich der Pferdeund Schweinezüchter. Und wir sollten zurüchschrecken vor der Mühe, längst Bewährtes auch ju praftizieren?

Belegstationen, das ist's, was dem Züchter erwünscht sein muß. Der abgelegenen Orte, wo die Konfurrenz anderer Drohnen ausgeschlossen ift, gibt es gewiß in Menge. Ufenau, das bereits genanute, ist nur eine der vielen Stationen, die errichtet sein sollten. Eine Taxe wird hinreichen, die Bartung wie den Ankauf der dort stationierten wenigen Böster — eines sogar kann genügen — zu bestreiten. Und sollte auch ein Verein als solcher sir i was keinr Verständnis bezeugen, so werden sich spekulative Köpfe sinden, die diese Aufgabe in ihrem Interesse mit aller Energie erfassen.

Bohl hat ein ganz isolierter Bienenzüchter auf abgelegenem Gehöfte teine Drohnen auberer Stände zu fürchten, jedoch auf seinem eigenen Stande werden stets eine Anzahl Bolter sein, die er aus verschiedenen Gründen von der Paarung ausschließen möchte, nud so müffen auch ihm Belegstationen erwünscht sein, sofern er erwerdemäßig züchten will. In den neuen Zuchtasten mit einer größern Serie gleichalteriger jungfräuslicher Wölinginnen eine Maiensahrt machen nach der Belegstation dürste viel weniger Bedenken erregen, als vom Flachland her mit einem Rind auf die ferne Ally fabren.

Noch bleibt eine Hauptfrage zu beautworten. Welcher Rasse sollen wir den Vorzug geben? Frgend eine Rasse ausschließen, ist unmöglich, sie alle haben ihre Liebhaber. In allen Wischungsgraden, Deutsch-Krainer — Deutsch-Italiener — Krainer-Italiener, sinden wir Prachtsvölker. Eins aber haben die besten Lölker heimischer Landasse allen Mischlingen voraus, sie siud angepaßt unsern klimatischen Berhältnissen, darum tonstant, und sicher in der Vererbung. Bermögen wir den Wischlingsprodukten, die vielleicht in Fruchtbarkeit und Sanssmut unserer einheimischen Rasse noch überlegen sind, Konstanz zu verschaffen, so haben wir ein

Buchtziel uns gesteckt, das keine Braven ausschließt. — Dies zu erreichen, werben wir erstens unter ben Farbigen stets nur die auswählen, die den in Pag. 25 und 26 des Kalenders für Schweizer Juster gestellten Anforderungen an den schönsten Bien entsprechen. Zweitens werden wir die mehr oder weniger zufälligen, unsichern Borzüge der sog. Bastarde daburch sestigen, daß wir das männliche Zuchtmaterial stets der heimischen reinen Rasse entnehmen. In Besolgung dieses Grundssass werden wir mit aller Gewisselt zu einer konstanten Kulturrasse geslangen, die hoch über alten gegenwärtigen Schlägen steht.

#### b. Teilung ber Arbeit.

Bu allen Beiten wird es eine große Angahl Bienenfreunde geben, bie mit ber Königingucht fich nicht befassen tonnen, noch wollen.

Auch ihnen soll und muß die Beredlung unserer Bienenraffe, die wir uns zum Ziele setzen, zu gute kommen. Sie ganz besonders find uns dankbar, wenn unser Zuchtprojekt ihnen die Aussicht eröffnet, in der Nahe um wenige Franken eine Königin zu erhalten, die nach Abstammung und Erziehung von erster Qualität ift. Dies wird möglich, wenn auch die Nichtzüchter zur Mitarbeit herangezogen werden.

Bas verlangen wir von ihnen?

Einen Zuchtfasten mit 4 Brutwaben, genügend Bienen und Vorrat möblieren, beansprucht kaum mehr Zeit als das Einsangen und Einlogieren eines Schwarmes — wird also jedem möglich zu jeder Zeit. Drei Ringsschrauben anziehen und der Zuchtkasten mit vier weisellosen Völksein ist versaudtfähig, wird dem eigentlichen Züchter geschickt oder gebracht, dessen Aufgabe ist, die 4 Völksein zu beweiseln.

Sind fie im Befige fruchtbarer Königinnen, fo wandert der Buchttaften wieder jurud an den Befiger, der die jungen Majestäten mit Gelegenheit verschult. Wie dies zu machen, darüber später.

Derart wird es dem Züchter möglich, eine ungleich größere Zahl Königinnen zu erziehen, als wenn er auf sich allein angewiesen ift und kann darum auch billiger sie abgeben. Und der bescheidene Preis hinwieder erlaubt auch dem "fleinen Mann" längst gehegte Bünsche zu befriedigen, auch mit seinen "Zulugern" abzusahren.

Angenommen, ein Schock Königinnen (4) werde mit Fr. 10 bezahlt, so ist der Büchter, der mit Leichtigkeit von einem Bolt in einer Serie 2-3 Schock erziehen kann, derart entschädigt, daß gewiß Mancher, der das "Zeug" zu einem Züchter hat, in dieser Art Königinzucht einen lohnenden Nebenverdienst suchen und finden wird.

Wie aber finden fich Buchter und Raufer, Angebot und Rachfrage? Da treten bie Bereine ins Mittel. Diefe legen nach vorausgebender

Einladung eine Liste der sich anerbietenden Büchter an, geben sie ihren Bereinsgenossen befannt durch die Lokalpresse, Zirkulare, in Bersammlungen und durch die "Blaue". Aus dieser Liste wählt sich jeder den Büchter, den er nach Qualität und Lokalität bevorzugt. Ihre weitere Bereinbarung ist Privatsache.

Wie unfere bequemen Berkehrswege unfern Buchtbestrebungen förberlich find, barüber habe ich mich im Bienenkalender bes Rähern ausgesprochen.

c. Garantien für Buchter und Raufer.

hat ein Berein sich für die Bermittlung von Angebot und Nachfrage und das Aufsinden edeln Zuchtmaterials interessiert, so folgt daraus, daß er sich auch vergewissert, von welchem Erfolg seine züchterischen Bestrebungen sind.

Anläflich der Honigkontrolle gibt fich von felbst Gelegenheit, die Erfahrungen in der Königinzucht zu sammeln.

Ferner: Ein jeder, der Königinnen für Andere züchtet, Gier abgibt, ober einer Belegstation vorsteht, wird verpflichtet, darüber nach einheit- lichem Formular Buch zu führen. Diese Kontrolle dürzt dem Käuser für gute Lieferung, anderseits muß sie aus nahe liegenden Gründen auch dem Lieferanten willsommen sein. Wie der Lieferant, so wird auch der Empfänger von Königinnen durch unsere Organisation verpflichtet, seinem Lieferanten nach bestimmter Frist zu rapportieren, wie die jungen Königinnen ausgefallen. Der Züchter hat ein Recht auf diese Zeugnisse, denn danach richtet sich die Auslese im tunftigen Jahr.

Und gleichsam als Pramie soll bem Buchter bas Recht gutommen, von ben besten Produtten all seiner Buchten nächstes Frühjahr unentgeltlich Gier zu beziehen.

Sache bes Bereins ift es, die Führung der "herbebucher" zu überwachen und bie Erfahrungen und Erfolge bekannt zu geben.

Bum Schluß sei noch baran erinnert, bag in einer solch planmäßigen Bucht sich eine Prämierung hervorragender Leistungen mit Unterstützung ber Kantone und bes Bundes wohl auch rechtfertigt.

Gewiß wird vorliegendes Programm in tommender Saison noch nicht verwirklicht. Vorerst werden sich die Züchter die nötige Sicherheit in der neuen Technit aneignen wollen, ehe sie als leistungsfähige Züchter auf den Plan rücken.

Die Hauptsache ift, bag unfere Zeit Berftändnis hat für eine so bebeutsame Aufgabe. Der Landwirt voraus muß in diesem Programm ihm längst bekannte Thatsachen, Bestrebungen und Institutionen erkennen und wird es darum begrüßen, daß wir Bienenzüchter Schritt halten mit ber Zeit.

## Landwirtschaft und Vienenzucht.

(30f. Theiler, Rofenberg, Bug.)

Bortrag für bie Banberperfammlung in Schaffbaufen. -



rohdem über diesen Gegenstand schon so viel gesprochen und geschrieben wurde, so bietet dieses Thema stets wieder neuen Stoff. Die Beschäftigung mit den Bienen regt den Geist des Bauern an und wiederum schöpft der Imfer in der Beobachtung der andern sandwirtsichaftlichen Nebenzweige mauch gesunden Gedanken, den er für die Bienenzucht trefflich verwerten kann, besonders auf dem Gebiete genoffenschaftlicher Bethätigung und

der Biehzüchtung.

Sowohl für den Bienenzüchter wie Obstbaumzüchter ist das Jahr 1897 schlecht ausgefallen. Nur hie und da ragte gleich Oasen ein beverzugtes Plätzchen hervor. Doch der Urproduzent und dazu rechnet sich auch der Bienenzüchter, läßt sich weder von Mißjahren noch Hagelschlag zc. mutlos machen. Die Liebe zur vaterländischen Scholle, die der Bauer bewirtschaftet, gibt ihm auch die Ausdauer und Kraft, stets unverzagt und voll Gottvertrauen in die Zukunft zu blicken.

Die Bestrebungen der Landwirtschaft der letten Jahre auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Selbsthilse und zielbewußter Büchtung' unseeres Biehstandes zeigen deutlich, daß man nicht nur allein auf Staatschilse sich verlassen will, sondern aus eigener Kraft den drohenden Übelständen entgegenzuarbeiten gedenft.

Die gleichen Ideen und Motive find nun auch bei den Bienenguchtern gur Geltung gefommen.

Wenn auch der genossenschaftliche Ankauf der verschiedenen Artikel, die der Bienenzüchter nötig hat, niemals die Bedeutung erhalten hat und wird, wie es bei den Landwirten der Fall ist, so ist sür den Berkauf unserer Produkte eine Organisation geschaffen worden, auf die der Verein schweiz. Bienenfreunde stolz sein darf. Das Jahr 1897 war sür einen Bersuch wie geschaffen und jeder hat das Jutrauen und die Überzeugung gewonnen, daß, wenn das 98er Jahr mit einem Honigsegen uns beglücken sollte, die Bienenzüchter nicht mehr ratios dastehen und auch die Preise des Honigs der Arbeit und Ausdauer entsprechen.

Es ware zu begrußen, wenn auch für andere Brobutte (Bieh, Milch, Käfe ic.) ber Landwirtschaft ben Berhältniffen angepaßte, auf solider und

gefunder Basis dastehende Organisationen getroffen werden könnten, denn ber preiswürdige Produktenabsat hat mit der vermehrten Produktion (20 Millionen Fr. mehr als vor 10 Jahren!) nicht Schritt gehalten.

Richt nur ber Genoffenschaftsgebante ist's, ber gegenwärtig die bauerlichen Gemüter, ja selbst uns Bienenzuchter immer mehr und mehr beschäftigt, sondern wir finden auch überall ein erhöhtes Berständnis und beachten große Anftrengungen zur Erzielung guten Zuchtmaterials.

Wir beobachten oft Landwirtschaftsbetriebe, wo ber einte Landwirt bei gleichem Grund und Boben und Halung ber gleichen Liehrasse und Anzahl von Kühen doppelt soviel Mischertrag herausbringt als sein Nachbar. Woher konunt das? Der einte hat eben dankbare Futterverwerter, der andere hat "Böcke". Die gleiche Beobachtung können wir auch bei den Bienen machen und zwar auf einem und bemselben Stand. Gerade das versossen Fahr hat starke Grenzen gezeichnet. Unsere guten Samuler mit ihren seinen Nasen waren den andern um vieles vor. Jeder beodachtende Bienenzüchter wird sich diese Löster zum Zwecke der Nachzucht genau notiert haben.

Mancher tagiert einen Bienenftand und Bienenhalter nach ber Boltsftarte feiner Bolter. Bor Boltern mit 2-3 Sonigauffagen, vollgepfropft voll Bienen (wenn auch fein Sonig barin ift: hat man die hochsten Lobiprude. Bei mittelftarten Stoden fann man nicht begreifen, baß folche nicht vereinigt werben. Und boch ift bie Bolfeftarte nicht bas Rennzeichen eines "Bunglers", sowenig als ein großes, schweres Rind immer eine gute Mildnerin geben wird. Starte und gejunde Bolfer mit ichonen Brutfreisen und baneben gute und energische Sonigsammler follen unfere ibealen Bienenvölter fein und in Bufunft auch wirtlich werden. Genaue Sichtung und zielbewußte Bucht thun unfern Benen not und wir werden hiedurch ungeahnte, überraschende Erfolge erreichen, fo gut als die Landwirte, die auf bem Bebiete ber Biehveredlung icon Bedeutendes erzielt haben. Bis jest haben wir von ungern Bienen nur eine Sanptnugung gehabt und bas mar ber Sonig, es wird bagn fommen, daß noch eine Rugung bingutommt und bas ift ber Bertauf von Buchtvolfern erprobter Abstammung.

Daß die Lage der Landwirtschaft gegenwärtig feine rosige ist, ift bestannt und alle möglichen Mittel zur Hebung derselben werden angepriesen. It die Vienenzucht auch nicht geschaffen, ein Nadikalmittel zu deren Sebung zu sein, so hat sie der Landwirtschaft doch eminenten Nugen gesteistet. Abgesehen von dem größten Ungen, den sie durch die Vefruchtung unserer Obstbäume leistet, hat doch schon mancher blanke "Fünfliber" für Honig und Wachs den Weg gesunden in Bauernhäusern groß und klein,

und manche Anschaffung in Haus und Stall wartet jeweilen auf ein gutes Honigjahr. Ein Bauer, der mit seinen Einnahmen nur einzig und allein auf Milch und Getreibe angewiesen, ist gewiß übel dran. Wenn aber ein Bienenhaus mit Kästen oder Körben in guter Pflege vor dem Hause stelleicht, so wird gewiß in einem solchen Hause Not und Kummer fern bleiben. Wag vielleicht auch hie und da ein Bedenken auftauchen, daß die landwirtschaftlichen Arbeiten mit den Arbeiten im Bienenhause zusammensallen, so hat man bei den großen Kasten mit Honigaussägen es in der Hand, bie Trachttage auszunützen und die Ernten auf eine passende Zeit zu verlegen.

Dag wir ferner eine Überproduktion nicht zu befürchten haben, beweift uns die Handelsstatistik, gerade das Gegenteil. So wurden einzig vom Ranuar bis April 1897 in die Schweiz eingeführt:

| Bienenftode | für | zirka |       | Fr. | 10,000.  | _ |
|-------------|-----|-------|-------|-----|----------|---|
| Wachs       | **  | "     |       | "   | 100,000. |   |
| Honig       | "   | **    |       | "   | 35,000.  | _ |
|             |     |       | Summa | Fr. | 145,000. |   |

Die Ausfuhr aller brei Gattungen betrug nur Fr. 13,000.

Diese Zahlen von nur drei Monaten genügen, um zu zeigen, daß noch immer ein schönes Arbeitsfeld vor uns liegt und daß diesem schönen und lohnenden Zweige der Landwirtschaft die vermehrte Aufmerksamkeit mit vollem Recht geschenkt wird.

Anmerkung der Redaktion. Wir staffen hier gleich das lette Jahresbülletin folgen; zu unserm sehr großen Erstaunen finden wir die Artikel Bienen und Wachs zum erstenmal in demselben nicht aufgeführt! Barum? Wir vermissen sie sehr!

Ein= und Ausfuhr von Honig vom 1. September 1896 bis 31. August 1898.

| Berkunfts-         |       | Einfuhr |         | Ausfuhr |        |          |  |  |  |
|--------------------|-------|---------|---------|---------|--------|----------|--|--|--|
| Bestimmungsland    | Menge | 39 ert  | Mittel- | Menge   | 28ert  | Baittef- |  |  |  |
| 3                  | 3     | 4       | 5       | 6       | 7      | 8        |  |  |  |
| Honig.             |       | Fr.     | Fr.     |         | Fr.    | Fr.      |  |  |  |
| Deutschland        | 73    | 9,855   | 135     | 31      | 6,946  | 224      |  |  |  |
| Diterreich         | 42    | 4,326   | 103     | 4       | 723    | 181      |  |  |  |
| Franfreich         | 601   | 67,312  | 112     | 38      | 8,443  | 222      |  |  |  |
| Stalien            | 294   | 24,990  | 85      | 16      | 2,710  | -        |  |  |  |
| Bereinigte Staaten | 98    | 7,056   | 1 72    | 18      | 2,645  |          |  |  |  |
| Bentral-Amerita .  | 1,200 | 86,400  | 1 12    |         | _      |          |  |  |  |
| Chile              | 592   | 40,256  | 68      | _       | -      | -        |  |  |  |
| Abrige Lander      | 13    | 897     | ~       | 23      | 5.090  |          |  |  |  |
| Total 1897         | 2,913 | 241,092 | 8276    | 130     | 26,587 | 205      |  |  |  |
| Total 1896         | 2,991 | 232,975 | 7769    | 137     | 30,092 | 220      |  |  |  |
| Differeng 1897     | - 78  | + 8,117 | _       | 7       | 3,505  | -        |  |  |  |

### Aus dem Bienenjahr 1897.

#### I. Der Binter.

An der letten Rofe lofet lebensfatt Sich bas lette, lofe, bleiche Blumenblatt! -

Noch regt fich beutlich vernehmbares Leben im Bienenhause! Amar hat im Oftober ein winterlicher Ginfall ichon bas Thal burchfegt und Die erfte leichte Flodensaat geftreut. Drauf flart fich aber ber Simmel und ben boberen Lagen lacht wochenlang ber flarblaue Simmel entgegen, in des Thales Tiefe aber lagert meift der buftere Rebel. Um den 8. Nov. verzieht auch ber fich und nun eilen fie binaus in bellen Scharen, Die burtigen Langentnechte, um gum lettenmal im Sabre fich zu tummeln in lauer Luft und Connenichein. Und barnach feuft fich wieder nieber des Nebels dufteres Grau und tiefer finten auch die Temperaturen, doch bleibt bis Reujahr ber Charafter ber Bitterung ber einer milben Borminterszeit. Und demgemäß frifteten bie Bolfer, icheinbar alle, eine behagliche Binterrube. Wie verschieden aber find Benehmen und Lebensäußerungen verichiedener Rolonien bei genauerem Bufeben! Soren wir nur, mas wir an unseren zwei Wagvölfern a und b beobachtet und uns notiert: Babrend a frühzeitig fich zusammenzieht zum dicht geschloffenen Knäuel innerhalb ber ichütenden Babenflächen, lagert b bis Reujahr weit gedehnt in feinem Bau in lofen Scharen, an benen man felbft an ber unterften, über bie unteren Rahmenschentel berunterhangenden Bartie eine ftete Unruhe beobachten tann. Freilich, bas Bolt b mag etwas ftarter fein, die Babentafeln mogen weiter herunter gefüllte Bellen aufweifen, fodaß es genötigt ift, tieferen Sit aufzuschlagen. Die fortwährende Unruhe erklärt fich aus ber Charafteriftit bes Bolfes, es ift im November-Rapport gefennzeichnet mit ben Borten: "Lebhaftes Temperament", mahrend Bolt a feit Sahren als "ruhiger Burger" fich bewährt hat. Bewiß ahnt ber Lefer, welchen Landes Rind Bolf b urfprünglich war; wirtlich, wenn auch außerlich faum mehr erkenntlich, bas Krainer Blut ift ihm noch unverfennbar eigen. Go tonnten wir bei ber Raftenrevifion jeden fünften Tag biefelbe nie ausführen, auch bei peinlichfter Corgfalt, ohne ein allgemeines Bebrause hervorzurufen. Ja, wir überzeugten uns absichtlich, wie wenig es braucht, ein empfindfames Bolt von lebhaftem Temperament mitten im Binter in Bewegung zu bringen, es genugen hiezu ein unbedachter leifer Sauch, ein vor bem Bienenhaus läßig hingeworfenes Stud Solg; eine ungeschickte Bedienung der Bage aber bringt es in bellen Aufruhr, während bei a die gleiche Erschütterung nur eine erwünschte Lebensäußerung zur Folge hat. Auffallend ift ber Unterschied in ber Menge bes auf bem Kasten gelagerten Gemülles. Entsprechend ihrem Charafter wird sich niemand verwundern, wenn die Gewichtsabnahme von b bedeutend höher steigt:

a = 1060 Gramm; b = 1790 Gramm im Dezember Gewichtsabnahme. a = 3010 Gr.; b = 5000 Gr. v. 1. Nov. bis 31. Jan.

Dem Uneingeweihten maren barum bie gu formlichen Ballen gehäuften Abfällen bei a mohl ichier unerflärlich vorgefommen, mahrend b je nur Spuren folder zeigte. Der Grund liegt in ber Art ber Berproviantierung. Babrend a feine Borrate nach Art ber Reigfütterung in magigen Bortionen mit Unterbrechungen, im August und Geptember mit 2/5 Budermaffer ergangte und infolgebeffen Beit hatte, Diefes in größerer Babenflache zu bevonieren, wurde Bolt b der ftartere Bufchuß - 3/5 Budermaffer - in furgefter Beit übermittelt. Bolt b murde von unten und oben gugleich aufgefüttert, erhielt in furgefter Grift die reichften Bortionen und umichlog infolgebeffen feinen Binterfit mit bochgefüllten Magazingellen, die vielleicht ben doppelten Inhalt folder bei Bolf a einfoloffen; ba gab's alfo weit weniger Faglein zu entbedeln, um boch bei reicher Tafel zu fiten. Ebenfo auffallend und wiederum leicht erflärlich ift ber auffallende Unterschied in ber Bahl ber Toten, wir gahlten beren bei Bolt b ftets 2-4 mal fo viel als bei a. Es ift einleuchtend, daß bas lebhafte Bolf b felbit bei ber milben Binterwitterung ober gerabe wegen biefer mehr Tote haben mußte, ein ftrenger Binter hatte es mohl eber in die Tiefe des Baues gebannt. Eben weil die Temperaturen nic eine eruftliche Tiefe erreichten, jog es fich nicht bichter gusammen und ber lodere Schluß ermöglichte eber bei leifer Erschütterung ein Entlaufen von einzelnen Individuen in nabere und fernere volfleere Babenpartieen, wo fie bann erstarrten, wenn bie Außentemperatur auch nur 5-80 - betrug. Es waren übrigens unter ben Toten von b im Dezember die Debrgahl alte, abgearbeitete Erachtbienen, einzelne ohne jede Rorperbehaars ung, felbft folche mit halben Flügeln und Flügelftummeln. Die gingen offenbar aus Altereichmache ein, und daß bies erft jest gefchehen, erflart fich leicht, wenn wir uns bes 96er Regensommers erinnern, ba die Bolfer wochenlang zu tragem Innenfigen gezwungen maren und bas gefchah um fo eber und nachhaltiger, wo - wie bei Bolf b - nicht eine junge Königin brinnen fag. In Bolt a mar ber Abgang an Bienen geringer, weil es fo wie fo rubiger faß, weil infolge ber Umweifelung im Juni 1896 und infolge ber Triebfütterung im Mugust ber Umtaufch ber alten an junge Bienen viel burchgreifender ftattgefunden hatte. Unter seinen Opfern fanden sich gar manche, deren Außeres unverkenubar die junge, vollkräftige, arbeits- und leistungsfähige Biene erkennen ließ, es waren dem Knäuel entlausene, vom Frost übermannte. Die Erschütterungen vom Tarieren ze. hatten doch also auch hier ihre schlimme Wirkung gethan; es ist zu demerten, daß der damalige Standort so wie so östern Anlaß zu unkontrollierten Erschütterungen gad (Wagen und Viehverkehr ze.). Wir gaben übrigens während einer Dekade Bolk d (vom 10.—20.) die ganze Fluglücke (45 cm und 1 cm) frei dei völligem Lichtabschluß und machten hiebei solgende Beodachtung: Die zahreichen Toten, zur Großzahl schwarze, alte, lagen am 20. Januar nicht zerstreut, wie disher auf dem Karton, sondern an Haufen direkt unter dem Bolkssig. Wir fragten uns hiebei, ob nicht ein allfältiger Mangel an Luft bei der wochenlang andauernden totalen Windssille im Dezember die Unruhe noch förderte oder ob der totale Lichtabschluß es beruhigte.

Budem konnten wir einmal beutlich beobachten, wie abbröckelnde Tote lebende Bienen mitriffen und lettere gingen bann wegen ber großen Entfernung vom Bobenbrett bis zum Wintersit fämtliche mit zu Grunde.

Das bewiesen auch unfere Biederbelebungsversuche. Im Dezember ichon haben wir 10-20 % ber auf bem Rarton gesammelten Bienen in ber Rimmermarme gum Leben erweckt und im Nanuar mar bies wieber Und bag unter biefen Opfern bes Winters fich angerft gab= lebige, wiberftandefabige Bienen befinden, bewies une folgendes Experiment : Bir baben eine Angabl berfelben je über Racht auf ben Schnee gelegt bei 5-11° Ralte und nber Tag fie im Bimmer 5 mal wieber jum Leben gebracht und zwar ju froblich fummenbem Dafein, nach ber 6. und 7. Nacht erft erwachten fie nicht mehr. Diefe Beobachtung beftartte und in ber Unficht, bag alle überbanpt noch lebensträftigen Bienen, Die im Frühling und Commer infolge Erftarrung burch Regen ober falte Winde bente nicht beimtebren, am folgenden Tag einrücken, wenn ein Sonnenftrabl, überhaupt genugende Barme, fie wieder auftaut und ein plus von 50 genügt oft gu biefer Jahreszeit. Wir haben burch einen einfachen Berfuch im Dai une von ber Richtigfeit biefer Unnahme überzeugt: Bienen fehrten gur Fluglice, folche mit Doschen, wo wir fein "Bein" hatten bem "Stall" entlanfen laffen.

Die letzte Januar-Defade verriet mit der vermehrten Gewichtsabnahme and bei a regere Innenthätigteit und was wir geahnt, verriet der Karton: 10—15 Tage alte Brut bei b bewies, daß dieser lebensfustige Kerl dereits um Mitte d. M. mit dem Bermehrungsgeschäft begomnen hatte. Das hat sicher auch a gethan, wenn auch wahrscheinlich später und in bescheidenem Grade. Sier konnten wir heuer keine entbeden und es ist auch dies leicht erklärlich. Infolge der milben Januarwitterung saßen die Bölfer nie so dicht gedrängt, daß die Königin nur wenige Zellen hätte bestiften können, sie fand stets genügend Zellen, um die reifen Gier abzulegen. Hingegen waren neue Wachsblättchen im Gemülle bei beiben Bölfern den gangen Januar durch nichts seltenes.

Der 4. und 13. Februar brachten bann Schluß ber Winterbeobachtungen durch allgemeinen Ausstug, bei Bolt b war eine gründliche Entladung dringend vonnöten, einzelne abfliegende Bienen von auffallender Dicke bewiesen dies. Es ist nun das zweite Mal, daß diese Volt des Binters Frist mit schweren Opfern überdauert, im Verhältnis zu seiner Mächtigkeit sind sie freilich sir dasselbe nicht eine ernstliche Gefährbe seiner Existenz. Und wirklich hat eben dieses Volt auch heuer sich wieder in erwarteter Beise zum Prachtserl emporgeschwungen und seine Signatur ist geblieben: Nasch in der Entwicklung seiner Krätte, rasch aber auch in der Abnügung derselben. Wir haben nun seinem lebhaften Temperament einen Dämpfer ausgesetzt, es etwas kühler gestellt und sind gespannt auf das Beitere.



## &. von Lapens. †

m verflossenen 23. Oftober starb an einem Herzichlage ber weit über die Grenzen seines Baterlandes hinaus bekannte französische Bienenzüchter Georg v. Lapens.

Der Berstorbene war gesundheitshalber nach Nizza gegangen, um dort den Winter zu verbringen. Er wurde daselbst von einem plöglichen, schmerzlosen Tode überrascht. Seine Leiche wurde nach Paris übergrührt und dort beigesett.

G. v. Layens wurde am 6. Januar 1834 zu Lille geboren. Er gehörte einer alten angesehenen Familie dieser Stadt an, wo sein Bater das Amt eines Konservators des Museums der schönen Künste bekleidete: Nach Bossendung seiner Studien widmete er sich der praktischen Mechanik und machte zahlreiche, sinnreiche Erfindungen, von denen einige von den Wechanitern heute noch benutt werden.

3m Jahr 1862 hatte er Gelegenheit,' in Paris an bem Lehrfurs über Bienenzucht teilzunehmen, ber einige Jahre früher burch Grn. Damet,

einem hervorragenden frangösischen Imter, eingerichtet worden war. Das lebhafte Interesse, welches ihm die Bienen einslößten, bewog ihn, dieselben in der Nähe, auf dem Bienenstande, den der Professor in Mendon besaß, sich anzusehen. Bährend er sich nun in der Prazis übte, studierte er die bez. Schriftsteller und suchte sich über den Stand der Bienenzucht in Frankreich zu unterrichten. Seine Forschungen, insbesondere über die Berteilung der Bienenstöcke und ihren Ertrag mit Rücksich auf ihre Größe, die er im Departement der Stwyrenden anstellte, führten ihn zu dem Schluß, daß große Vienenwohnungen vorzuziehen seine.



Big. 2. G. v. Lanens +.

Im Jahr 1865 war er einer der Organisatoren der bedeutenden Ausstellung über Bieneuzucht, die damals in Paris stattsand. Er machte dabei unter anderm auch die Bekanntschaft des Hrn. Thierry-Mieg aus Mülthausen, welcher einen Stock mit deweglichen Nahmen ausgestellt hatte. Dieser Stock, verbessert und vereinsacht, mit zahlreichen und größern Nahmen bildete den Ausgangspunkt für den Lahenstock. Dieser Name wurde ihm zuerst in der Schweiz gegeben, von wo aus er sich über Frankreich und Spanien verbreitet hat.



## Sum Dadant-Albertikaften.

(Fortfegung.)

Das Königin absperrgitter ift ein Imfergerät, bas so ziemlich überall angewendet wird, wo Bienenwohnungen von amerikanischem Typus, b. h. mit niederer Brutwabe und mit beweglichen Aufsägen in Gebrauch find.

1) Dasselbe läßt sich verwerten bei ber Umlogierung von Kordvölfern in den neuen Kaften, die ohne jegliches Ausschneiben von Brut, namentlich auch dem Aufänger sehrleicht möglich ift.

Ju ben Brutraum des neuen Kastens werben (in bie Mitte)



Fig. 3.

einige Brutmittelwände ober Baben gestellt bei geöffnetem Flugsloch. To wird das Deckbreck mit geöffneter Futterlücke aufgelegt und auf dieses (vordem ersten Reinigungsausslug) das Korbvolf mit zugesstellt. Durch eine der

Bentilationsöffnungen binten im Dedbrett tann bei warmem Better gefüttert werben. Wenn die Entwicklung bes Biens mächtig fortichreitet (es zeigt fich bei biefer Belegenheit zugleich, ob bas Korbvolt überhaupt etwas wert ift), berart, daß die Konigin fich gur Gierlage bereits auf ben Brutmaben bes Raftens befindet, wird ein Absperrgitter unter bas Dedbrett gelegt. Rach brei Wochen, wenn alle Brut im Rorbe ausgeichlüpft ift, wird zwischen bas Dechbrett und bas Absperrgitzer also auf biefes eine mit Baben ober Mittelwänden möblierte Schublade geichoben. Die Futterlude im Dedbrett geschloffen, bas Flugloch bes Rorbes (gegen bas Renfter gerichtet), sowie bas Genfter bes Brutraumes burch Burndgieben besfelben oben geöffnet und ber Rorb etwas gurudgeftellt, daß fein Rand über ben Rand bes Dectbrettes beim Genfter binauszusteben fommt. Es werben alle Bienen nach ber Auleitung pag. 185 und 189 Jahrg. 97 außen über bie Schublabe vom Rorb in ben Brutraum fterzelnb binunter marichieren. Go logiert fich ber Korbbien felber um und zwar, wenigftens bei Unwendung bes Abfperraitters, ohne jede Unterbrechung ber Entwidlung. Das Abfperrgitter bat natürlich nur ben Zwed, ju verhindern, baß bie Ronigin bei allfällig eintretenbem ichlechtem Better wieber in ben Rorb gurüdfteige.

2) Bas die Anwendung des Absperrgitters beim Betrieb des neuen Kastens betrifft, so ist vorerst zu konstatieren, daß die Königin bie und

da, wenn auch sehr selten, in der Schublade sich befindet, auch wenn sie dort keine Brut einschlägt. Das bewirkt, daß bei der Ernte die Anwendung der oben bemerkten Methode zur Entleerung der Aufsätze von den Bienen in diesem Fall ohne Erfolg bleibt. Auch wenn Brut in den Aufsätzen sich besindet, gehen bei dem Verfahren nach dieser Methode selbstweiständslich nicht alle Vienen herunter.

Der Zwect bes Abfperrgitters befteht alfo lediglich in ber Berunmöglichung der Brut in ben Auffägen und nicht etwa (ich bemerte bas ausbrücklich) in ber Ginichranfung ber Brut. Das Abiperrgitter wird überfluffig fein von bem Moment an, ba jeder unferer Imben "ber fconfte Bien" ift. Mein beftes Sonigvolt in ben neuen Raften hat nie Brut im Auffat. Durch bas Abfperraitter tommt nicht weniger Sonig in ben Raften, aber auch nicht mehr. Aber es tommt berfelbe mehr in die Auffate, weil die Brut fich lediglich im Brutraum ausdehnen fann und muß. Das Absperrgitter, obwohl teuer, ift barum boch preiswert. Bang abgefeben von der überaus angenehmen und reigenden Art und Beife ber Ernte, Die es geftattet. Es wird burch basfelbe auch die Barmonie bes Biens beffer gewahrt. Gie wird nämlich bei Nichtauwendung bes Abfperrgittere geftort allemal bann, wenn man Sonigwaben mit Brut andern als ben eigenen Stoden gibt, was im Drang ber Befchafte oft nicht gu vermeiben ift. Naturlich fann es vorfommen, baf über bem Gitter von ben Bienen Rellen leer gehalten werden in ber Erwartung ber Ronigin. Allein bas hat nichts gu fagen. Es braucht nur ein rechter Bonigfluß gu tommen, fo werben fie gefüllt und ohne bas: bie Konigin wird im Brutraum fortfahren Gier zu legen, mo fie Blat findet.

Alle von meinem Schreiner, Hrn. Colestin Weber in Eschenz, fortan gelieferten Kasten sind jo hergestellt, daß bei denselben das Absperrgitter nach Belieben angewendet werden kann oder auch nicht. Die Geleiseleiste bes Brutraumes wird 12 mm dick; die Geleiseleiste bes Deckbrettes wird in der Höhe von 13 mm angenagelt

Das Abiperrgitter selber wird unten an eine Rahme genagelt, die rauhe Seite des Gitters abwärts gekehrt (beim Nageln wird natürlich das Gitter auf die Rahme gelegt, die rauhe Seite nach oben). Die länglichen Öffnungen des Gitters sollen quer, von links nach rechts laufend aufgenagelt werden. Die Seitenteile der Rahme erhält man, indem man ein Rähmdenholz in der Witte der Länge nach entzwei schneidet. Es werden dieselben 6 cm über die Stirnwand des Brutraumes hinaus verlängert (bis an die Pavillonwand), damit beim Aufschieden der Schublade das Gitter nicht mitrutschen tann. Tas vordere und hintere Rahmenteil wird aus 22 nm Rähmchenholz erstellt und das letztere mit den Seitenteilen auf Halbolz zusammengesigt.

Bo ift bas Königinabsperrgitter in ber Schweiz erhaltlich?

Damit das Dechbrett im Geleise des Brutraumes und der Schublade gut Plat hat, wird es 2 mm schmäler gemacht. Dagegen sollte sein eigenes Geleise selber wieder für die Schublade weit genug sein, was erreicht wird, wenn man die Schubladen unten etwas abhobelt und die Geleise-leisten des Dechbrettes nicht direkt auf dieses, sondern mit untergelegten Kartonstückhen aufnagelt oder noch besser aufschraubt.

Über eine andere einsache aber wichtige Neuerung am Dechtrett siehe in einer folgenden Nummer ber Schweiz. Bienenzeitung. Sträuli.



## Korbbienengucht.

er Bienenzüchter hat von andern Sterblichen das Borrecht für sich, im Lause eines Kalenderjahres zweimal den Jahreswechsel begehen zu tönnen. Das Bienenjahr schließt mit dem 31. Ottober ab, zu dem Zeitpunkt, da die Bienen wohlversorgt zur Binterruhe sich begeben und auch für den Inter eine ruhigere Zeit beginnt. Wenn die Geschäfte draußen im Freien abgeschlossen und der Wintersein Regiment angetreten mit seinen langen Abenden, da rückt gelegentlich auch der Bienenzüchter näher zu der Licht spendenden Flamme, nimmt irgend eine Beitung, ein Buch zur Hand, um seine Kenntnisse in der Interei aufzufrischen und zu erweitern. Auch der Korbinter thut gut, wenn er sich in das Leben der Vienen und in die Vorgänge im Vienenhaushalt Einsicht verschafst; die Zeit schreitet unaufhaltsam vorwärts und stellt immer größere Ansorderungen an einen jeden nuter uns.

In ber reichen Auswahl bienenwirtschaftlicher Litteratur können wir jedem Schweizerimker ein Abonnement der "Schweiz. Bienenzeitung" empfehlen. Wohl ist nach zwei magern Jahren bei manchem Kollegen die Lust zum Abonnieren von Fachschriften nicht mehr großartig vorhanden. Wir durch aber die Flinte nicht ins Korn wersen; ein einziges recht gutes Honigjahr entschädigt reichtlich die Untosten mancher geringen Jahren Und wenn das Ereignis eintritt, wenn einmal die Zaunpfähle honigen, dann wohl dem Jmker, der aus dem reichen Schatz gesammelter Kenntnisse schöpen kann, der dann in allen Lagen und bei allen Vorsommnissen Bescheib weiß.

Nebst der "Blauen" enthält unsere einheimische Bienenlitteratur noch ein Werk, das wert ist, von jedem vorwärtsstrebenden Infer angeschafft und nicht nur gelesen, sondern eigentlich studiert zu werden. Wir meinen den "schweiz. Bienenvater", das in vierter Auslage vorliegende, in grünem Leinwand sich präsentierende und mit ca. 150 trefstichen Illustrationen versehene Lehrbuch der Bienenzucht. Auch der Korbimker sindet darin eine Fülle von Stoff, dessen Kenntnis ihn zum rationellen Betrieb unersläßlich ist. Die vorliegende 4. Aussage ist vielsach verbessert und bereichert und bildet jedenfalls eines der besten Lehrbücher auf dem Gediete der Apijtit. Eines können wir nicht begreisen, wie nämlich der Passus auf Seite 313 stehen geblieben ist. Dort ist zu sesen: "Die neueste, modernste Korbbienenwirtschaft ist bereits ein Mittelding zwischen Mobils und Stabils dau. Man will dem Korbimker die Vorteile der Schlender und Kunstwade erschließen, — nur nicht in der zweckbientlichten Form."

Dieser San aus der Feder Bater Theilers hat in der ersten Auflage noch eher begreiflich erscheinen können, da bekanutlich die Entwicklung der Korbbienenzucht zur jetigen Gestaltung eigentlich erst seit dem Jahr 1892 datiert. Daß aber dieser, ale um die Sebung der Korbbienenzucht sich bemühenben Junkertollegen so zu sagen beleidigende Ausdruck sogar in der neuesten Auflage noch enthalten ift, ist weder zu begreifen, noch viel weuiger zu entschlieden. Es bezieht sich dies im speziellen auf den Schluß des betr. Sages, hinter dem Gedankenstrich.

Ahnlichen Ginn mag ber andere Ausspruch desjelben Imfere haben, nämlich: "Nach einem im Jahr 1884 in Bug abgehaltenen Kurs über Korbbienengucht ift die größere Rahl ber Teilnehmer bald barauf gum Raftenbetrieb übergegangen." Das mochte fo viel icheinen, als batte ber Rurs betr. Korbimterei nur fo als abichreckenbes Beifpiel gewirft. Bir wollen hoffen, daß nicht jedes über Korbbienengucht gesprochene ober gefcriebene Bort Diefelbe Birtung ausübe. Berfaffer Diefer Beilen ift nicht ber einzige, ber es fich gur Aufgabe gemacht, bem Landwirt bas Salten von Bienen in Korbwohnungen und den Betrieb einer rationellen Korbbienengucht zu empfehlen, von ber aus überzeugung erlangten Anficht ausgebend, daß für vielbeichäftigte und jum Sparen gezwungene Berufsgenoffen dies bas richtige Spftem fei. Wenn ich aber annehmen mußte, alle hiefur verwendete Daube hatte nur ben 3med, ben Leuten doppelte Muslagen zu verurfachen, erftens für Rorbe und zweitens bann fur Raften, jo erfläre ich unummunden, daß ich nicht ein einziges Wort mehr über Porbimferei perlieren mürbe. Forrer.

## Rietsche-Mabenpressen

wurden seit 7 Jahren burch ben Berein vermittelt:

| ivativen jen |           | 97       |                   | ,         | 96    |                |       |        |       | *      | -5    |
|--------------|-----------|----------|-------------------|-----------|-------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|
|              | 1         | _~       |                   | í.        |       |                | 97    | 96     | 95    | 91/94* | 91/97 |
| Rantone      | eige      | Blatt    | Anbere<br>Spfteme | eise      | Blatt | tem            | Lotal | Lotal  | Lotal | 6      | -     |
|              | Schweizer | 8        | Anbere<br>Spfteme | Schweizer | \$    | Anbere Spfteme | ક્ષ   | ક્ષ    | દ્વ   | Lotal  | Lotal |
| Zürich       | 4         | 5        | 2                 | 8         | 5     | 3              | 11    | 16     | 13    | 72     | 112   |
| Bern         | 5         | _        | _                 | 11        | 1     | _              | 5     | 12     | 4     | 43     | 64    |
| Luzern       | 4         |          | _                 | 12        | _     | _              | 4     | 12     | 6     | 27     | 49    |
| St. Gallen   | 3         | 2        | 2                 | 12        |       | _              | 7     | 12     | 5     | 19     | 43    |
| Aargau       | 1         | _        | 1                 | 7         | 2     |                | 2     | 9      | 2     | 16     | 29    |
| Thurgau      | 3         | 2        | _                 | 6         | 1     | 1              | 5     | 8      | .5    | 13     | 31    |
| Schwyz       | 3         | 1        | -                 | 4         | 1     | -              | 4     | 5      | 1     | 4      | 14    |
| Graubünden   | 2         |          |                   | 4         |       | 1              | 2     | 5      |       | 11     | 18    |
| Solothurn    | 1         |          | _                 | 2         | _     | _              | 1     | 2      | 1     | 5      | 9     |
| Freiburg .   |           |          |                   | 2         |       | -              | _     | 2      | 1     | 4      | 7     |
| llri         |           | ere cons | _                 | 2         | -     |                |       | 2      |       | 3      | 5     |
| Bug          | _         |          |                   | 1         | _     |                |       | 1      |       | 4      | 5     |
| Wallis       |           |          |                   | 1         |       | -              | -     | 1      | _     | 6      | 7     |
| Bafelland    | 2         | _        | _                 | _         |       | 1              | 2     | 1      |       | 2      | 5     |
| Bafelftabt   |           |          | _                 |           |       |                | -     | _      | 1     |        | 1     |
| App. ARh.    |           | 1        |                   |           | _     | -              | 1     | -      | 2     | 4      | 7     |
| " JAh.       |           | _        | 100               | _         |       | _              |       |        | _     | 3      | 3     |
| Glarus       |           |          | _                 | -         |       | -              |       |        | 1     | 1      | 2     |
| Unterwalben  |           |          |                   |           |       |                |       |        |       | 5      | 5     |
| Schaffhausen |           | _        |                   | _         | _     | _              | 1     |        | _     | ð      | 7     |
| Teffin       | 1         |          | 2                 |           |       | _              | 3     |        |       |        | 5     |
|              | 30        | 11       | 7                 | 72        | 10    | 6              | 48    | 88     | 42    | 249    | 429   |
| Davon        | fin       | 32       | 6 Sti             | ict, ii   | ber ' | 76 º/o,        | Shr   | eizerm | αß.   | Rra    | mer.  |

Apistischer Monatsbericht.

#### November : Rapport.

Der November 97 war überaus mild, trocken und neblig. Dem lieblichen Martinisömmerchen folgte in der dritten Defade — einer allsjährlich tritischen Witterungsperiode — ein ziemlich jäher Temperatursturz

<sup>\*</sup> Siehe pag. 356, 3ahrgang 1894.

Rappel 1

St. Gallen Uberitor

> D.: Rr. D : Str. Rrb. Rrb.

O

grentich

Schwa.

Slatt

00 700 450

reich

Chu3.

menne Smaal mente Bunaa

9(4) delk

gut

gut ziemlich

200 250 350 18048020 NO2 00 F U02 350 350 300 16054030

gering

gui

eding. Schip3. Salzer Balzer

gut viel

20

Trogen 1 рофагац Davos Et. Beatenberg

Ar Gi. 9.58r.

Stationen

Raffe

Sweifimmen Men;berg

Jolisberg Amfoldingen

Minfteg

Report Re

15 5 5 18 18 18 18

000000 000000

gut

380 480 150 200 500 200 300 400 100 300 500 150 200 160 250 30-400300

40400 20 50350200

Schw3.

Blati

ziemfich viel gering viel ziemlich

Bering ziemlich ziemlich

Chu3. Dab. 111. Chu3.

200,600,300 250,750,250 100/450/250 250'300'200 160 190 330 250450300

unn

Echuj. Echuj.

Winnits Rerns Slans

Ruthril

Baupen

Ballmil Turbentha Bnterlaten

Reina

Mifatten 1 Bigoltingen

Die Leiftung bedeutet bie mutmaftiche Leiftung pro 98

Br. Dg. hüngler Charakter Bölfer fiarf f. jtarf inittel d. ftarf g. stari mittel 3. jtar 3. fiarl mittel mitte lini ftarf 3. gut mittel nitte mitte mitte Stärke gut 1-2 101 Alter Art November-Kapport. Rönigin 00200000 00200000 2000000 Oche. Sade Stacking. 00 de 10. Nach. Copie Con Leiftung 98\* braungelb braungelb hellbraun pellbraur 3. hell 3. hell Jung punte praun prann braun Bunge bunte bunfe farbe bell ben ben gunte bell Donig

Borrat Budter

Pollen

Syftem

Wohning Marm od. kait

BUILD B Defabe

mit Schneefall. Doch ebenso ichnell enbete bie winterliche Stimmung unter bem Ginfluß einer energischen Subwestströmung.

Allgemeiner Flug um bie Mitte erffart ben größern Gewichtsausfall ber zweiten Defabe.

Die Charafteristit der Wagwölfer illustriert die Thatsache, wie selten reine deutsche Stämme geworden. Doch gerade diese zählen ausnahmsslos zu den ausgesprochenen Hünglern. Die Taxation der Bölfer als Hüngler oder Brüter verrät noch Unsicherheit in der Beurteilung. Es stimmen mehrsach mit dieser Censur nicht die Volkstärte und der Vorsrat: Gin Brüter muß start sein an Volk — ein Hüngler an Vorrat.

Die Kolonne "Art der Königin" fpricht dentlich genug für den Bert ber Nachichaffungeföniginnen gegenüber Schwarmföniginnen.

Das Alter der Königin läßt auch zwischen ben Beilen lesen. Ift's mit einer rationellen Wirtschaft vereinbar, eine 94er ober 95er Königin, also Mütter, die schon 3-4 Sommer ihre Schuldigkeit thun, in den Winter zu nehmen?

"Soll nächstes Jahr gewechselt werden!" — ein schlechter Troft. Rein, im Jahr 97 hatt's geschehen sollen.

99 Im Bienenstand wie im Biehstand begegnen wir demfelben Fehler: Bu alte Rühe und Königinnen bebeuten eine Berminderung der Rendite — eine sanitäre Gefahr — und eine Berschlechterung der Nachaucht.

Il. Rramer.



— Notierung der Honigpreise. An der Banderversammlung wurden die Bertreter des trachtreichen Flachsandes ersucht, mit den Preisnotierungen nicht noch weiter nach unten zu gehen. Hiebei drängt sich mir die Frage auf: Woher konnnt diese Preisdrückerei? Und die Antwort! Nicht die reiche Tracht und nicht die Jmker des Flachsandes tragen die Schuld; sondern es ist die alte wunde Stelle, wo der Schuld drückt.

Seit einer Reihe von Jahren wird der helle Blütenhonig in allen möglichen Tonarten "gelobhudelt" und dabei der dunkle Honig verdächtigt und heruntergemacht. Die natürliche Folge dieses Geschäftsgebahrens ift, daß niemand mehr dunkeln Honig kaufen will, oder dann nur zu herabgesetzen Preisen. Daß aber hier eine Preissichwankung nach unten, auch dort nicht günstig wirken könne, das hätte man im Dunkeln mit Fausthandschuhen greifen können. Schon vor vielen Jahren hat Hr. Theiler

angeraten, den Honig nur gemischt (als Jahresernte) zu verkaufen. Er hat bas Unheil tommen sehen, aber seine Mahnung wurde in den Wind geschlagen.

Ber bie Suppe eingebrodt, mag fie auseffen helfen!

Wohl wissen auch wir Imter in waldiger Gegend ben Wert goldigen Nektars zu schägen, solange aber jelbst die "Blaue" Honiganpreisungen bringt wie z. B. diesenige des Herrn Sch. Pf. in Nr. 11, solange stehen wir dem Übel machtlos gegenüber.

Bei gutem Willen tann die Zentralstelle für Honigverwertung etwelche Abhilfe schaffen. Wenn man zuständigen Orts den Grundsatz unterschreibt: "Jeder Honig, ob heller oder dunkler, wenn klar und reell, ist preiswert, dann ist schon viel gewonnen.

Gern helfen wir mit, ben Honigpreis zu heben, aber — uns nung auch geholfen werben.

— † Mittwoch ben 14. Juli starb in Rothrist Lehrer Emil Stöckli, seit 20 Jahren ein eifriger Vienenfreund. 1877 fauste er sich zwei Korbvölker, ging aber schon 1879 zum Kastenbetrieb über. Damals existierte
im Aargan noch fein Bienenzüchterverein, deshalb schloß sich Stöckli dem
nordschweizerichen Verbande an und war ihm der Weg über die Juraböhen nicht zu beschwerlich, wenn er Belehrung sinden konnte bei den
Banderversammlungen. So war er auch Teilnehmer an einem Bienenzüchterkurse in Rheinfelden. Nach wenigen Jahren war er schon Besiger
von 20 Völkern und bei seinem Tode hinterließ er gegen 60 Völker.
Bienenkasten — Reberspftem — und zwei Pavillons fertigte er selbst au.

Als in ben achtziger Jahren ber schweiz. Bienenzuchterverein sich rasch entwickelte, schlos er sich biesem an und bie Wanderversammlungen besselben besuchte er nun regelmäßig. Er war auch einer ber Gründer bes Wiggerthalervereins und lange Jahre besselfen Aftuar.

Durch Studium und Beobachtung hatte er fich einen schone Schat von Ersahrungen gesammelt und er teilte dieselben gerne andern zur Betehrung mit. Spötter über Bienen und Bienenzucht fanden an ihm stets einen schlagfertigen und eifrigen Gegner.

Co ruhe er benn fanft, feine Freunde bewahren ibm ein treues Anbenten. J. D.





## Bienenkalender 1898.

#### Januar und Februar.

ie ruhen nun, unsere sonst so hurtigen Bienen. Bohl ihnen, wenn ihre Binterruhe eine ungestörte ist, benn hiedurch ist ja eine glüdliche Überwinterung gesichert, wenn zubem gesunde Borrate am rechten Ort sich vorfinden. Wie viel hängt also ab von dieser "glüdlichen Überwinterung": Zum guten Teil die normale Entwicklung der Bölker im Frühjahr und bamit die Leistungsfähigkeit zur Zeit der ersten Tracht.

Bereits gur Beit ber erften Frofte im Oftober hat fich jebes Bolt auf engern Raum gufammengebrangt, mit Ginbruch ber eigentlichen Bintertemperatur im Dezember wurden bie Reihen noch bichter gefchloffen, jo bicht, daß die zusammengedrängten Leiber ber außen lagernden gleich. fam ben ichutenben Belg bes Bangen bilben. Dur langfam bermag fo bie belebenbe Barme zu entfliehen; bie neuesten Beobachtungen haben ja bewiesen (f. Jahrgang 1894 pag. 56), daß biefe Temperatur im Bergen bes Biens eine überraschend hohe ift. Bober benn biefe Barme, fragt ber Uneingeweihte? Bang einfach von ber fich ftetig vollziehenden chemischen Berbrennung von Nahrungsmitteln im Bienenforper. Und biefe Berbrennung ift eine ununterbrochene, es wird barum auch unausgesett Sonia verzehrt. Das beweift auch bas immermahrend auf die Rartons berunterfallende Gemulle. Und in bem Dage als Bellen entleert werben, rudt bas Bien ben vollen nach, langfam aber ftetig. Leben und Thatigfeit herricht also auch im Winter im Bien, er braucht Nahrung und Luft. die Lebensfunktionen find aber zumeift febr berabgeftimmte.

Je mehr und je andauernder fie bies find, um fo beffer fur die Rolonie, um fo lebensfräftiger kommt fie in den Fruhling.

Wir ersehen hieraus schon, wie wichtig es ist, jede Störung vom ruhenden Bien fern zu halten, wir erkennen dies noch deutlicher, wenn wir uns die Folgen der möglichen Störungen vergegenwärtigen. Wenn wir nur mäßig start an der Nienenwohnung pochen, so braust das Bolf auf, es entslieht ein ungewöhnliches Quantum der eingeschlossenen Wärme; um diese wieder zu ersehen, ist eine entsprechende Mehrausnahme von Heizmaterial, Honig, ersorderlich. Kommen nun solche Störungen östers vor, wie sie z. B. durch Bögel, Mänse z. verursacht werden können, so werden natürlich hiedurch zum mindesten die Borräte auffallend start beansprucht. Es ist hiemit auch der auffallende Mehrbedarf in milden Bintern erklätt.

Ift aber die Beunruhigung so start, daß das Bolt in Aufregung gerät, jo suchen die im Junern der Traube sixenden empfindsamen Bienen einen Ausweg, der schügende Banzer wird gesprengt und sie quellen hervor, verirren sich in falte Regionen, erstarren und gehen zu Grunde. Jedem ist es wohl einleuchtend, daß der Bien im Frühjahr um so leistungsfähiger ist, je weniger seine Kräfte über Winter sind beansprucht worden. Die bei gleichmäßig herabgestimmter Lebensthätigfeit verbrachte Zeit der Winterruhe ist sir ihn das nämliche, was sur uns ein ungestörter Schlaf, beide bedingen ein erhöhtes Gesühl von Gesundheit, ein gesteigertes Kraftbewußtzein. Wenn also der Bienenzüchter jede dentbar mögliche Störung von seinen Vienen abhält und bei leicht erregbaren Völtern will dies viel heißen, so handelt er in seinem eigensten Interesse, seine Vienen bleiben gesund, vollkräftig und bei reichern Vorräten.

Es lohnt sich also, all ber Momente zu gebenken, die möglicherweise im Winter störend einwirfen könnten. Der erfahrene Praktiker weiß, daß diese Unheilstifter liegen können im Bolke selber, in der Qualität und Plazierung der Borräte, in der Beschaffenheit der Bohnung, in den Witterungseinschiftlisen, in verschiedenen Bienenseinden und im Bienenzischker selber. Das schlimmste Loos, das ein Bolk über Winter treffen kann, ist die Besisellositskeit. Die sicher Folge ist stete Unruhe, je früher sie begonnen hat und se länger sie andvauert, um so sicherer gehen Borräte und Bolk zu Grunde. Es gibt aber auch Kolonien von sehr lebhaftem Temperament, empfindsame Naturen, die, zumal in milden Wintern, nie völlig zur Auche kommen, sie zählen regelmäßig viele Tote, unter diesen sinden sich viele junge, frästige Vienen, sie sind die Opfer ihres Borwiges geworben. Wir stellen solche Bösser, trot anderweitigen trefslichen Eigenschaften unter unsern Auchtmaterial nicht in die vordere Neibe.

Es ift allbefannt, wie verhängnisvoll eine andguernd flugloje Winters: zeit den Bolfern auf Waldhonig wird; reiner Blutenhonig, total fandiert, tann ihnen aber eben jo fatale Durftnot bereiten. Mit einer Flafche warmem, bunnem Sonigwaffer beim erften Ausflug ift bas lettere Übel gehoben, bas ein geübtes Muge an ben auf bem Bodenbrett berumliegenben Buderfriftallen fofort ertennt. Finden fich bie Borrate auf gu großer Babengahl gerftreut, fo ift bas Bolt genotigt, im Laufe bes Binters feinen Git auf bedeutende Diftang ju verlegen, mas es in milben Wintern oft ohne auffallende Berlufte bewerfitelligt. Unhaltende Ralte aber bannt an den aufgegehrten Git und die Folge : "Unbeimliche Binterrube"! -Bahrend in mangelhafter Wohnung und bies befonders in windiger Beit und Begend, die Bugluft der Opfer viele fordert, fonnen in nebligem, windficherm Bebiet Feuchtigfeit und Luftmangel Schaben verurfachen. Gehr veranderliche Binterwitterung ift um fo ichlimmer, wenn fie bie Bienentraube oft gur völligen Auflöfung bringt, ohne mit bem ichnell vorübergebenden Sonnenichein ben Bienen einen Ausflug zu ermöglichen. Man fucht baber mit Recht und auch mit Erfolg burch Auffippen ber Mugklappen, burch Borbangen von Strobmatten zc. Die Wirfung bes minterlichen Connenicheine aufzuheben.

Man bente auch an jene fleinen Storefriede ichlimmfter Sorte, Die Mäufe. Berben fie nicht baldigft unschädlich gemacht, fo find Tod und Berberben bie fichern Folgen. Ja, felbit bes flinten Raters fonft febr löblicher Bflichteifer fann unliebiam werden, wenn er über Die Stode hintlettert um eben nach Daufen gu hafchen ober - nach Bogeln. Auch bieje lettern werden in manchen Gebieten gefährlich. Wenn Gelb und Flur bededt find mit tiefem Schnee und ihr Tifch gar fparlich bedect ift, bann naben fie, erft ichuchtern, boch täglich werden fie zudringlicher, barum mehre gur Beit! Und auch ber Bienenguchter felber fann Unrube ftiften, gewiß, wenn er unachtfam im Bienenhans berumftolpert ober feine Reugierde nicht zu bandigen versteht. Ja, im Binter bethätige beinen Eifer lieber im Fertigen von Raften und Rorben und mas dazu gehört und por allem vergiff an ben langen Abenden nicht bich zu vertiefen in einschlägige Litteratur, deun: "Bor allem itudiert Theorie, jouft bleibt ihr prattifche Stumper ener Leben lange". R. Gölbi.





## Fragen.

- 1. Frage: Fernhalten der Bachsmotten ohne Ginichwefeln. Können die leeren Baben, anstatt eingelchwefelt ober an den Durchzug gehängt, nicht durch Ginlegen vom Naphtalin ober Naphtalin-Kampfer vor den Bachsmotten geschützt werden? Ober haftet der Geruch so start, daß die Bienen die Baben meiden?
- 2. Frage: Bezug von Meerrohrbanbern? Wo find bie besten und billigften Meerrohrbanber jum Flechten ber Bienentorbe zu haben? (Siebe Inferat.)
  F. Z.
- 3. Frage: Wer liefert die besten und billigsten Dezimalwagen für Beobachtungsflöde? J. H.

Anmert, ber Reb. Mit ben "billigften" barf man sich nicht verseben, solibe Konftruktion von 100 kg Tragtraft ift unumgänglich nötig; unsere von Feberer, Schlosser in Berned bezogene sunktioniert nun seit 12 Jahren ohne Tabel! Beitere Abressen erwünscht!

- 4. Frage: Ift es gleichgültig, in welcher Stellung die Honigwaben in die Schleuber gestellt werden? J. Sp. (Anno 97 war's vielorts wirklich gang gleichgültig!)
- 5. Frage: Beldes ift ber Wert einer bubic ausgebauten jungen Brutwabe Schweigerhiftem?
- 6. Frage: Die tann eine unbefruchtete Ronigin beigelett werben, ohne abgeftochen ju werben?
- 7. Frage: Drohnenbrut im Sonigraum. Ift anzunehmen, die Königin werbe auch in ben honigraumen Drohneneier legen, wenn es in ben honigrahmchen Drohnenzellen hat?

  J. S.
- Antwort: Gewiß wirb fie dies in 9 Fällen 10 mal thun und dies besonders reichlich, wenn im Brutraum sich nur eine beschränfte Zahl Drohnenzellen vorfindet. Es ist darum sehr darauf zu halten, in den honigrähmchen nur Reinbau erstellen zu lassen, d. b. diese berart mit Aunstwaben auszustaffieren, daß fein Raum mehr zu Drohnenzellen vorhanden ist. Wenn im Brutraum unten in mehreren Rachmen je 1/2 din? Plat für Drohnenwerf besassen wird, wird oben sicher nur Reinbau erstellt.

  Reb.
- 8. Frage: Rentiert ein Bagvolf? A. K.

Ift es empfehlenswert, auf einem Bienenstand von 20-30 Boltern ein Bolt auf eine Bage gu ftellen und was ift zu beobachten, um Borteile für ben gangen Stand zu haben?

<sup>.</sup> Bir bitten weiterbin um reichliche Buftellung von Fragen und Antworten! Die Reb.

Antwort: Gewiß ist es sehr empfehlenswert, ein Bagvolt zu halten und minde, ftens von Mitte April bis Mitte August tägliche Bagungen zu notieren (Formulare bei herrn Kräl. Kramer, Zürich II. erhältlich.) Diefes Bagvolf allein gibt zuverlässigen Ausschluß über ben Beginn, die Ergiebigfeit und den Schluß ber Tracht einer Gegend und je nachdem wird man sich halten beim Erweitern, Ernten 2c. Die Rotizen, jahrelang gesammelt, orientieren uns zuverlässig über den Honigreichtum eines Gebietes. Red.



Fig. 4. Fühlerreinigungsapparat am Borderbein.

Das Buch von ber Biene v. 3. Mitgall, ericienen bei Gugen Ulmer in Stuttgart A 6 Mart 50 geb. Gin stattliches Wert von 542 Seiten mit vielen hübiden Ilustrationen ift soeben erschienen. Es ift

Fig. 5. Fuß mit Krallen und Saftballen.

ein Sammelwert, an welchem eine größere Ungahl befannte beutiche Bienengüchter mitgearbeitet haben. Außer bem herauss geber, ber ben praltifchen Teil behanbelte, bearbeiteten Pfarrer Gemelin bie Geichichte

ber Bienengucht, Dr. Rrancher bie Anatomie ber Biene, Bfarrer Rlein bie Bio: logie und Phifiologie bes Biens, Bal. Buft die Bienenflora, Elfäffer die Bienen: wohnungen. Die verschiebenen Berfaffer bes Bertes haben es beftens verftanben, ben Inbalt ibrer Artifel in flarer, alls gemein verftandlicher Sprache niebergulegen, fo bak bas Bert wirtlich ein treff: liches Rachichlagebuch bilbet, um fich über bie vericiebenen Gebiete ber Bienenjucht ju orientieren. Bie bereits bemerft, ver: anschaulichen eine große Babl von 3lluftrationen ben Tert, bie Berlagsbruderei hatte bie verbantenswerte Freundlichfeit, une einige Cliches (3lluftr. Rr. 4 u. 5) jur Berfügung ju ftellen und laffen wir fie mit ben biesbezüglichen Stichproben bes Textes folgen jur Orientierung für unfere Lefer:

"Die Borberbeine bienen gleichzeitig jum Reinigen ber vorbern Rorperteile bes Ropfes, ber Gubler, ber Mugen und find beshalb mit ftarten Saaren reip. Borften bejest. Diegu tommt ein gang besonderer, mit bem Gersenglied und ber Schiene verbundener Reinigunge: Apparat, welcher fich trefflich jum Reinigen ber Subler eignet. Faft am obern Enbe ber Innenfeite ber Schiene zeigt fich ein giem: lich tiefer, balbfreisformiger Musichnitt, beffen Rand gang regelmäßig mit furgen, fteifen, tammgintenformigen Borften be: fest ift. 36m gegenüber an ber Innen: feite bes Unterschenfele begegnen wir einem fraftigen, mit einem ausgeschnittenen Sautjaum verfebenen Sporn, ber fich bequem über ben Ausichnitt ber Schiene binmeglegen laft. Es ift leicht ju erfeben, bag beim Durchzieben bes Rublere burch biefen Apparat berfelbe in finniger Beije gefammt und von allen Staub, und Bollenteilchen reinigt."

"Die zwei nach oben und unten als auch nach beiben Seiten bin mehr ober weniger beweglichen Krallen ermöglichen ber Biene ein Bewegen resp. Festhalten auf rauben Rlachen und burften bei ber

Kettenbildung eine Sauptrolle spielen. Diele Krallen sind besfer als Doppels frallen ju bezeichnen, denn jede jest sich aus einer größern und einer fleinern Kralle zusammen, die an ihrer Basis miteinander verwachjen sind. Iwischen ihnen befindet sich das für das Festhalten an glatten Ridden so wichtige hattbällchen. Un der Unterseite ist es fast glatt, sondert aber eben da eine zarte Küssstellsstellen ab vermöge der es sich slach und luftbicht an glatten Flächen anlegen sann."

Lettres inédites de François Huber ale Fortschung bee "Nouvelles Observations." Goeben find bei Berrn Bertranb in Myon bie im Laufe ber 3 letten Jahre in ber Revue ericbienenen bisber noch un: gebrudten Briefe von François Suber in Buchform berausgetommen. Es ift eine Sammlung von 65 Briefen, vereinigt in einem bubich ausgestatteten mit bem Bilbnis bes Autore gegierten Banbchen von 151 Seiten. Wir erfennen in biefen Briefen ben bon ber Liebe gur Ratur befeelten, für bie Bienen begeifterten Forfcher und trefflichen Denichen wieder, ber, obwohl blind, bor 100 Jahren feine berühmten Beobachtungen an ben Bienen gemacht, Licht in bas bamalige Duntel ber Erfenntnis bes Bienenlebens gebracht bat, und bamit jum Begründer unferer beutigen Bienengucht geworben ift. empfeblen bas Buchlein allen ben Lefern ber "Blauen", welche ber frangofifchen Sprache machtig finb; es wird ihnen manche genugreiche Stunde verschaffen.

H. Sp.

Schweizerisches Familien-Bochenblatt, vorzügliche Wochenzeitschrift für Unterhaltung und Belefrung mit Gratisbeilagen Rochichule, Etternzeitung, Luft und Lehr. Rebaltion: Th. Schröter, Jürich, Seidengasse 7. Albonnementspreis 3 fr. per Semester. Wir tönnen biese wirtlich vortrefsliche Familien-Zeitschrift nur wärmstens empfehen, mit ihrem gebiegenen, auberte reichen Inhalt muß sie jeden Leser bestens beiriebigen. R. G.

# Erganzungen

gur Lifte ber Pramiierten (Rr. 12 ber "Schweig. Bienengig.") ber bienenwirtschaftlichen Ausstellung am 5. und 6. September in Schaffhaufen.

#### I. Rlaffe.

- 1. Beber, Coleftin, in Gideng, fur Bienenwohnungen.
- 2. Stoder, Spengler, Malters, für eine Rollettion Sonigteffel.
- 3. Chumader, Bebr., Maltere, für Strobforbe und Sonnenwachsichmelger.
- 4. Schmidt, Rafpar, Bagner, in Bellhaufen, für eine Bachspreffe.
- 5. huber, Mefferichmied in Mettmenftetten, fur eine honigichleudermaschine und eine Rollettion Bienengerate.

#### II. Rlaffe.

- 1. Schelling, Bienenguchter in Siblingen, fur Sonig in Glafern.
- 2. Birt. Biebermann, in Golothurn, für eine Schleubermafdine.
- 3. Bojd, Chriftian, Bruggen, für Chasse-abeilles.
- 4. Bartenweiler, Muguft, Engwang, für ichweiz. Futtergeschirr.
- 5. Siegwart, Altborf, für Blechbuchfen.
- 6. Ropetioni, Frauenfelb, für Blechbuchfen.

#### Chrenmelbungen .

- 1. Biegler in Bern, für Sahnen gum Sonigabfüllen.
- 2. Breitenftein & Rungler in Stein, Ranton Appengell, photographische Ansichten von Bienenbaufern.
- 3. heibenreich, Sonnenberg, für ein Tableau mit verschiebenen Babenbefeftigungsmitteln.
- 4. Bierlinger, hummenthal, für Laubfagenarbeit.

Das Breisgericht.



# Unsere Stikette.\*

s bringt diese Rummer als Beilage die schweig. Sonigetitette (grökeres Format) um sie ben gab freich en neuen Abonnenten gur Renntnis zu bringen, aber auch um zu zeigen, wie sie in ben Dienst ber honig tontrolle sich stellt. Ber Etifetten mit bem Bermert:

"Controlliert burch ben Berein fdweig. Bienenfreunde"

wunicht, hat dies in der Bestellung ausdrudlich zu bemerten und es ift der Bestellung ein Ausweis vom Prafidenten des Filialvereins beizulegen, daß der Besteller wirklich der honigkontrolle sich unterzogen und selbe gut bestanden hat. Ber einmal

<sup>\*</sup> Bezugebedingungen fiebe Rudfeite ber Stifette.

folde Stifetten mit Rontrolle bezogen, verpflichtet fich bamit gur fortgefesten alljabrlichen Soniafontrolle und es fubren bie Rilialvereine fowohl, ale bie Centralftelle über bie Aboabe folder Etifetten ein Bergeichnis.

Ber einfach Grifetten bestellt, erbalt folde phne Rontrollbemerfung.

In jeber Beftellung ift anzugeben bie Kontrollnummer ber Beitung, benn es wird unfere Gtifette nur an Abonnenten ber Bienenzeitung verabfolgt. Die Beftellungen find ju abreffieren an ben Unterzeichneten.

Der fterig machjenbe Abfas unferer Grifette illuftriert ihren guten Rrebit.

Rramer.



# Berlegbare und transportable

mit ben neueften apiftifden Ginrichtungen in allen Groken, von ben einfachften bis ju ben luguriofeften, baut bie Firma

## Breitenstein & Künzler.

med. Bienenfdreinerei und Baugefdaft in Stein (Rt. Appengell.) Referengen von eriten Imterautoritäten. Photographien gur Berfügung.

Fabritation aller Spfteme Bienentaften, Wabenichrante, fahrbare Babenfnechte mit Operationetijd und Muntieg, Connenwacheichmelger, Muffantaften fur Eplinder= u. Glodentorbe, Dertbretter auf Rorbe, boppelte Boben: bretter für Rorbe, Rahmehen für alle Spiteme zc.

4. Preislifte gratis und franko. 4-NB. Kriftallifierter Randieguder jur Bienenfütterung, 50 Bfund gu Sr. 15.

# unstwaben aus reinem Bienenwachs

(mit der Rietiche=Breffe bergeftellt),

liefert per kg à Fr. 5. Bragung von Aunftwaben für eingefandtes Bienenmache gegen Enticha:

bigung von gr. 1 per kg. Allb. Evahn 3. Gennerei b. Schaffhaufen.

liefern billiest

Breislifte fiebe Rr. 12, 1896 ober auf Berlangen gratis und fraufo.

Berantwortliche Redaftion: R. Goldis Braun, Lebrer in Aliftatten (Gt. Gallen). Reflamationen jeber Art find an bie Redaftion ju richten.

Drud und Expedition von b. R. Sauerlander & Comp. in Marau.

# Schweizerische

# Bienen-Seitung.

## Organ der Schweizerischen Vereine fur Bienengucht.

herausgegeben vom Verein Idjivetier. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 111.—2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieder des herausgeberischen Br. 4., für das Aussand a Mark.—Es werben auch ablöchtliche Konnemente angenommen. Dieselben find pu advesseinen an die Redaktion, herne hehrer Golde Vrau in Alfräkten (Annen St. Gallen). — hür den Buchdandel in Kommisson dei herr h. R. Sauerländer & Comp. in Karau. — Einräckungsgedibren für die Betitgelse oder deren kann 20 Cts., sin das Aussand und Richtmannen 30 Cts. der das Aussand und

#### A. F., XXI. Jahra.

Nº 2.

Februar 1898.

Inhalt: Aufruf an bas Schweizervolt. — Offizielle Mitteilungen. — XIII. Jahresbericht über bie vom Berein schweiz. Bienenfreunde errichteten apistischen Beobachtungoftationen, von U. Kramer. — Tobesnachricht. — Anzeigen.

# Das Schweizervolk

hot in nächster Zeit seine Stimme abzugeben über eine Gesetsesvorlage von allerhöchster wirtschaftlicher Bedeutung.

# Das Geset über den Gisenbahnrückkauf

# die Verstaatlichung der Gisenbahnen

ruft und Alle gur Urne.

Wir Imfer sind zwar feine geschlossene Berufsgruppe und liegt uns darum auch ferne, auf die Stimmabgabe einen Drud ausüben zu wollen.

Alls Glied bes schweiz. landtv. Bereins liegt es aber in unserer Pflicht, auch unsere Kreise zu ermuntern:

Thut als Schweizerbürger Gure Pflicht, wahrt als Gruppe bes Hauptfontingentes — ber landwirtschaftlichen Produzenten — Gure Intereffen!

Beiliegende Schrift, vom ichweiz. landw. Berein heransgegeben, verfolgt ben Zwed, in gemeinverständlicher Form bie Tragweite dieser Gejegesvorlage vom wirtschaftlichen Standpunkte aus einem Zeden nahezulegen.

Gin lebhaftes Intereffe für biefe gesetsgeberische Arbeit darf der Schöpfer des Wertes, der Bienenvater von Entlebuch, Bundesrat Dr. Zemp, aus Imterfreisen wohl erwarten.

Brufet felbft und mahlet das Befte!

## Der Borftand bes V. S. B.



# Offizielle Mitteilungen.

- 1) Bezüglich des Preises der Honigetliette, die der Januarnummer beigelegen, verweisen wir auf den Preiskourant der HH. Gebr. Fret in Zürich in dieser Nummer (lette Seite)
- 2) Minimal Maximalthermometer. Anfragen bezüglich Vermittlung von Sixthermometern können wir dahin beantworten, daß die Firma Heinrich Schultheß, Optifer, unterm Hotel Baur, Zürich (Stadt) solche bei größern Bestellungen liefert à Fr. 6 (mit Magnet) per Stück, einzeln à Fr. 7. 50.

Wir gewärtigen nun, ob ein Bedürfnis zu gemeinsamem Bezug vorliegt. Beftellungen find zu abreffieren an ben Prafibenten Herrn U. Kramer in Burich.

3) Rietiche-Aunstwabenpressen vermitteln wir auch dies Jahr zu ben bisherigen Bedingungen (25% breisermäßigung). Wir felber haben teine vorrätig im Depot, und es tann auch der Fabritant der verschiedenen Größen wegen nur in beschränttem Maße in Borrat arbeiten. Bestellungen sind darum rechtzeitig erbeten. Dabei ist nicht zu vergessen: Genaue Angabe der Höhe und Breite der Rahme — innen gemeffen, — beut-

liche und vollständige Abreffe: Name, Wohnort, Bezirt, Kanton. Die Bersendung durch ben Fabrikanten ersolgt gegen Nachnahme. Eine Presse für Schweizerwabe kommt auf ca Fr. 26 samt Fracht und Boll. Bestellungen nimmt entgegen J. Dommann, Altuar, Obergrund, Luzern.

Honigofferten. Die Dezemberlifte offeriert in 35 Boften aus ben Kantonen Burich, Thurgau, St. Gallen, Aargau, Luzern, Graubunden und Ballis total 2500 kg. Auf Bunsch versendet die Zentralstelle, Herr Kramer in Zurich — Die Offertenliste franko.

Anfragen an Borftandsmitglieber in Privatangelegenheiten follen die Frankomarken für die Antwort enthalten.

Der Borftand.



# XIII. Nahresbericht

über bie bom

# Verein schweizerischer Bienenfreunde errichteten apistischen Beobachtungsstationen

vom

1. November 1896 bis 31. Oktober 1897.

Bon II. Aramer.

# Stationen.

| 1.  | Davos-Glaris, Graubunden | 1468 | Ďг. | Bfarrer Barth.           |
|-----|--------------------------|------|-----|--------------------------|
| 2.  | St. Beatenberg, Bern     | 1150 | "   | " von Rütte.             |
| 3.  | Bweifimmen, Bern         | 960  | "   | Bichfel, Lehrer.         |
| 4.  | Hochgrath, Emmenthal     | 925  | н   | Röthlisberger, Landwirt. |
| 5.  | Trogen, Appenzell ARh.   | 905  | "   | Rohner, Raufmann.        |
| 6.  | Dreilinden, St. Gallen   | 770  | **  | Reber Baifenvater.       |
| 7.  | Überftorf, Freiburg      | 720  | "   | Siffert, Landwirt.       |
| 8.  | Blang, Graubunden        | 718  | **  | J. Caveng.               |
| 9.  | Rappel, Toggenburg       | 715  | ,,  | 3. Forrer, Landwirt.     |
| 10. | Rerns, Obwalben          | 715  | "   | 3. Wyndlin, Landwirt.    |
| 11. | Islisberg b. Bremgarten  | 679  | **  | Lerf Lehrer.             |

|                                               | Sobe ü.     | Meer.  |         |       |      |       |       |          |  |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|---------|-------|------|-------|-------|----------|--|
| *12. Umfolbingen, Bern                        | m           | Dr.    | Bjarr   | er 9  | lmsi | er.   |       |          |  |
| 13. Bimmis, Bern                              | 632         | G.     | Rlop    |       |      |       | ınbaı | rlbr.    |  |
| 14. Interlaten, Bern                          | 572         | **     | Fr.     |       |      |       |       |          |  |
| 15. Turbenthal, Bürich                        | <b>57</b> 0 | . "    | Relle   |       |      |       |       | Berre.   |  |
| 16. Amsteg, Uri                               | 550         | . "    |         |       |      |       | or h  | G.B.     |  |
| 17. Anutwil, Luzern                           | 544         | **     | Aren    |       |      |       |       | G.D.     |  |
| 18. Bern                                      | 540         | "      |         |       |      |       |       |          |  |
|                                               |             |        | Raaf    |       |      |       |       |          |  |
| 19. Ballwil, Luzern                           | 520         | ***    | Bühl    |       |      |       |       | •        |  |
| 20. Laupen, Bern                              | 485         | "      | Imgr    |       |      |       |       |          |  |
| 21. Netstal, Glarus                           | 465         | ***    | u. L    |       |      |       |       |          |  |
| 22. Biel, Bern                                | 450         | **     | E. 2    | 3art1 | nanı | n, A  | pothe | efer.    |  |
| 23. Wigoltingen                               | 440         | "      | Brau    | chli, | Tier | rarzt |       |          |  |
| 24. Bürich                                    | 420         | -11    | Rram    | er.   |      |       |       |          |  |
| 25. Altstätten                                | 415         |        | Göldi   | . Le  | hrer |       |       |          |  |
| *26. Sulz, Aargau                             | 410         |        | 3. R    |       |      |       | srict | iter.    |  |
| *27. Mengberg                                 | 1010        | ".     | Räch:   |       |      |       |       |          |  |
| 21. 2000,000.9                                | 1010        | "      | or any- | O i u | ,    | Out   |       | •        |  |
| Inha                                          | ltsvery     | eid    | mis.    |       |      |       |       |          |  |
| I. 3                                          | er Winter   | 1896   | 97.     |       |      |       |       | Seite    |  |
| 1. Die Witterung                              |             |        |         |       |      |       |       | 37       |  |
|                                               |             | •      |         |       |      |       |       | 37       |  |
| 3. Die Leichenschau                           | <br>        | •      |         |       |      |       |       | 42       |  |
|                                               |             | •      |         | •     | •    | ٠     |       | 45       |  |
|                                               |             | •      |         | •     | ٠    | •     | •     | 46       |  |
| 6. Platwechsel                                |             | •      | •       |       | ٠    | •     | •     | 46<br>48 |  |
| 7. Suutup tiit zointet                        | . Das Frül  | ioh.   | •       | •     | •    | ٠     | •     | 40       |  |
| 1 Die Mitterung                               | . Due geni  | յլստւ. |         |       |      |       |       | 49       |  |
| 1. Die Bitterung 2. Die Entwidlung ber Bolfer |             | Ċ      |         | :     | :    | :     |       | 49       |  |
| 3. Leistungen                                 |             |        | · ·     |       |      | Ċ     |       | 52       |  |
| ш.                                            | Die Schwa   | rmzei  | t.      |       |      |       |       |          |  |
| 1. Die Bitterung                              |             |        |         |       |      |       |       | 54       |  |
| 2. Die Entwidlung ber Bolfer                  |             |        |         |       |      |       |       | 55       |  |
|                                               |             |        |         |       |      |       |       | 57       |  |
| 4. Gigenartige Ericheinungen                  |             |        |         |       |      |       |       | 58       |  |
| 5. Das Bufegen jungfräulicher Ro              |             |        | •       |       |      |       |       | 60       |  |
|                                               |             |        | •       |       |      | •     | •     | 60       |  |
| 7. Ein intereffanter Berfuch .                |             |        | •       | *     | ٠    | •     | •     | 61       |  |
|                                               | V. Die Sai  |        |         |       |      |       |       | 2.0      |  |
| 0 0: 0                                        |             |        | •       | •     |      | ٠     | ٠     | 62       |  |
| 2. Die Sommertracht                           |             |        |         |       |      |       |       | 63       |  |

<sup>\*</sup> Gind neue Stationen.

| 0  | <b>D</b> - 2 (0) 5 |       |       |    |     |      |     |  |  | Seite 64 |
|----|--------------------|-------|-------|----|-----|------|-----|--|--|----------|
| э. | Das Banbern .      |       |       |    |     |      |     |  |  | 04       |
| 4. | Brave Bolfer .     |       |       |    |     |      |     |  |  | 64       |
| 5. | Die Leiftung ber   | Wagvi | ilfer |    |     |      |     |  |  | 66       |
|    |                    |       |       | I. | Der | Serb | ft. |  |  |          |
| 1. | Die Bitterung      |       |       |    |     |      |     |  |  | 70       |
| 2. | Die Ginwinterun    | g     |       |    |     |      |     |  |  | 70       |
| 3. | Aussichten         |       |       |    |     |      |     |  |  | 71       |

#### I. Der Binter 1896/97.

#### 1. Die Witterung

war ausnehmend trocken, mild, ruhig und difter. Die vereinzelten tiefften Minimaltemperaturen vermochten keiner einzigen Detade einen streug winterlichen Charakter zu geben. Wie gewohnt war die dritte Dekade Nowember eine kritische Zeit, die in raschem Tempo den Winter einleitete. Doch nein! Es war nur ein Schreckschuff, Außerordentlich gemäßigt hielt sich der ganze Dezember, und sogar der Januar, der erst in der dritten Dekade noch ein flüchtig Winterkleid spann. Ganz merkvürdig war, daß bei so milden Temperaturen, die wochenlag um 0° sich bewegten, öftliche Winde vorherrschten. Freundlich war der milde Winter keinestenz, in den Thälern lag bleischwer ein dieter Nebel, der selten der Sonne wich. Der Unterschied zwischen den sonnigern Hier und der nebligen Tiefe markiert sich auch in den Temperaturen, vide Kappel und Wigoldingen Fig. 6. Kappel liegt in einem Föhnstrich, daher datieren die vereinzelten hohen Temperaturen.

Kaum hatte die Schlußdekade Januar richtige Winterstimmung gebracht, so wedte der Februar Knall und Fall Frühlingsahnung, er gesiel sich geradezu in märzlichen Sprüngen. Der mit Sicherheit zu erwartende winterliche Rückfall in der ersten Hälfte März war gefahrlos. Die nur zu sonnige, tauige warme zweite Hälfte März ließ für den Mai nichts Gutes erwarten.

#### 2. Der Ronfum.

Mith, biffter und ruhig — find bas nicht bie bentbar günftigften Bebingungen zur Überwinterung? Und bennoch, ber Gejautkonsum asler Monate übersteigt sogar ben bes kalten Binters 94/95 — wiederum eine Fusiftration bes kandläufigen Frrtums: Die Kälte zehrt mächtig! Richt in äußern Umftänden, sondern im Bien selber liegt alter meist bie Ursache außergewöhnlichen Konsums. Einer der stärtsten Konsumenten, das Wagvolf in Jürich, war der Kälte soziasagen gang entrückt, im stillen Jimmer, wie die Wagvölfer von Knutwil b und Amssolingen.

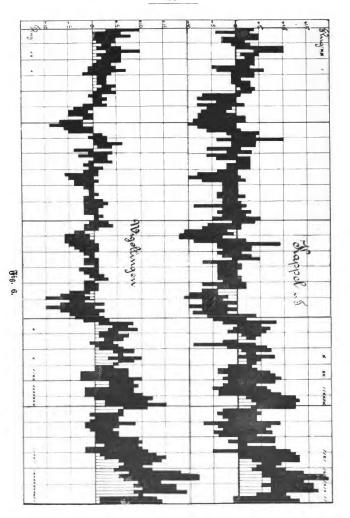

Die Minimaltemperaturen bes Winters 1896/97.

|                | 8   | Defab |    |     | gemi<br>Defal |    | 2000 | <b>Janu</b><br>De <b>l</b> ab | ar<br>e |     | Bras |    |   | 3far;<br>Detab | e  |
|----------------|-----|-------|----|-----|---------------|----|------|-------------------------------|---------|-----|------|----|---|----------------|----|
|                | 1   | 2     | 3  | 1   | 2             | 8  | 1    | 2                             | 8       | 1   | 3    | 3  | 1 | 2              | 3  |
| Davos          | - 6 | - 3   | 14 | 12  | 16            | 13 | 12   | 9                             | 10      | 16  | -    | 13 |   | 1=             |    |
| St. Beatenberg | _ š |       |    | 5   | 10            | 8  | 8    | 5                             | 15      | 10  | 10   |    |   | 8              | -4 |
| 3weifimmen     | - è |       | 10 | 9   | 10            | 12 |      | 9                             | 16      |     |      | 4  | 6 | 2              | 1  |
| Dochgrath .    |     | - 6   |    | 10  |               | 9  | ii   | 7                             |         | 10  | 5    | 6  | 6 | 5              | 0  |
| Trogen .       | _ i | - 2   | 7  | 6   | 5             | 4  | 6    |                               | 14      | 10  | 4    | 7  | 7 | 4              | -2 |
| Dreilinben     | _ é |       | 12 | 13  | 11            | 10 |      | 3                             | 11      | 5   | 2    | 3  | 3 | 0              | +1 |
| Überftorf      |     | _ 3   | 6  | 7   | 7             | 5  |      |                               | 16      |     | 6    | 7  | 5 | 2              | -4 |
| Mana           | - × |       |    |     |               |    | 9    | 5                             | 10      | 5   | 1    | 3  | 4 | 2              | 1  |
| Rappel         | - 4 | - 6   | 12 | 11  | 11            | 8  | 14   | 5                             | 18      | 15  | 9    | 9  | 7 | 4              | -3 |
| Rerns          | - 4 | - 5   | 9  | 10  |               | 9  | 12   | 7                             | 11      | 9   | 4    | 5  | 7 | 5              | -1 |
|                | 8   |       | 9  | 9   | 10            | 8  | 13   | 6                             | 12      | 9   | 5    | 6  | 6 | 4              | -1 |
| Jelieberg      | - 5 |       | 12 | 11  | 9             | 7  | 11   | 7                             | 14      | 8   | 4    | 5  | 5 | 3              | -1 |
| Umfoldingen    | - 8 |       | 7  | 6   | 9             | 6  | 10   | 6                             | 14      | 8   | 3    | 4  | 4 | 1              | 0  |
| Bimmis         | 8   |       | 8  | 6   | 9             | 8  | 14   | 7                             | 14      | 9   | 4    | 5  | 4 | 3              | 1  |
| Interlaten     | + 2 |       | 3  | 4   | 3             | 2  | 3    | 1                             | 7       | 4   | 0    | 1  | 1 | 2              | +3 |
| Turbenthal     | -6  | - 5   | 11 | 11  | 14            | 7  | 14   | 7                             | 14      | 9   | 6    | 6  | 4 | 2              | -3 |
| Bern           |     | - 4   | 8  | 10  | 11            | 7  | 11   | 5                             | 15      | 10  | 5    | 7  | 5 | 2              | -1 |
| Ballwil        | - 8 | - 5   | 9  | 11  | 13            | 7  | 10   | 6                             | 14      | 10  | 6    | 8  | 5 | 4              | -3 |
| Laupen         | - 1 | - 2   | 4  | 5   | 8             | 4  | 7    | 3                             | 9       | 6   | 3    | 8  | 3 | 0              | +3 |
| Netftal        | (   | + 1   | 7  | 5   |               | 5  | 9    | 3                             | 9       | 6   | 2    | 3  | 2 | 0              | +2 |
| Bigoltingen    | (   |       | 7  | 9   | 6             | 2  | 6    | 3                             | 10      | 2   | 3    | 2  | 2 | 2              |    |
| Altstätten     | - 2 |       | 8  | 9   |               | 7  | 111  | 3                             | 10      | 5   | 5    | ~  | 2 |                | +1 |
|                | - 4 | , 0   | 0  | 1 9 | 9             | 1  | 111  | 3                             | 10      | 1 9 | 9    | 4  | 2 | 2              | +1 |

Die Maximaltemperaturen bes Bintere 1896/97.

|                |     | vemb |    | De     | gem 6<br>Octabi | er          |     | anna<br>Defab |                      |     | eeru.<br>Defab |    |    | ga år<br>Defai |    |
|----------------|-----|------|----|--------|-----------------|-------------|-----|---------------|----------------------|-----|----------------|----|----|----------------|----|
|                | 1   | 2    | 3  | 1      | 2               | 8           | 1   | 2             | 3                    | 1   | 2              | 3  | 1  | 2              | 3  |
|                | +   | +    |    | +      | +1              | +           | +   | +1            | +                    | +   | +              | +  | +  | +              | 1+ |
| Davos          | 116 | 12   | 6  | 8      | 5               | 7           | - 9 | 8             | 4                    | 10  | 13             | 11 |    | 13             | 1  |
| St. Beatenberg | 8   | 5    | 2  | 8      | 5               | 5           | 9   | 5             | 1                    | 6   | 8              | 11 | 9  | 11             | 1  |
| Bweisimmen     | 9   | 5    | 3  | 5<br>4 | 2 6             | 5 3 2 3     | 3   | 2 5           | 1                    | 5   | 8              | 10 | 10 | 11             | 1  |
| bochgrath      | 7   | 3    | )  | 4      | 2               | 2           | 6   | 5             | 0                    | 5   | 7              | 10 | 8  | 9              | 1  |
| Erogen         | 8   | G    | 0  | 6      | 6               | 3           | 8   | 4             | 0                    | 6   | 6              | 10 | 7  | 9              | 1  |
| Dreilinben     | 7   | 3    | -1 | 6      | 1.              | 2           | 6   | 2             | -1                   | 4   | 4              |    | 5  | 12             |    |
| lberftorf      | 7   | 5    | 3  | 3      | 2               | 2           | 3   | 4             | 4                    | 6   | 7              | 10 |    | 10             |    |
| lang           | 14  | 8    | 4  | 6      | 2               | 4           | 5   | 5             | 4                    | 7   | 10             |    |    | 16             |    |
| Rappel         | 10  | 6    | 3  | 10     | 3               | 5           | 9   | 5             | 4                    | 8   | 9              | 13 |    | 13             |    |
| terns          | 9   | 4    | 3  | 8      | 2               | 5<br>2<br>0 | 8   | 6             | 2                    | 6   | - 8            | 11 |    | 14             |    |
| Blisberg       | 5   | 2    | 2  | 3      | 2               | õ           | 2   | ő             | õ                    | 5   | 6              | 10 | 7  | 10             |    |
| Umfolbingen    | 11  | 8    | 6  | 8      | 5               | 6           | 6   | 5             | 4                    |     | 12             | 16 |    | 17             |    |
| Dimmis         | 10  | 6    | 3  |        | 1               | 1           | 9   | 2             | 5                    | 9   | 13             |    | 12 | 15             |    |
| nterlaten      | 10  | 17   | 6  | 4      | 4               | 3           | 11  | A.            | 5 2                  | 7   | 10             | 12 | 10 | 10             |    |
| Eurbenthal     | ii  | 0    | 7  | 6      | 4               | 6           | 4   | 4             | $\tilde{\mathbf{s}}$ | 9   | 14             |    |    | 25             |    |
| Bern           | 7   | 4    | 2  | 2      | 3               | 1           | 1   | î             | 9                    | 5   | 7              | 11 | 10 | 12             | 1  |
| Ballwil        | 9   | 5    | 2  | 4      | 4               | 2           | 2   | _i            | 2                    | 9   | 10             | 13 | 9  | 15             |    |
| aupen          | 10  | 8    | 7  | 7      | 6               | 5           | 6   | 4             | 5                    | 9   | 10:            |    | 11 | 14             |    |
| letftal        | 11  | 6    | 4  | 13     | 2               | 3           | 10  | 9             | 9                    | 6   | 10             | 13 | 9  | 14             | 1  |
| Bigoltingen    | 10  | 7    | 5  | 6      | 4               | 3           | 4   | 3             | 5<br>2<br>3          | 9   | 10             | 15 | 11 | 15             |    |
| Eltstätten     | 10  | - 1  | 6  | 12     | 3               | 7           | 12  | 2             | 6                    |     |                |    | 13 | 17             | 2  |
| amfunten       | 10  | 10   | 0  | 12     | 3               | -           | 12  | 2             | 01                   | TO. | 12             | 17 | 19 | 17             | ~  |

Temperaturen bes Bintere.

|                  | 3      | iefA | e ga | inim  | a    | 8    | nasi | e Me | zim   | a    |      | Mo    | natsmi | ttef  |       |
|------------------|--------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|
|                  | 90.0b. | Deg. | 3an. | Febr. | Mar3 | Rev. | Deg. | 3an. | Bebr. | Mars | Nob. | to a  | Jan.   | Febr. | Digra |
|                  | Ė      | =    | =    | -     | -    | +    | +    | +    | +     | +    |      |       |        | +     | +     |
| Davos            |        |      |      |       | 18   |      | 8    |      |       |      | +1,3 |       |        | 1,8   | 3,1   |
| St. Beatenberg   | 8      |      |      |       |      |      | 8    | 9    |       |      |      |       | -2,3   | 24    | 4,4   |
| Bweifimmen       | 10     |      |      |       | 6    | 9    |      | 3    | 10    |      | +0,1 |       |        | 1,2   | 3,8   |
| <b>Dochgrath</b> | 10     |      |      |       | 7    | 7    | 4    | - 6  | 10    |      | -1.3 |       |        |       | 3,5   |
| Trogen           | 7      | 6    |      |       |      | 8    | 6    | 8    | 10    |      | +0,4 | -0.8  | -1,6   | 2,2   | 4,2   |
| Dreilinden       | 12     |      | 16   |       | 5    | 7    | 6    | 6    | 10    |      |      |       |        |       |       |
| Überftorf        | 6      | 7    | 10   |       | 4    | 7    | 3    | 4    | 10    |      | +0,5 |       |        | 2,5   | 4,2   |
| Slana            | 12     | 11   | 18   | 15    |      |      | 7    | 5    | 12    | 20   | +1   | -1,5  | -2,7   |       | 5,5   |
| Rappel           | 9      | 10   | 12   | 9     | 7    | 10   | 10   | 9    | 13    | 19   | +0,2 | -1,1  | -2,9   | 2,5   | 5,4   |
| Rerns            | 9      | 10   | 13   | 9     | . 6  |      | - 8  | 8    | 11    | 15   | -1   | -2,5  | -3.8   | 1,4   | 4,6   |
| Belieberg        | 12     | 11   | 14   | 8     | 5    | 5.   | 8    | 2    | 10    | 17   | -2   | -3.3  | -5.5   | 1     | 3,5   |
| Amfolbingen      | 7      |      |      | 8     | 4    | 11   | 8    | 6    | 16    | 23   | +2,3 | +0.6  | -1.3   | 4,2   | 7,8   |
| Wimmis           | 7      |      |      |       |      | 10   | 4    | 9    | 13    |      | +02  |       |        |       | 6,1   |
| Interlaten       | 3      |      | 7    | 4     |      | 17   | 7    | 11   |       |      | +3,8 |       |        |       | 7     |
| Turbenthal       | 11     |      | 14   | 9     |      | 11   | 6    | 8.   |       | 25   |      | 1 -7- |        |       | 7     |
| Bern             | 8      | ii   | 15   |       |      | 7    | 3    | 2    | 11    |      | -0.7 | -2.4  | -4.2   | 1,5   | 5,1   |
| Ballwil          | 9      |      |      |       |      |      | 4    | 5    |       |      | -0.5 |       |        |       | 5     |
| Laupen           |        |      |      |       |      | 10   |      | 6    |       |      | +3,3 |       |        | 4,4   | 7     |
| Retstal          | 4      | 8    | 9    |       | 2    | 11   | 13   |      | 13    |      | +1,8 |       |        |       | 6.7   |
| Wigoltingen      | 1      | 9    |      |       | 2    | 10   |      |      | 15    |      | +2   |       |        |       | 5,5   |
| Altstätten       | 8      | 9    |      | 5     |      |      |      | 12   |       |      | +2,4 |       |        |       | 8,1   |

Der Konsum steht in direkter Beziehung zur Zahl der Konsumenten und zur geleisteten Arbeit. Als Arbeit ist freilich nicht nur Fing aufzufassen, sondern jegliche Bewegung und Unruhe einzelner Bienen wie des gesamten Biens. Kein Wunder, daß darum häusig großer Konsum und großer Leichenfall beisammen sind: Biel, Zürich, Altsitetten Volf b.

Der Kontrolfarton war es wieder, der mir volle Gewißheit gab, warum mein Wagvolf so viel konsumierte: die Größe der mit "Küchenabfällen" bedeckten Fläche verriet die riesige Bolkskraft. Dazu kam, was ich im Herbst vorauszesehen, die Folge adnormer Komposition und Lagerung des Biens. Versuchsweise hatte ich nämlich nach beendigter Aufsütterung dies Volk ganz bedeutend verstärkt. Die Form und Größe des eigenklichen Winterquartiers, wie es unter manchen Berhältnissen im Nachsommer sich wölbt und rundet, entsprach der veränderten Volksstärke nun in keiner Weise. Die Traube kam nie zur behaglichen Ruhe. Undeshaglich! das raunten mir verständlich bei jedem Besuch die ruhelosen Bienchen ins Ohr, die plöglich laut zu summen ansingen, fortrannten und am Boden erstarrten.

Unbehaglich! bestätigte auch bie merkwürdige Werschiebung der Traube im Laufe des Winters, wie fie aus Fig. 7 ersichtlich ift. Hiebei ist ausbrucklich zu bemerken, daß nicht etwa eine außere Warmequelle das Bolt seitlich abgelentt, benn im einfachwandigen Sträulikasten war er rings von selber Luft umgeben. Ist diese Beobachtung nicht wieberum eine ernste Mahnung, an die Einwinterung zu benken und sie zu



beforgen, ba ber Bien noch Beit und Luft hat fich behaglich einzurichten, ba Bolf und Ban noch organisch, harmonisch verwachsen.

Anders verhalt fiche bei den zwei übrigen Bagvölfern, die gleichfalls burch abnormen Konfum fich auszeichnen.

Bolf b in Aliftätten war ben gangen Winter "ein unruhiger Rerl".
— Gine auf ber Flugklappe regelmäßig einkehrenbe Amfel ichien ber

Störefried zu sein, doch dauerte die Unruhe fort, als dieser Gaft nicht mehr erschien. Gine zweite Bermutung, der Mangel einer warmen Hulle und das verlodende Tageslicht möchten ihn bennruhigen, erwies sich ebenfalls als nicht zutreffend. Unruhe, Konsum und Leichenfall dauerten dennoch sort, als er gleich dem andern Wagvoll sehr waruhaltig verpackt und der icht vollsommen geschützt wurde. Auch hier lag offenbar die Ursache der Unruhe im Bien selber, nicht in ängern Umständen. Wir sinden vielleicht den Schlüssel hiefür in der Charafteristit des Volkes im Rovemberrapport: "janft aber les hat."

Gemiß spricht die Individualität, das Temperament in der Überwinterung eine Rolle.

Dies Bolt b in Altstätten, das nach Fruchtbarkeit und Fleiß ein Brachtskerl ift, verrät im großen winterlichen Leichenfall doch eine Schwäche individueller Natur. Das ganze Frühjahr stieß es viele alte Toten aus. Bei jedem Anchetag lagen deren viele auf dem Flugbrett. Das Gegenteil, ein Bild idealer winterlicher Auche, meldet Hr. Göldi von einem im September importierten Italiener, der im Oftober noch stramm gebrütet, im Oftober an zwanzig Tagen Pollen getragen und vom 8. November bis 4. Februar ohne Flug prächtig überwinterte, Trot 13° und an der Sidwand des Bienenhauses stehend, verharrte er noch in tiefer Anche, begann die Eierlage erst nach dem ersten Reinigungsausstug. Gewiß, die äußeren Umstände waren dazu angethan, ihn der Ruhr preiszugeben. — Wär er zugrunde gegangen, wir hätten gesagt: Natürlich! Was ihn aber gerettet, das ist sein beneidenswertes ruhiges Phlegma.

Und das dritte Wagvolf in Biel hatte im Januar die Ruhr. Anch die Ruhr bedeutet eine Mehrarbeit, denn ruhrfranke Bölfer sind höchst unruhig. Warum dies Bolf die Ruhr bekam, darüber gibt uns der Novemberrapport Aufschluß: "Der beste Honigstock von 1896" — im Oktober nur 2 kg Zucker gefüttert."

Laffen wir die genannten drei Großtonfumenten anfer Berechnung, jo reduziert fich der Durchschnittskonfum annähernd auf das Maß früherer Jahre.

Immerhin bleibt benkwürdig, bag ber Winter 96,97 ber jo überaus mild war, und doch die Bienen ichlummern ließ — von aufangs November bis anfangs Februar, also drei volle Monate — hinsichtlich Proviant teine geringern Unsprüche machte, als die strengften Winter.

#### 3. Die Leichenschau.

Din und wieder beunruhigen Bogel ein Bolf. Ift die Eintehr biefer Störefriede wohl die Ursache oder Die Folge ber Unruhe und bes Ab-

# Die Binterrube.

|                                        |    |     | Rovember | Dezember | Rannar |    | Februar | X   |
|----------------------------------------|----|-----|----------|----------|--------|----|---------|-----|
|                                        |    | - 1 |          |          | 2000   | -  | 3000    | 00  |
|                                        |    |     | ×        |          |        |    | ×       | X   |
|                                        |    | •   |          |          | X      |    | (X)     | (X) |
|                                        |    |     | >        | >        |        | >  | ×>      | X > |
|                                        |    |     | <        |          |        |    | ××      | Χ×  |
|                                        |    | •   |          |          |        |    | X       | X   |
|                                        |    |     | ×        |          |        | X  | X       | X   |
|                                        |    |     | ,        |          |        | -  | XX      | X X |
|                                        |    |     | ×        |          |        | )  | X >     | ×>  |
|                                        |    |     |          | ×        | ×      | <× | X       | <×  |
|                                        |    |     |          |          | ×      | X  | XX      | XX  |
|                                        |    |     | ×        | X        | ×      | X  | ××      | ΚX  |
| ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× |    |     |          |          |        | XX | X       | XX  |
|                                        |    |     |          |          |        | ×> | ×>      | × > |
|                                        |    |     | ×        |          |        | (X | < ×     | ( × |
| × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×  |    |     | X        |          |        | X  | (×      | (X) |
| XX                                     | XX |     | -        |          |        | X  | XX      | XX  |
| <                                      |    |     |          |          |        | XX | XX      | (X) |
|                                        | ÷  |     |          | 100      |        | <  | <       | <   |

gangs von Bienen? Beides! Angelockt anfangs burch verirrte Bienchen, die ben Sangern in magerer Zeit willkommen sind, soden biese, bald an solchen Fraß gewöhnt, durch Alopsen die Bienen heraus und können ein Bolt schwer schädigen, wie Netstal berichtet. In der Regel stellt der Auhestörer also dem belagerten Bolt ein schlimmes Zeugnis aus, denn es ift kein Zufall, daß er gerade bei diesem Bolt eingekehrt ist. Mit dem Verschuchen des ungebetenen Gastes ist der Beunruhigte meist noch nicht gerettet. Das übel sigt tiefer, im Bolte selbst.

Ronfum bom 1. Dobember bie 31. Dars.

|                      | Stärte | Mon.  | Pc4.  | Jan.<br>ku | ≯e8r.<br>kg | Már;<br>kg | <b>Total</b> |
|----------------------|--------|-------|-------|------------|-------------|------------|--------------|
| Davos                | 1      | 0,580 | 0,750 | 0,950      | 1.100       | 1.750      | 5,3          |
| St. Beatenberg       | 1      | 900   | 610   | 1,060      | 1,350       | 3,040      | 7            |
| Bweifimmen Schweizer | 1      | 700   | 550   | 750        | 800         | 2,400      | 5,2          |
| " Blatt              | 2      | 700   | 750   | 875        | 900         | 2,300      | 5,5          |
| Hocharath            | 2      | 920   | 1,050 | 1,250      | 1,600       | 2,140      | 7            |
| Trogen               | 1      | 410   | 870   | 880        | 2,030       | 2,780      | 7            |
| Dreilinden a         | 2-3    |       | 380   | 600        | 900         | 1,370      | 3,3          |
| " b                  | 2-1    | 110   | 520   | 1,000      | 970         | 1.280      | 3,9          |
| Überftorf            | 1      | 1.050 | 250   | 700        | 1.200       | 2,400      | 5,6          |
| 3lang                | 1      | 830   | 980   | 1,480      | 1,600       | 2,400      | 7,3          |
| Rappel a             | 1      | 550   | 550   | 850        | 1,580       | 1,720      | 5,3          |
| , b                  | 1      | 600   | 950   | 800        | 1,050       | 1.450      | 4.9          |
| Rerns                | 2      | 290   | 310   | 460        | 910         | 1,940      | 3,9          |
| Balisberg            | 1      | 700   | 400   | 700        | 1,400       | 3,200      | 6            |
| Umjoldingen          | 1      | 400   | 640   | 1.050      | 2,080       | 5,250      | 9,4          |
| Wimmis               | 2      | 750   | 750   | 980        | 1,680       | 2,270      | 6,4          |
| Interlaten           | 2      | 390   | 690   | 920        | 1,350       | 1,510      | 4,9          |
| Turbenthal           | 2      | 300   | 300   | 500        | 1,400       | 2,000      | 4,5          |
| Bern                 | 2      | 500   | 550   | 660        | 725         | 1,350      | 3,8          |
| Anutwil a            | 1 /    | 800   | 780   | 950        | 1,600       | 3,000      | 7,1          |
| " b                  | 1 1    | 800   | 830   | 850        | 1,450       | 1,100      | 5            |
| Ballwil              | 2      | 250   | 815   | 820        | 1,430       | 2.630      | 5,9          |
| Banpen               | 1!     | 2,100 | 1.400 | 1.400      | 2,400       | 2 000      | 9,4          |
| Retital              | 1 1    | 280   | 490   | 540        | 1,260       | 760        | 3,3          |
| Biel                 | 1      | 700   | 1,300 | 3.500      | 2,000       | 2,000      | 9.5          |
| Bigoltingen          | 1      | 920   | 650   | 850        | 1.850       | 3          |              |
| Bürich               | 1!     | 1,430 | 1,750 | 2,330      | 1,770       | 4,450      | 11,7         |
| Mitftätten a         | 1      | 720   | 1,050 | 1,230      | 2,150       | 5,200      | 10,4         |
| " b                  | 11     | 1.040 |       | 2,170      | 2,850       | 5,550      |              |
| Mittel 96/97         |        | 0,680 |       | 1,140      | 1,500       | 2,540      | 6,5          |
| ,, 95/96             | 1      | 0,6   | 0,6   | 0,9        | 1,4         | 2,4        | 5,6          |

Die Schuld hieran kann liegen am Bienenvater, an der Witterung, sehr oft aber auch am Bien. Gine strenge Auswahl des Inchtmaterials wird vom winterlichen Leichenfall Notiz nehmen. Diese Bebentung hat die Notiz von Kuntwil: "Am wenigsten Tote hatten die Völker mit starken Honiggürteln." Es beckt sich diese Ansicht mit der Bemerkung im Bericht Netstal: Die Völker mit flott verdeckelten Vorräten hatten weiniger Tote als die mit offen u Borräten.

Wiederum haben einige es bugen muffen, zu spät gefüttert zu haben. Wer dazu gezwungen ift, vergesse ja nie, daß er der drohenden Gesahr wesentlich begegnen kann, wenn er vor dem Füttern den Bien möglichst einschränkt, nur so viel Waben beläßt, als gut besetz sind — dann fräftig, rasch und warm süttert, während und nach dem Füttern möglichst warm einhüllt. Alsbann wird das Gereichte auch noch in später Zeit bedeckelt.

Gin solcher Bien bunftet machtig aus und gerade ihm würde die warme Berpadung schlecht bekommen, wenn seine reichlichen Ansbünstungen schwer nur entweichen könnten, im Bau sich niederschlagen mußten. Luftig ift in diesem Falle so notwendig als warm.

Amsteg: "Im Föhngebiet ift allgu warm eingewintert nicht gut." Eines ichieft fich nicht für Alle!

Rätselhaft ist manchem auch die Lage ber Toten. Bald liegen sie bicht beisammen unterhalb der Traube, bald im Umfreise nur der Traube, bald überall zerstreut, am zahlreichsten vielleicht in den fernsten Ecken, sogar hinter der Futterlücke.

Liegen sie sämtlich außerhalb bes Gemülts, wie Zweisimmen und Beatenberg illustrierten, so beweist dies, daß 1) die Wärmesphäre der Bienentraube in welcher die Bienen noch bewegungsfähig bleiben, an den Boben reichte; erst außerhalb dieser Sphäre versagen die Glieber, erstarren die Bienen. — 2) aber auch, daß kein Bienchen tot niedersiel, sondern alle lebend den Boden erreichten, und als Berirrte erfroren. Die von verschiedenmen Stationen wiederholten Belebungsversuche lassen gar keinen Zweiseln übrig: Die Mehrzahl der Leichen sind Berirrte. Schliest ein Bien dicht an eine Seitenwand, so liegen die verirrten Schäschen auf der freien Seite des Gemills, sofern die Traube nicht zu hoch siet.

Richt selten liegen zwischen dem Gemull nur wenige Bienen, außershalb desselben aber weit mehr — ein Beweis, daß einzelne tot niebersfielen.

Sind aber bireft unter der Tranbe die meisten Toten, so sind sie entweder bereits tot oder erstarrt abgebröckelt, oder gleich am fühlen Boden erstarrt. Bor Alter sterbende reißen im Falle gelegentlich junge mit sich ins kühle Grab, wie Altstätten beobachtete.

#### 4. Die Rubr.

Kotsleden und die geschwollene Leichen pflegt man als Anzeichen von Ruhr zu deuten. Nicht immer trifft dies zu. Dreilinden beobachtete im Februar: "Ein fräftiges Bolf zeigte starten Leichenfall während mehreren Wochen, meist dictleibig. Es erwies sich als drohnenbrütig. Ber-

einigt mit dem Nachbarvolt hörte der Leichenfall auf. Ruhr war absolut nicht vorhanden. — Warum gabs so viele und die Tote? Waren es Speisebrei bereitende Vienen, die für ihre Azung teine Abnahme fanden und daran zugrunde gingen? Die in Arbeiterzellen befindlichen Orohnentarven wurden nämlich nicht immer die zur Berdecklung aufgezogen, sondern öfter herausgeriffen, wohl weil sie abgeforben waren, da sie wahrscheinlich nicht das zutreffende Futter bekommen hatten. Vielleicht sind sie auch teilweise ausgesogen worden und hat der Leichensaft das Abstersben der Bienen bewirkt."

Und Hochgrath im Januarrapport: "Trot ben anfangs Dezember bemerkten Ruhrfleden am Fenfter find die toten Bienen ganz bunn und auch im Januar feine Spur von Ruhr, vermutlich ruhrten fie her von einigen Brutbienen, die im Spätherbst fich nicht gereinigt hatten."

Der im legten Jahresbericht übel beleumbete indische Rohrzuder hat nochmals Unbeil gestiftet. Im Appenzellerland find ihm auf einem Stand 19 Boller jum Opfer gefallen.

Amfteg: Bölfer, die dem Föhn ausgesetzt waren, haben sich im Bau aufgelöst, saßen auf den hintersten Waben wie im Sommer — fonuten aber des Windes wegen nicht fliegen. Nachher folgte wieder Arrest und die Folge war: viele Tote und Ruhr.

#### 5. Rüchenabfälle.

Im Gemülle wurde von den meisten Stationen nach Neujahr Zuckerfrystalle gefunden. Es frystallisierte der offene Honig, sogar der Fruchtzucker in den Zellen. Nach dem ersten Reinigungsausstug, wo die Bienen Wasser geholt, hörte dies Fallen von Krystallen eine Zeit lang auf. Wo die Vorräte bedeckelt worden waren, trat dies nicht ein. — Gewiß eine neue Mahnung, rechtzeitig dafür zu sorgen, daß die Vorräte bedeckelt werden.

Der Umfang des Gemülts entspricht nicht der Größe der Bienentraube. Stets ist ersteres kleiner. So hat Amsoldingen festgestellt, daß unter einer Bienentraube von 33/28 cm Durchmesser nur ein Gemült von 28/20 cm lag. Auch ich habe seit Jahren beobachtet, daß die ziemslich dicke Ninde der Bienentraube kein Gemüll fallen läßt. Das warme Centrum ist der Magen des Gesamtbiens.

Wie ich bies mit Thermometer und Maßstab tonstatiert, ist aus Fig. 8 ersichtlich.

#### 6. Blagmedfel.

Berharren die Bienen in ihrer Stellung, ober wechseln fie ihren Blag und in welcher Beife?

Auf biese Frage gibt uns Schönfelb in ber Februar-Nummer ber ber "Deutschen Bienengucht" von Gerftung folgende Antwort:

"Es befindet sich der Bien nach den Beobachtungen von Fruschta in einer beständigen Bewegung und Rotation, so daß die Biene, die heute au der Peripherie des Winterknäuels sigt, morgen oben oder im Centrum besselben sich befindet. Kommt die Biene daher, ohne sich vom Bien trennen zu mussen, auf dessen Rundreise an den Honig heran, so füllt sie ihren Honigmagen und nun hat sie Vorrat für viele Tage." Die Hochachtung vor Schönseld tann uns nicht hindern, dies hübsche Bild



für ein Gebilde ber Phantafie zu halten. Ich habe jahrelang täglich Dutenbe von Bölfern beobachtet, von biefer vermeintlichen Rotation aber auch nicht eine Spur geseben — aber was anderes:

Bieberholt habe ich bei Fanuarvifiten Bölter überrascht, die in voller Aufregung sich befanden: Es galt, zu günstiger Stunde rasch sich neu zu verproviantieren, entlegene Borräte ins Centrum zu schaffen. Nach wenigen Stunden wars wieder ruhig, ein Ball Gemüll verriet, was gesichehen war. Die Naschheit, mit der dieser Nettungsplan erfast und durchgeführt wurde, sicherte den Ersolg. Zusolge der Aufregung und Öffnung

bes Winterfnäuels ward ber gange Innenraum erwarmt, und gefahrlos manberten bie Schaffner von Gaffe ju Gaffe. Rach gethaner Arbeit ichloffen fich die Reiben wieder, die Thermometer verrieten wieder normale Rube. Diefe Thatfache ftimmt auch völlig mit bem, was wir im Berbft beobachtet: Wenn ein Bien barauf verfällt, ben Sonigraum ju leeren, jo geschieht bies in gleich fturmischer Urt. Und wiederum: Bunberbar! fagt man fich, wenn ein Bienenftand vom Schneefturm gu Boben geworfen wurde und trotbem bie Bienen feinen Schaben genommen (vorausgefett, baf ber Babenbau nicht gufammen gebrochen). Bang ngturlich! Die beftige Erichütterung verfeste ben gangen Bien in volle Aufregung, Die Barme flutete in alle Eden und gefahrlos irrten Die Bienen durch die Gaffen, bis fie beruhigt fich wieder ichloffen in gewohnter Art. Gine fleine Ericutterung bagegen, Die nur einige Bienen aufichrecht, bedeutet für biefe eine größere Befahr, im falten unbefetten Raum erftarren fie. Abnlich verhalt es fich wohl auch mit bem Gingangs erwähnten Blagwechfel ber Bienen am Binterfnäuel.

Ginmal nur wars mir vergönnt, thatjächlich bies Schauspiel von Anfang bis zu Ende mitanzusehen.

Es war ein ziemlich kalter Wintertag, da ich auf gewohnter Runde in meinem Pavillon ein Fach öffnete, darin ein Bolt dicht ans Fenster lehnte. Gennächlich beobachtete und zeichnete ich das völlig ruhige Lolf. Auf einmal fing es an einem Puntte an lebhaft sich zu regen, und rasch dehnte sich die Bewegung aus, es winselte auf der ganzen Oberfläche wie an einem Schwarm. Die Thermometer jagten in die Höhe. Nach einer Weile wars wieder so ruhig wie zuvor. Das ist der winterliche Platzwechsel, sagt ich mir, der in vollem Einklaug steht mit dem, was oben angesührt wurde. Daß es selten beobachtet wird, beweist nichts.

#### 7. Bauluft im Winter?

Das Bachs "schwigen" die Bienen bekanntermaßen in Form ovaler Blättchen von hellem Glanz zwischen ben Bauchschienen burch. Zur Schwarmzeit, ber Zeit ber größten Banlust, sieht man solche in Menge als fallengelassene Bausteine am Boben liegen, zufolge ihrer Kleinheit freilich nur auf dunkler Unterlage leicht erkennbar.

Daß aber auch im Winter Bachs produziert wird, bas haben uns erft in neuester Zeit die im herbst unterschobenen Kartons bewiesen. Der Zahl und Lage der Wachsblättchen nach sind es allerdings nur einzelne wenige Bienchen des warmen Centrums, die in dieser hinsicht nicht zur vollen Ruhe gelangen. Es kann diese Erscheinung wohl als erste leise Frühlingsregung gedeutet werden, denn in der That sind diese Schuppen nach Neusahr stetig häusiger. Zedoch haben Altstätten, Dreilinden, Hochgrath und Zweifimmen fie icon im Dezember entbedt. B. Reber auf Dreilinden bat fie im Dezember in famtlichen 14 Stocken, Die er Diefer Kontrolle unterstellte, gefunden Abnlich verhalt es fich mit ber Gierlage. Dreilinden, Sochgrath und Zweisimmen entbedten im Dezember ichon Gier auf ihren Rartons. Bantrieb und Bruttrieb icheinen fomit in eingelnen Judividuen, Arbeitsbienen wie Koniginnen, nicht vollständig gu erlofden. Es wird uns dieje feltjame Thatfache verftandlich, wenn wir uns erinnern, daß im Centrum bes Biens eine Barme von annabernb 30 ° C und bem entsprechend Leben und Bewegung ift. Indeffen beweift gerabe bas Fallenlaffen ber Bachsichuppen und Gier, bag auf fold unzeitige Regungen einzelner Glieber ber gefamte Bien nicht reagiert, rubig bleibt. Richtig bemertt Berr Reber : "Dieje Bacheblättchen weifen wohl eber auf Richtvorhandenjein von Brut bin, als auf bas Gegenteil. Die überreichliche Futteranfnahme einzelner Bienen im Barmegentrum mußte eben zur Bacheproduttion führen, weil der Futterfaft nicht an Daben abaegeben werben fonnte.

Bu Boben gefallene Bachsblättchen und Gier find jomit noch fein Beweis, bag bas Brutgeschäft thatsächlich begonnen hat.

#### 11. Das Frühjahr.

#### 1. Witterung.

Bon überraschender Ahnlichfeit war der Witterungscharafter breier Frühlingsmonate. Februar, März und April waren in ihrer ersten Hälfte möglichst unfreundlich, endeten aber übereinstimmend mit einer Reihe wundervoller Tage. Die ergiebigen Niederschläge der ersten, wie die ungewöhnliche Bärme der zweiten Monatshälften förderten die Begetation außerordentlich.

Die winterlichen Ructfälle blieben ohne schlimme Folgen. Erft bem Mai blieb es vorbehalten, bas hoffnungsvolle Werk seiner Borläufer mit talter hand gu gerftören.

#### 2. Die Entwidlung ber Bolfer.

Für die Bienen bedenteten die drei mal wechselnden Serien kühler und sonniger Tage ausgeprägte Zeiten des Stillstandes und des Fortschrittes. Was die Bienen jeweilen in der zweiten Hälfte Februar, März und April geleiftet draußen und drinnen, war unvergleichlich. Mit Ende April waren bereits drei volle Ernten eingeheimst: Der Jedruar zeitigte in der Schlinfdefade eine überschwengliche Bollentracht auf Paseln und Beitgenossen. Der März erschloß eine seltene Tracht auf Weiden, Pappeln 1 f. w. Der April erlaubte sich den Scherz, die höchste Karte im Spiel des ganzen Jahres auszuspielen. Der Jupuls dieser drei herrlichen

Berioden entschädigte jeweilen fur die trosttose mehrwöchentliche Bause; die auch im Brutsat allgemein erfennbar war. Die eigenartige, sprungsweise Entwickung der Bölfer endete natürlich da nur erfrenlich, wo die Bedingungen erfüllt waren, 1) in fürzester Zeit die seltene Gunst des Augenblickes auszunuten, 2) die Mijere langen Arrestes ruhig über sich ergehen zu lassen. Ganz erstannlich waren darum die Unterschiede im Schwellen der Bölfer.

Wo leiftungsfähige Königinnen, zahlreiche lettjährige Bolisfraft und reicher Proviant fich ergänzten, ba gediehen die Bienen zur Lust bes Imfers. Leider zeigten sich gar vielorts die Folgen des Fehljahres 1896. Nicht zu reben von den vielen, im Frühjahr erst verhungerten Korbvölkern.

Schlecht waren auch viele 96er Königinnen, junge und alte, schwach an Bolt und Vorrat ungählige Bölfer. Kein Wunder, daß die Berichte über den Stand der Völfer ende April so verschieden lauteten in selber Gegend. Nicht die Ungunst der Witterung im Frühjahr 97, sondern der Mangel an richtiger Pflege im Jahr 96 erklärt das Rätzel. Das Frühzighr 97 stellte dem richtig kalkulierenden besorgten Vienenvater, der weiß, wann die Zeit der Ausgaat ist, ein glanzendes Zengnis.

Mögen Manche über die liebevolle Pflege, die nicht müde wird, - über das Tränken der Bienen an kalken Tagen und Spekulativfütterung im Frühjahr, lächeln — wahr ists: Wunder thut weder das eine noch das andere, wenn die oben erwähnten Bedingungen einer flotten Entwicklung nicht vorhanden sind — wahr ist es, daß ohne dies die Völker manchen Standes sich nach Wunsch entwickelt haben — nicht minder wahr aber ists anch, daß solch spezielle Pflege, intensive Wirtschaft sich gelohnt hat. Anch im Bienenleben erwahrt sich oft das Wort: Rleine Ursachen — große Wirkungen.

Citieren wir einige Bengen, bezüglich

#### a. Leiftungefähigfeit der Röniginnen.

Altstätten. "Die Königinnen von 96 laffen durchwegs zu wünschen übrig; eine solche wurde anfangs April brohnenbrütig. Die Bölfer mit 95er Königinnen sind weiter vorgeschritten."

Davos: "Eine lettjährige Königin ist ansangs Mai drohnenbrütig geworden."

Dreilinden: "Bagvolf I mit einer jungen, legtjährigen Rönigin ent widelte fich ichlecht."

Runtwil: "Meine zwei Bagvölfer beweifen, bag bie Ronigin aus einer Nachichaffungszelle nicht weniger fruchtbar ift, als eine aus einer

Schwarmzelle. Im Berbft tagierte ich beibe gleich, besgleichen bei ber Frühjahrsrevifion, feither aber hat die Nachschaffungskönigin in ihren Leiftungen die Schwarmkönigin bedeutend überflügelt."

Amfoldingen: "Das Wagvolf und beffen Stamm find fehr gut. Die mittelmäßigen, die lettes Jahr nichts geleistet, steben auch jett gurud: fichten!!!

Dreilinden: Wagvolf II ift zwar von vorzüglicher Raffe, aber die Königin geht ins vierte Jahr — ende Februar noch feine Brut. Honig und Blumenstand in Fülle, aber die Königin, obgleich dunn und lebhaft, ist halt doch die alte." Entsprechend war die Entwicklung bes Bolles.

Das ift mit eine ber Blößen bes gegenwärtigen Betriebes, daß so viele alte Königiunen eingewintert werben.

#### b. Borrate.

Davos: April-Mapport. "Die reichlich mit Honig versehen gewesenen Bölfer steben ende April in bester Entwicklung, das Wagvolt besetzte 11 Schweizerwaben.

Turbenthal: (April-Napport) "Kann meine Bölfer durchweg als gut bezeichnen. Undere Bienenzuchter meinen, das schlechte Wetter dieses Monats habe die Zahl der Bienen viel zurückgebracht. Ich finde aber, daß meine Bienen uoch fein Sahr so schön entwickelt waren ende April."

Hochgrath. "Stand ber Bolfer ende April im allgemeinen ichon. Borrat mehr als genugend."

Netftal: Bölfer, welche legten herbst mit ber Bemerkung: Honiggurtel prima, Bolf mittelstart! eingetragen wurden, stehen heute (ende April) wunderschön und schwelgen in ihren honigvorräten im Brut- und honigraum."

Rappel: "Ich kann mich nicht erinnern, daß jemals in gleicher Beife für den Binter verproviantirte Bölfer ende April derart von Borräten entblößt waren. Für die Erstarkung des Bolkes ist dieser Umstand bedenklich. Bolksichwache Stöck zur Zeit der Bolltracht wird die Folge sein."

#### c. Bflege.

Bern: Der "älteste Berner", ber Biswind, ber bie Entwicklung ber Bolter in und um Bern so fehr verzögern soll, hat es geschehen laffen, bag bie flotten Bolfer eines großen bestgepflegten Standes ber Wahrheit bie Ehre gaben.

K. i. (). melbet uns, wie er lettes Jahr burch tägliches Tranten bie Botter machtig geschont und geforbert und eine prachtige Ernte gemacht trot ber Not ringsum. Bürich. Das Bagvolf, bas brillant fich entwidelte im Manfarbenzimmer bes vierten Stochwerfes, leerte in vier Tagen einen Doppelliter Baffer.

Amfoldingen: Wir haben ende März und anfangs April bei ben ftärfften Bölfern bie Triebfütterung angewandt und wie vor zwei Jahren, trog ichlechter Witterung anfangs April, nur gute Resultate erzielt. Bon einem zum Stock hinaus füttern feine Spur, habe feine unwötigen Ausftuge bemertt. Bie jo benn auch, wenn ben Bienen das nötige Baffer im Honig ober Jucker gereicht wird? Mit bem 20. April schon erwachte die Baulust, und es wurden bereits über Nacht schon ganze Brutwaben gebaut und von oben bis unten bestifftet.

Anders liegen die Verhältniffe in Amsteg: "Bei uns ist Triebfüttern nicht notwendig, da wir bis Mitte Juni die Bölter ohne dies auf die Höhe bringen, und vorher ists nie wichtig."

Sehr nüchtern lantet ber April-Rapport Dreilinden: "Die Entwicklung ber Bölfer ging schlecht von statten. Bis zum 25. April kaum ein Flugtag ohne wesentlichen Bienenverlust. Biele Bölfer entschieden ende April volkärmer als aufangs. Brutsat bis zum 25. April gering (bei den zwei Bagvölfern lags an den Königinnen). Öffnen von Honigwaben und Auschieden binten an den Ban erwies sich teineswegs als förderlich zur Bolksentwicklung."

Seltfam fontraftiert biemit ber Bericht vom nabe gelegenen

Trogen: Die Vienen find sehr fraftig in den Frühling getonunen. Brutlager brillant. Die naftalte Witterung im April war der Entwicklung der Bölfer immerhin nicht ungünstig. Bis Mitte Mai rechne auf Schwärme. Alle Bölfer ohne Ausnahme icon!

3weifimmen: Sind auch die Bolfer gut durch ben Binter getommen, so find fie boch burchwegs nicht ftart. Fütterte die Schwärme erft im herbst. Diese Sparsamteit hat fich gerächt, sie find die schwächsten."

#### d. Das Renbeweifeln

längere Beit weisellos gewesener Bolter ift befanntermaßen fehr schwierig. Die Königinnen, ob jung ober alt, werben abgestochen. Das melben über-einstimmend Kerns, Amsoldingen und Überstorf.

#### 3. Leiftungen.

Die Eröffnung der Caifon begann annähernd ju felber Beit in Soben und Tiefen. Es landeten die ersten Soochen am

13. Februar in Altitätten,

16. " " Ilanz,

17. " Jelieberg, Runtwil, Bern,

18. Februar in Ballwil, Rerns, Bochgrath,

19. " Interlaten, Beatenberg, Amsotbingen, Trogen, Turbenthal und Burich.\*

20. " " Überftorf und Wigoltingen,

22. " Davos,

25. " Bimmis und Zweifimmen,

26. " " Rappel,

27. " Dreilinben.

Der Erfolg dieser ersten Bollenernte mar ein beträchtlich gesteigerter Konsum, ein Gewichtsmanco, ber ben Imter nicht minder freut als die spätern Borichläge.

Bu Vorichlägen brachte es bereits die zweite Campagne, der Marz. Es verzeichnete Wigoltingen, das an der nahen Thur eine reiche Weidentracht hat,

| am  | 24. | März   | Brutt | oporje | chlag | 1650 | gr  |
|-----|-----|--------|-------|--------|-------|------|-----|
|     | 26. | .,     |       |        |       | 500  | ,,  |
|     | 28. | **     |       |        |       | 700  | ,,  |
|     | 30. | "      |       |        |       | 100  | ,,  |
|     |     |        |       |        |       | 2950 | gr  |
| Et. | Bec | atenbe | rg am | 22.    | März  | 400  | gr. |
|     |     |        |       | 23.    | ,,    | 700  | "   |
|     |     |        |       | 24.    | **    | 850  | **  |
|     |     |        |       | 26.    | "     | 650  | **  |
|     |     |        |       | 27.    |       | 400  | 11  |
|     |     |        |       | 28.    | **    | 500  | "   |
|     |     |        |       |        |       | 3500 | gr. |

Was der April geleistet hat, das steht unerreicht da. Maximale Tagesvorschläge von 4 kg waren teine Seltenheit. Nur wenige Stationen nahmen an jener qualitativ und quantitativ gleich vorzüglichen Ernte nicht ober nur in bescheidenem Maße teil, es waren die hochgelegenen Stationen der Nordhalden mit verspäteter Begetation: Kappel, Dreilinden, Trogen, Davos, Zweisimmen.

St. Beatenberg und hochgrath waren, weil fonnig gelegen, rechtzeitig in Linie gerückt.

Gang ratjelhaft ist, was Jlang melbet, bas mit "Brofamen" abgefunden murbe, indem andere an reicher Tafel fich gutlich thaten. Es

<sup>2</sup> Am 19. fah ich in Buchs, bas 1 km vom Walb abliegt, trop lebhaftem Flug noch tein höschen, auf der Station Negenstorf aber, gang nahe am Walde, ward flott gehöfelt.

lautet der April-Rapport: "Die Kirschblüte ift bald vorbei, ohne daß die Bolfer einen merklichen Borteil davongetragen. Überhaupt ichabe ich die Kirschblüte als Honigfpenderin nie hoch, da die Bienen von dieser Blüte meift nur Pollen jammeln!

"Obgleich sämtliche Obitbaume im schänften Blütenschund prangen, sind uniere Honigwaben ganz leer. Bor der britten Octade Mai gibts hier selten nennenswerte Borschläge, trot der schönften Flora. Erst mit Beginn der Salbeiblüte honigts recht. Pollen und Brut ist reichlich in den Stöcken, aber erbärmlich wenig Honig."

Allgemein wird der Löwenanteil am Erfolg der Schluftwoche April bem Löwengahn gugeichrieben.

Juterlaten und Netstall berichten gegenteils: Der Löwenzahn wird spärlich bestogen, auch Kirsche, Birns und Apfelbaum um mäßig, am besten ber Aborn. Die ziemlich bescheinen Leistungen gerade dieser zwei Stationen bestätigen die Bebeutung des Löwenzahn, der im schweren Molassedou besser zu honigen icheint.

Bie viel bes töftlichen Neftars in jener Schluftwoche aus Mangel an Plat nicht gesammelt wurde, entzieht sich ber Berechnung. Aber Thatsache ifts, daß viel, sehr viel versäumt wurde und alljährlich versäumt wird zufolge zu später Eröffnung der Honigraume.

#### III. Die Schwarmzeit.

Der Berlauf der Schwarmperiode ift in allererfter Linie bedingt durch

#### bie Bitterung.

Die herrlichen Tage ende April lodten ichon vielorts Schwärme hers aus. Es wurden uns jolche gemeldet von Interlaten, Wigoltingen, Laupen, Amfoldingen, Islisberg, Bonadug, Trins 2c. Im großen Ganzen ftand ein reicher Schwarmsegen in Sicht. Doch es sollte anders kommen.

Die Maifrisis, die gleich in den ersten Tagen einsetze, erreichte gegen die Mitte des Monats den Höhepunkt, eine eisige Bise jagte den Schnee über das blumige Gefild, so daß man sogar im Rheinthal glaubte, "die Eiszeit vergangener Jahrtausende kehre wieder," tief und schwer lag der Schnee im ganzen Land.

Und als endlich der tötliche Biswind schwieg und der West anhub, wards erst recht unfreundlich: In Strömen siel der Regen (145 l verzeichnete Hochgrath per m²), und nur noch wenige Tage kosten liebliche Maisiffte die geknickten Knospen und Blüten. Der Juni war bis zur Sonnenwende — namentlich in den bekannten Gewitterzonen der Ostund Centrasschweiz — auch zu regnerisch. Und unmittelbar vor diesem Wendepuntt stellte sich noch ein letzer, recht empfindlicher Temperatursturz ein. Was ber Maifrost noch verschont, verdarb die Junislut. "Nicht die Zahl der Regentage hat die Tracht verdorben, sondern die jeweilige Sündflut", schreibt Altstätten. Untanglich und entkräftet war das Erdreich und die Folgen zeigten sich auf alsen Trachtgebieten. Die Armut im Honigstuß war das Charakteristische der ganzen Saison.

Begreiflich machte auch

#### 2. die Entwidlung der Bolter

eber Rückheritte als Fortschritte im bojen Mai. Berhungert, verkümmert, geschwächt waren unzählige Bölker. Herr Forrer schreibt: "Der 16. Mai war ein bienenmörderischer Tag. Vorher bicht besetzt Fenster sind nun bienenlecr. Ganze Häuschen Bienen sammelten sich am talten Boden, als Opfer der Arbeit einem sichern Tod entgegengehend. Alle erreichbaren wurden gesammelt und gerettet. Wie viele lagen auf der kalten Flur? Am größten waren die Verluste da, wo unmittelbar vorher die Vienen gefüttert worden. Man hört da ganz haarsträubende Dinge.

Über all das Subelwetter im Mai tamen meine an der Südwand des Wohnhauses in geschützter Nijde plazierten Korbvölker am schlimmsten weg. Zeder Sonnenblick locke das Flugvolt ins Freie; sowie sie den schützenden Platz verlaffen, sielen sie dem rauhen Ort zum Opfer. Zett (ende Mai), sind diese Körbe ordentlich voll Bienen, aber ums Flugloch ists gar öb und einsam: hie und da ein Bienchen. Wieder lob ich mir den Ausflug nach Nord und Nordost."

Gewiß, es ift nicht minder verdienstlich, sich flar zu machen: Wie ist die Bolfsfraft im Frühjahr zu erhalten, zu schonen? als: Wie ist der Brutjat zu fördern? Kostbar ist die Arbeitsfraft, die der April erzeugt wegen des großen Aufwandes an Proviant, den sie gekostet — toftbar aber auch im Hindlick auf das, was sie leisten könnte. Und es darf füglich behauptet werden:

Der Schonnng ber koftbaren Arbeitskräfte wird viel zu wenig Beachtung geschenkt. Bebenkein wir in erster Linie: Ein hungrig ber ift ein geschlagenes heer! Hungrige Bienchen sind ungleich schneller bas Opfer kühler Binde und ber Strapazen weiten Fluges. Gemeinigslich sind diese Hungrigen im Mai auch in ihrer Entwicklungszeit schlecht genährt worden und so muß sich die Hungerwirtschaft, die auf morgen vertröstet, jedes Jahr im Mai bitter rächen. Ferner: Ein Trunk aus vollem Becher "berauscht" den hungrigen Bien wie den hungrigen Zecher, setzt ihn in gefährliche Aufregung. Ein jederzeit satter Bien ist nicht nur ungleich widerstandssähiger, sondern auch ein "ruhiger Bürger", der

in bbsen Tagen hübsch bei Hause bleibt, ruhig und dautbar das Wasser entgegennimmt, das wir ihm täglich reichen. (Hochgrath: Tas schweizerische Futtergeschirr hat in den bosen Maitagen sich gut bewährt.)

Was fobann

#### bie Alugrichtung

anbetrifft, ift es gewiß fehr beobachtenswert, daß ein allzugeichütter Plat eine Gefahr in sich birgt, die um so größer ift, je windiger die nächste Umgebung. Auch Kerns meldet: "Bon meinen drei Ständen ift der im Burgflühli der geschützteste und gerade dort war der Ertrag am geringsten."

Bir möchten bei diefer Gelegenheit auf ein allgemeines Borurteil aufmertfam machen.

Es icheint gang felbitverftanblich, daß fleine ober großere Bienenbäufer mit einseitigem Ausflug jo aufgestellt werben, bag ber Blug nach ber Sonnenfeite gebt, ale ob die Conne morgens bie Bienen meden militte. Und doch bat die Erfahrung icon langit bargethan, bag an Bavillons mit mehrseitigem Ausflug Die Schattenjeite nicht Die ichlechtefte ift. rum follte, was im Bavillon fich bewährt bat, nicht auch auf einfrontige Bienenhäuschen anwendbar fein? Ift etwa ein Bienenbauschen auf ber warmen Connenseite bes Saufes mit Glugridtung gegen bas Baus unpaffend ober ungwedmäßig? Die und ba burfte bie Baffage, bie am Saufe vorbei frei bleiben muß, dies nicht empfehlen - aber ebenfo oft ift auf beidranftem Terrain vor bem Saus ber Ausflug gegen bas Brundftud bes Nachbarn bedenflich und mare bie einfachfte Lojung nachbarlicher Differengen: Bange Bendung! Flug gegen bas eigene Bobnbaus. Dabei gewinnen bie Bienen und ihr Bfleger: Erftere figen am Echatten, Die Sonne locht fie nicht zu unzeitigem Ausflug, vom Saus aber genießen fie Die Reflermarme. Das Saus und feine Bewohner beläftigen fie in feiner Jah in die Bobe geht ihr Flug, nie einem offenen Fenfter gu - und welche Unnehmlichfeit bietet vom Wohnzimmer aus ber Blid birette auf die Flugfront! Wie gemütlich fieht fiche gu, wenn die Lieblinge fo ichwer beladen wie aus ber Luft berabfallen. Stont ein Schwarm, fo ift man gleich orientiert. Huch ift ichlimmen Gefellen fo nah und ungebedt ein bummer Streich erichwert. "Das Auge bes Berrn macht bie Pferbe fett!" gilt auch bier. Und zu allebem bietet bie jonnige Rudwand bes Standes einen prächtigen Plat für Epalierbaume. 3m Sochland, wo Die Winterjonne jo gefährlich die Bienen bennrubigt, ift eine beschattete Alugfront febr empfehlenswert.

#### Die Maifrantheit.

Bon Diegbach, Bern, ging uns anfangs Mai folgender Bericht ein. "Letten Comntag machte ich bie Entbedung, bag eine Menge Bienen vom

Flugbrett gu Boden fielen und bann haftig am Boden bin: und berliefen und ichlieflich verendeten. Am Montag zeigte fich bie gleiche Ericheinung wieder, boch weniger ftart. Beftern war bas Wetter gu falt, jo bag bie Bienen nicht fliegen fonnten, beute zeigt fich die Cache wieder. Beut Abend find bie Gartenwege gang überfaet von toten Bienen. 3ch glaube, es feien faft ausschlieflich alte Bienen, Die auf Diefe Beife abgeben. Gingegangene Erfundigungen ergaben, daß bier in der Umgebung faft auf allen Ständen bie gleiche Beobachtung gemacht wurde." Das ift ungwei-Deutig die Maifrantheit. Uber bas Wefen biefer Krantheit und beren Urfachen geben die Ansichten auseinander. Im allgemeinen fieht man in ihr die Birtung burch Frofte verdorbenen Bollens. Andere feben in ihr bas Berftorungewerf eines Bilges. Daß fie auch bei gutem Better fich einstellt, ift nichts Auffälliges, ber Reim gur Strantbeit ift in früben Beiten, im Larvenguftand gu juchen, erft fpater loct bie Sonne biefe Kranten beraus. Thatfächlich fieht man unter ihnen oft folche mit verftummelten Flügeln. Die Beobachtung, daß auf einem Stande in ber Regel nur einzelne Bolfer betroffen find, legt die Bermutung nahe, daß nicht alle Bolter hiefur disponiert find. Bon ber Maifrantheit befallene Bolfer werben wir jelbstverständlich von ber Bucht ausschließen. Dit abführenden Mitteln, auch einer reichen Dofis fraftigen Sonigs, wollen eingelne icon erfolgreich die Arantheit befämpft haben. Erblich, übertragbar von einem Stock auf ben andern foll fie auch fein. Gin Wechfel ber Ronigin ift angezeigt. In Amerika tritt bieje Rrantheit, bort Bicht genannt, mitunter verbeerend auf.

#### 3. Der Schwarmjegen.

Die 97er Schwarmperiode zerfällt in zwei durch die Maifrisis gesichiedene Zeiten. Sie begann ende April und setzte mit dem 16. Mai wieder ein. Ihren Höhepunkt erreichte sie gegen ende Mai. Der Juni lieferte nichts mehr. Davos schwärmte erst anfangs Juli.

In den höhen der Ditichweis versagten die Schwärme fast total. Erogen: Geit mehr benn 20 Jahren nie so wenig Schwärme!

St. Gallen: Sabe feinen einzigen Schwarm erhalten ohne Entweiselung ober Berstärfung.

Altftätten: Starte Bolfer aber feine Schwarme!

Rappel: Reinen einzigen Schwarm erhalten.

Auch in der Centralichweiz fielen wenig Schwärme.

Ballwil: Die Nachfrage nach Schwarmen ift zehn mal größer als bas Angebot.

Eines reichen Schwarmsegens erfreuten fich nur einige vereinzelte Lagen wo auch die Maitracht besser war, allen voran Beatenberg und Islisberg, Melchthal, Belthausen.

Boren wir, was hie und ba bem Schwarmen forberlich gemefen:

Bweifimmen: Es ichwarmten merfwürdigerweife nur die Dadant, fein Schweiger.

Inter laten: Wo gefüttert worben, fielen am meiften Schwärme. Retital: Die Mobilimter haben fast teine Schwärme, Die Korb-

Retital: Die Mobilimfer haben fast feine Schmarme, die Korl

Es ichwärmten auch Bolter mit Nachschaffungsköniginnen (Zweisimmen). Warum benn nicht? Das stößt die Thatsache nicht um, daß sie weniger schwarmlustig sind als Schwarmköniginnen — was auch Uberstorf bestätigt. — Es ist wohl zu beachten, daß die Begattung einer Nachsichaffungskönigin mit einer Drohne schwarmlustigen Stammes das Temperament des Bolksganzen ganz bedeutend zu beeinstuffen vermag. Der Jmpuls zum Schwärmen geht vom Bolk aus.

#### 4. Gigenartige Ericheinungen.

Übereinstimmend bemerfen Beatenberg, Amsoldingen, Interlafen, Wisgoltingen und Burich,

- 1) daß die Borichwärme mehrmals ans, und wieder einflogen.
- 2) Fast allerorts auch wo sehr wenig Schwärme fielen stießen bie Mutterstöde noch mehrere Nachschwärme.
- 3) Die Schwärme verursachten viel Mühe, waren sehr unruhig; einlogiert, flogen sie wieder davon, mitunter erst folgenden Tages. All dies hat ein und dieselbat ein die katendurstig hinausdrängte als Überfrast. (Es schwärnten meist die besten Stöck.) Der böse Mai vereitelte das "Festsprogramm". Wo genügend Vorräte noch waren, wuchs die Spannung im Volke von Tag zu Tag. Mit dem ersten ordentlichen Tag apolissinaus: Alt und Jung. Manch altes Mütterchen ward in jenen fritischen Tagen abgethan und der überreise Singerichwarm sührte mehrere junge Königinnen mit. Vas H. Meber konstatierte, daß nämlich mit der alten Königin im Vorschwarm bereits auch junge Königinnen mitssogen, mag wohl nicht selten vorgesommen sein. Hören wir ihn selber:

"Bei einem burch Berftärfung jum Schwärmen gebrachten Bolle mit guter Königin scheint der Fall vorgefommen zu sein, daß mit dem Borsichwarm der durch Regenwetter zurückgehalten worden war, die alte Minter mit der jungen auszog. Da ich beim Fassen das Borhandensein einer jungen Königin tonstatierte, und deren noch mehr beim Schwarm vers

muitete, so teitte ich diesen in zwei Schwärme. Am folgenden Tage hatte die Gierlage in einem Schwarme begonnen, im andern erst nach 8 Tagen. Im Nachschwarme dann, sowie im abgeschwärmten Mutterstocke, begann die Gierlage auch erst nach 8 Tagen. Das Wetter war immer günstig gewesen."

Die außerorbentliche Spannung, in ber bie zum Schwärmen reifen Bolfer burch bie Maifrifis gehalten wurden, erklärt uns aber nicht nur bie Unruhe ber Borichwärme, jondern auch bas bäufige Nachichwärmen.

Reif waren fast alle Königinnen, und kaum war ein Schwarm ausgezogen, so quakte und kütete es wieder. Da war an eine nüchterne Erledigung der häuslichen Angelegenheit nicht mehr zu denken. Das Geschrei der Königinnen setzte die Bölker in Anfregung und der Tumust endigte sehr oft erst mit der totalen Erschöpfung, Entvölkerung. Hievon ein Beispiel:

Das überaus wackere Wagvolf Amfoldingen ichwärmte am 18. Mai mit der alten letziährigen Königin und flog wieder zuruck. Die Königin ward beobachtet am Flugbrett. Am 19. erschien sie wieder mit dem Borsischwarm, wurde aber abgefangen, der Schwarm flog wieder heim. Nach tagelangem Jagen und Tüten erschien endlich

| am | 25. ein | Singerichwarm von           |       | 3,400 | kg, |
|----|---------|-----------------------------|-------|-------|-----|
| am | 28. ein | Hachichwarm von             |       | 2,020 | **  |
| am | 1. Juni | ein zweiter Dachichmarm von |       | 1,060 | "   |
|    |         |                             | Total | 6.480 | kg. |

Ahnlich Wigoltingen: Das dortige Bagvolt schwärmte am 19. und flog wieder gurud.

| Am 2 | 24. | ftieß ein Singerschwarm | von   | 3,600 | kg, |
|------|-----|-------------------------|-------|-------|-----|
| Am 2 | 27. | ein Rachschwarm von     |       | 2,400 | **  |
|      |     |                         | Total | 6.000 | ke. |

Gewiß respektable Leistungen, wenn man bedenkt, daß auf ein kg zirka 8000 Schwarmbienen gehen.

In Interlaten ichwärmte nur ein Bolt, aber breimal.

Run ist auch das rätselhafte Benchmen eines Schwarmes in Kerns erklärt: Ein Spfündiger Schwarm morgens eintogiert auf Aunstwaden, jog 12 Uhr mittags auf und davon, nachdem er vorher zwei Tage ichon in einem Korbe gewesen, ohne etwas zu banen. Es war offenbar die Opnastiefrage noch nicht gelöst, die überzähligen Königinnen noch nicht ansgeschieden. Der Mangel an Arbeitstuft verriet die Spannung, die zur nochmaligen Lösung sührte.

Kein Bunber, bağ häufig die Mutterstöde weisellos wurden (Laupen, Buchs, Amiteg).

#### Tanbe Gier.

Ginen hoch interessanten Fall dieser Art konstatierte H. Wondlin in Kerns. Den prächtigen Ban eines Schwarmes mit junger Königin übersjandte er ums. In weitem Bogen umspannen die Pollengürtel ein großes Brutnest, drin nichts zu sehen als Gier. Diese Gierlage war nach längeren Zwischenränmen mehrmals beobachtet worden. Daß aber nie eine Larve d'rans erwachsen, das beweist die reine gelbe Farbe der ganzen Wabe. —

Antäßlich einer Berjammlung in Lungern foll Herr Huggler, Schnigtermeister in Brieuz, einen ähnlichen vor Jahren jelbst erlebten Fall mitgeteilt haben, in welchem die betreffende Königin in ein anderes Bott versetzt, daselbst wiederum ihr abnormes Wert sortjetzte, Gier die Fülle legte, von deuen fein Stück zum Leben erwachte — eine Rarität.

## 5. Das Bufeten jungfränlicher Königinnen

ift möglich und ficher.

Zweisimmen: "Gaus frisch ausgeschlüpfte Königinnen werden gern angenommen, und ist selbst das Einsperren ins Röhrchen sowie das Experiment mit der Zwiebel munötig. Man läßt sie ohne Gefahr laufen."

Hochgrath: "Das Buseten unbefruchteter Königinnen mit hilfe der Bwiebel ist mir mißglückt, wie ich es erwartete — ein Freund dagegen hat gute Ersahrungen gemacht."

Knutwil: (Mairapport) "Das Zusegen einer unbefruchteten Königin mittelft einer Zwiebel ist diesmal nicht gelungen. Alterdings habe ich mit der Zusegung nicht gewartet, bis der Stock sich gehörig weisellos sühlte und wieder etwas beruhiget hatte. Die Zusegung erfolgte zwei Stunden nach der Entweiselung, da ich wissen wollte, ob da alles nur auf den Geruch aufomme."

Beffer lautete ber Junirapport :

"Diesmal ift's geglückt, die Zusehung erfolgte sogleich nach der Entweiselung."

Maßgebend für's Gelingen ist ber Zustand ber Königin und bes Bolfes. 1) Die Königin soll soeben erst geschlüpft sein. 2) Das Bolf soll ruhig und gut gelanut sein — entweder sofort nach der Entweisetung, ehe das Rennen und Suchen losgeht — oder aber erst später, wenn die Ruhe wieder eingekehrt.

## 6. Rönigingucht.

Bweifimmen bezeichnet im Mairapport ben Schweizerstod mit breijahriger Ronigin als ben besten Sungler. Mitte Inni wird er entweiselt, ba bie Königin anfängt schlecht on legen. Aus eigenem Stoff erzieht bas Bolt eine junge Königin, bie im Juli normal ihre Gierlage beginnt.

Steht diese Praxis, die wir bisher nicht anstößig gefunden, nicht in grellem Wiederspruch mit den elementarsten Zuchtprinzipien? Kann die Rachtommenschaft einer erschöpften "Greisin" von erster Qualität seiner Bir müssen mit solch loser Praxis abfahren und Grundsatz muß sein: Wenn die Königin auf der Höhe ihrer Kraft und Leistung ift, also im zweiten Sommer, wird sie die preiswürdigste Nachzucht liefern. Ber das als nebensächlich unterschätzt, der lasse sich vom Liehzüchter eines Bessern belebren.

Ballwil: Zur Schwarmzeit hatte ich die kleinen Nachichwärme in selbstgemachte Kistchen mit 12 honigrahmen einlogiert und etwas gefüttert und so dis August zu schönen Bölkern aufgezogen. Das Beisetzen in entweiselte Stöcke ging sehr einfach und gut. Schlechte Königinnen, alte, wurden durch solche Nachschwärme ersetzt. Zwei solcher reserviere ich fürs Frühjahr.

Recht so, wenn man über die Qualität des Mutterstockes flar ist — wenn nicht, so ist deren Wert ein ungewisser. Erst das nächste Jahr wird ihr Wert sichtbar werden.

#### Gin intereffanter Berfuch.

An der Wanderversammlung in Franenfeld ward die Hopothese aufgestellt, es lasse sich der Orohnendan bei Schwärmen dadurch verhüten, daß man dem Schwarm vor dem Einlogieren schon zemügend Trohnendan zebe und zwar unten und vorn, wo die Bienen stets darüber marsschieren müsten, so daß sie dessen inne würden: Wir haben zemig Orohnendan, wozu denn noch mehr solchen bauen? Rein werden alle Waben zebaut. Die klugen Vienen! Das Experiment hat diese Hypothese kluger überlegung ins Reich der Märchen verwiesen, wie vorauszussehen war.

Bei bem allgemeinen Mangel an Schwärmen befaßten fich nur wenige Stationen mit bem bezüglichen Bersuch.

Breisimmen, St. Beatenberg, Hochgrath, Buchs und Kerns tamen zu bem negativen Resultat, daß trog genügend vorhandenem Drohnenbau an gangbarer Stelle die Schwärme doch nach einiger Zeit zum Trohnenbau übergingen, bald mehr bald weniger. Einzig das Bersuchsvolf in Trogen baute rein — ist auch schon da gewesen! Die Lust zu Trohnenbau ist gewiß nicht das Ergebnis spekulativer Erwägung der Bienen, was zeitgemäß sei, sondern es solgt hierin der Bien "der gebietenden Stunde". Der Bau von Drohnenzellen ist die erste Anßerung regen Gesichlechtstriebes. Drohnenzellen rüsten, Trohnen erziehen, Drohnen

bedienen ist eine Lust für die Beibchen, die Arbeiter. Sie sind durchausnicht geschlechtslos, wie man irrtümlich zu sagen pslegt. Wie zärtlich scharen sich diese Weibchen um die Männchen, z. B. in einem Trüppchen eines Schwarmes, das ruhig am Ast sigen bleibt. Du glaubst noch eine Königin drin zu sinden nud siebe da — ein Dugend Drohnen sitzt im Centrum und fesselt die Weibchen rings so mächtig, daß sie Königin und Schwarm vergessen. Was hält ein weiselloses Volt zusammen? Es sind die Männchen, in deren Pflege die Weibchen den Verlust ihrer Königin verschunerzen.

Das Abthun der Drohnen ist wiederum nichts anders als die notwendige Folge des Erlöschens des Geschlechtstriedes in den Arbeitsbienen. Es ist durchaus kein psychologisches Nätsel, wie rasch mitunter die Liede in Haß umichlägt und die vor wenigen Tagen uoch zärtlich gehegten Drohnen Knall und Fall erdarmungslos abgethan werden. Ebenso leicht werständlich ist und, daß, wenn auch nicht immer, so doch im allgemeinen der Geschlechtstried mit dem Neiz der Tracht steigt und fällt. Und endslich ist daran zu eriunern, daß gerade die schlinunsten Brüter die Drohnen am längsten behalten. Behält ein weiselrichtiges Bolt tief in den Herbst hinein noch Drohnen, — sogar bei jungen Königinnen hab ich das konstatiert — so erkennen wir darin ein Zeichen zu geoßer geschlechtlicher Erregdarkeit, die sich vererbt. — Ist auch die geschlechtliche Liede der Arbeitsbienen zu den Drohnen in der Regel "ohne Folgen"! so ist doch thatsächlich im Jahr 1883 von Schönseld die Verhängung von Drohnen und Arbeitsbienen konstatiert worden.

In der Art, wie früh die "Brunft" der Arbeitsbienen sich einstellt, wie hoch sie geht, wie lange sie anhält, haben wir einen wertvollen Masstad in der Beurteilung des Zuchtmaterials. Unsere Landraffe qualisfiziert sich durch ihren meist reinen Bau, ihren mäßigen Orohsnens und Schwarmtried, ihr zeitiges Abstoßen der Orohnen als eine geschlechtlich ruhig beanlagte Rasse. Und gerade in dieser Mäßigung im Dienst der Liebe glauben wir mit eine Erklärung zu sinden für ihre hervorragenden Erfolge im prosaischen Geschäftsleben, im Honigsammeln.

## IV. Die Gaifon.

## 1. Die Frühjahrstracht.

Die Frühjahrsernte pflegt ber Inter bes Flachlandes um die Mitte Juni zu machen. Was bis dahin die Bienen erübrigt, war das Wert zweier furzer Perioden. Unfer Trachttablean, das diese roten Tage ersolgreichen Mühens so plastisch veranschaulicht, gibt zu benten und legt gewiß Manchem die Frage nahe: Was hast du ende April versaunt! Es bleibt

bieje Säulenreihe ende April wirklich benkwürdig. So was hat die apistische Literatur noch nie verzeichnet: Die maximale Höhe ber ganzen Saison im April!

Leeraus gingen babei: 1) Die Thörichten, die immer zu spät kommen — husch, husch, vorbei! 2) Die Nachlässigen und Geizigen, die meinen zu ernten, wo sie nicht gefäet. 3) Die Söhne des Hochlandes, wohin der Lenz noch nicht gestiegen.

Ein Blid auf die froftelnde Leere bes Monats Mai genügt — es schweigt die Geschichte!

Die zweite hälfte ber Frühjahrstracht — unmittelbar vor ber heurernte — entsprach nur an wenigen Orten bem, was man um diese Zeit gewohnt ist: Beatenberg, das sonnige und steile, hat nie zu naß. — Jölisberg issussiret ben Reichtum hügeligen Waldreviers — Ballwil stellt allijährlich seine Hoffnung auf die Esparsette — boch auch hier zeigten sich die Folgen des Frostes.

#### 2. Die Commertracht.

Die durchgehende Bause nach mitte Juni war eine Landregenperiode. Das allgemein zerbröckelte, fümmerliche Trachtbild nach der Sonnenwende entspricht ganz und gar nicht jener sonnigen, schönen Beit, die tief in den Juli hineinreichte. Die reichste Flora brachte es nur zu bescheidenen Ersolgen und der Weißtann ließ nur hin und wieder von sich hören. In ähnlicher Weise klang noch etwas nach im August.

Und bennoch, so wenig befriedigend die einzelnen, auch die besten, Tagesleistungen waren, die vielen Wenig waren bennoch von überraschender Birkung. Allgemein war der Besimd im August besser als man vermutet hatte. War auch die Ernte, der Überschuß vielorts geringer noch als im Borjahr, so war bennoch der Stand der Vienen an Volf und Borrat ein weit besserer.

Dafen gleich gabs im Land herum trot alledem noch manchen gut situierten Stand, wo gleich Islisberg noch hubsche Ernten erzielt wurden. Hören wir einschlägige Zengen!

Erogen: Einige hundert Meter höher, wo der Fohn fich einstellte, haben die wenigen dort befindlichen Boller ichone Ernten gemacht.

Felisberg: Wir auf ber Bobe find zufrieden, im Thal ift fast gar nichts.

Mufteg: In ben Soben bate orbentlich gehonigt, in Aufteg und Sitenen nicht ichlecht, in Eritfelb ichlechter, in Altborf ichlecht.

Davos: Dit ber Sonigerute durfen wir gufrieben fein.

Plang: Dier verzeichnen fwir eines ber ichlechteften Jahre, im Ober- land find fie gufrieben.

Interla fen: Bieberum haben bie Bienenguchter an ber Schattenhalbe viel beffere Ernten gemacht (Schattenhalben, Beigtann).

Gunftige Berichte gingen auch ein von Darftetten, Rutti b. Buren, Bern.

Bellhausen am schattigen Bellenberg machte eine bubiche Ernte - brüben im sonnigen Bigottingen gering.

Doch feine Regel ohne Anonahme!

Bweifimmen: Thalabwarts, zwei Stunden von hier, um Boltigen, gabs viel Schwarme und honig.

Mengberg und Sochgrath, obgleich hochgelegen, verfpurten auch wenig von biefem Sohenfegen.

#### 3. Das Wandern.

Benige Berfuche im Bandern auf die Boben glückten alle.

Juterlafen: Nach ber Heuernte manberte ein Zuchter mit seinen Immen auf ben Murren 1060 m höher und hatte schöne Mejultate. Laut einer beutschen Bienenzeitung sei auch an ber Bahnstation auf der Scheibegg ein Bien stationirt gewesen.

Fran Keller in Turbenthal, Burich, nahm nach bem fernen Arofa im Bandner Hochland einen Stock mit zur Kur — fie hat ihm gut angeschlagen. 14 kg schwerer kehrte ber gestügelte Kurgast nach 16 Tagen wieder heim, — und welch ein semer Stoff! Die teure Fahrt per Bahn und Bost (16 Fr. retour) hat sich gelohnt.

Herr Jungo in Dubingen, Freiburg, wandert feit Jahren in die Alpen und macht gute Erfahrungen. Gins nur erschwert die Sache: ber neu erwachende Schwarmtrieb auf blumiger Alp. Es schwärmten sogar diesjährige Königinnen, im That abgeschwärmte Mutterstöcke droben zum zweiten mal.

Die Freiburger sind mit ihrem ständigen Import von Krainerblut nicht zu dem fürs Bandern geeigneten Bestand gelangt. Die durche ichlagendste Maßregel, Schwärme zu verhüten ist: Bethätigung der gejamten Volkstraft, Ausnügung der Baulust der Ingend. Gewiß ist auch die Bahl eines schattigen Standortes zu beachten.

#### 4. Brave Bolfer.

Davos: "Auf meinem und zwei benachbarten Ständen habe gefunden, baß starte Brüter (Krainer, obwohl schon einige Jahre im Land), benen ichon aufangs Juni beibe Honigraume gegeben worden, im Brutraum nichts und alles in den Honigraum getragen hatten, mahrend ein schwarzer

Bien auf meinem Stand ben Brutrann mit honig vollgepflastert hatte, ber Honigraum bagegen war beinahe leer geblieben. Bober biese Ungleichheit?

Antwort: Es liegt in ber Eigenart ber angepaften Lanbraffe, baß fie, wie

Zweisimmen richtig sagt: Für sich selbst zuerst sorgen. Können sie bes Guten nicht auch zu viel thun? Niemals! je mehr, je lieber! bentt wohl mancher. Und boch! — meint

Hochgrath: Es gibt auch eine Bölter, bie allzusehr aufs honigsammeln erpicht sind und die Brnt burch bide honiglagen so einschränken, bag ein solches Bolt nie recht start und leistungsfähig wird.

Anderseits hat sich wiederum bestätigt, daß die Boller mit uuregelmäßigen Brut-, Bollen- und honigpreisen nie gute honigsammler sind.

"Mein bestes Bolf ist ein schwarzes, mit 96er Königin, erzogen nach Inchtplan b in unserer "Blauen", Jahrgang 1892."

Gewiß! Die Ansage jum Fettwerben — was eben die Hungeler tennzeichnet — kann eine zu einseitige sein. Wenn darunter, was bei allen Tierklassen zutrifft, die Fruchtbarkeit leidet, zurückgeht, so ist die Linie des für die Zucht Preiswürdigen überschritten. Nicht einseitig, sondern allseitig gut beaulagte Zuchtprodukte, das muß auch unser Ziel sein.

Mengberg: Dies Jahr habe ich nur Ertrag von felbft erzogenen beutichen Bolfern."

Interlaten: Wie lettes Jahr, hat auch dies Jahr das Bagvolf, ein beutiches, ein braver Süngler, den Brutjat frühzeitig eingestellt.

Wimmis: Es wird auch diesen herbst wieder ben Bölfern deutscher Rasse nachgerühmt, daß sie ihren Honig mehr in dem Brutraum und weniger im Honigraum aufspeichern, also besser für sich selbst sorgen, während andere Bölfer, ganz besonders die Krainer Brüter, sast feine Borräte besassen und ganz aufgefüttert werden mussen oder aber dieselben vorzugsweise im Honigraum plazierten, die dann vom Juster ausgeraubt wurden.

So ist es benn feine Hupothese mehr, sondern Thatsache, daß die Art, wie der Bien arbeitet im Banen, Brüten und Honigen, nichts Zufäliges ist, sondern ein ererbter Charatterzug einzelner Schläge und einzelner Individuen, d. h. Bötter. Und als minderwertiges Zuchtmaterial muß eine Zucht, die mehr als Effethascherei sein will, fonsequent ausscheiden dieseinigen Bötter, die und altsährlich im Herbst zur Flickerei nötigen, die ihren Wintersitz nicht selbst verproviantieren — gleichviel was sie soult geleistet. Her iliegt der unbestritten größte Borzug der beimischen angepaßten Landrasse.

# Charafteriftit ber Bagvölfer.

|                                                                                                                                                | April                                                                                                                                                                                                                                                       | Mai                                                                                                                                       | Inni                                                                                                                                                                           | Inti                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Davos                                                                                                                                          | Brut fcon, Borrat                                                                                                                                                                                                                                           | geichwächt                                                                                                                                | geschwächt-g. gut                                                                                                                                                              | gut                                                                                                                             |
| St. Beatenbg                                                                                                                                   | gut                                                                                                                                                                                                                                                         | gut (22. Ech.) gut                                                                                                                        | gut                                                                                                                                                                            | gut                                                                                                                             |
| Zweisinmen<br>Schw.<br>Bl.                                                                                                                     | fehr gut<br>gut                                                                                                                                                                                                                                             | jehr gut<br>febr gut (31. Gd.)                                                                                                            | gut (Kg. alt), entw.)<br>gut                                                                                                                                                   | gut<br>gut                                                                                                                      |
| hochgrath                                                                                                                                      | Starte 2, Bleiß 1                                                                                                                                                                                                                                           | gieml. gut (29. Cd)                                                                                                                       | i. ichwad, ab. fleißig                                                                                                                                                         | jehwach, fl                                                                                                                     |
| "Schwarm Trogen a b St. Gallen a b Überstorf Jlanz Kappel a b Kerns Jstisberg                                                                  | mittel—gut mittel—gut gering, j. Königin mittel, alte Königin recht ordentlich gut jehr gut i. Allem gut mittel recht gut febr aut!                                                                                                                         | jiart jmittel werpart, and, Rg. mittel werpart, and, Rg. mittel, entw., gering techt ichr gut gut mittel iehr gut j. a. (19.25, 28, Sch.) | ichwach, aber fleißig<br>müttelfart<br>mittel<br>gut<br>mittel<br>ftart<br>gut—gut—gut<br>gut—febr gut<br>unter mittel<br>febr gut<br>1. Sch. fewach                           | ichwach, fl<br>mittel<br>mittel<br>gut<br>mittelgut<br>ziemlich gu<br>gut<br>gut<br>gut— f. gu<br>mittel<br>fehr gut<br>ichwach |
| Minutes Anterlaten Eurbenthal Aufteg Anuteil a  Been Ball'v Beatl'v Betftal Migtal Migtal Migtal Migtal Migtal Migtal Migtal Mensberg Mensberg | start und steißig<br>gutmittel—verstärft<br>gut i. Allem<br>Stärte 2. Fleiß 1<br>semtich gut<br>gut u. sehr steißig<br>Nete 2<br>ziemlich gut<br>gut<br>gut<br>fer gut<br>semtich gut<br>gut<br>semtich gut<br>gut<br>ger 2<br>ziemlich gut<br>gut<br>ger 2 | gut<br>gut und fleißig<br>gut<br>Starke 2, Fleiß 1<br>febr gut<br>gut<br>ziemlich gut                                                     | gut gut gut gut verfest, 3. gut gut jebr gut siemtick gut jebr ftarf jehr ftarf 3:emtick gut jebr "(Kginwechj.) | gut gut gut gut siemslich gu ichr gut gut gut jut jut jehr ftark gut gut gut jehr ftark gut gut                                 |

Erffarung: 19. 24. 27. Co, beift: am 19. gefcmarmt und wieder gurud, - am 24. Ginger-ichwarm und am 27. Nachidwarm.

## 5. Die Leiftung ber Bagvölter.

Es widerlegt die Charafteristif der Wagwölfer die hie und da ichon laut gewordene Bermutung, die Wagwölfer seien Paradestücke, die auf eine kunftliche Sohe gebracht worden. Gegenteils; verschiedenenvrts ist unterlassen worden, was im Interesse eines richtigen Bilbes hätte gesichehen durfen.

Wagvölfer sollten in erster Linie mindestens von normaler Stärke sein und reich verproviantiert eingewintert werden. Die Königin sollte vielversprechend sein nach Charatter und Alter — höchstens zweisährig

Leiftnug ber Bagvölter.

| Davos<br>St. Veatenberg<br>Zweisimmen Sch.<br>Ho.<br>Hochgrath<br>"Schwarm<br>Trogen a | Aprif kg 13,2 1 0,0 8,4 2,1 | 2,7<br>18.3<br>10,8<br>11,4<br>6,7 | 12.0<br>37<br>22.2<br>14.6<br>8.8 | 3uti<br>kg<br>16<br>18,s<br>12,: | Aprif<br>kg<br>+<br>-1,0<br>5,6<br>-2.4 | 300i<br>kg<br>+<br>-0,4<br>4,6* | 3uni<br>kg<br>+<br>8<br>14 s | 9 7,7 | #15 + 1 Sch |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|-------------|
| St. Veatenberg<br>Zweisimmen Sch.<br>Bl.<br>Hochgrath<br>" Schwarm<br>Trogen a         | 1<br>0,9<br>8,4             | 18,s<br>10,s<br>11,4<br>6,7        | 37<br>22,2<br>14,6                | 18,5                             | -1,0<br>5,6                             | -0,4                            | 8                            | 9     | 15          |
| St. Veatenberg<br>Zweisimmen Sch.<br>Bl.<br>Hochgrath<br>"Schwarm<br>Trogen a          | 1<br>0,9<br>8,4             | 18,s<br>10,s<br>11,4<br>6,7        | 37<br>22,2<br>14,6                | 18,5                             | 5,6                                     |                                 |                              |       |             |
| Zweisimmen Sch.<br>Bl.<br>Hochgrath<br>"Schwarm<br>Trogen a                            | 1<br>0,9<br>8,4             | 10,8<br>11,4<br>6,7                | 14,6                              | 12,1                             |                                         | 4.6*                            | 14 .                         | 7 -   |             |
| Pl.<br>Hochgrath<br>" Schwarm<br>Trogen a                                              | 0,0<br>8,4<br>2,1           | 6,7                                | 14,6                              |                                  |                                         |                                 | 1.20                         |       |             |
| Õochgrath<br>" Schwarm<br>Trogen a                                                     | 8,s                         | 6,7                                |                                   | 19 .                             |                                         | 2                               | 10,7                         |       | 15          |
| " Schwarm<br>Trogen n                                                                  | 2,1                         |                                    | 8.4                               |                                  | -1,7                                    | 2 **<br>-1,1*                   | 4,9                          | 4,1   | 10 + 1 36   |
| Trogen a                                                                               |                             |                                    |                                   | 5,5                              | 4,8                                     | -1,1*                           | 4.1                          | 1,6   | 9 + 1 30    |
|                                                                                        |                             |                                    | 3,0                               | 5 s                              | -                                       |                                 | -0,7                         | 0,4   |             |
| b                                                                                      |                             | 9,2                                | 18,2                              | 7,4                              | -0,2                                    | 2,0                             | 9,2                          | 1,7   | 14          |
|                                                                                        | 1,6                         | 5,5                                | 11                                | 6,4                              | -1,4                                    | 1,4                             | 4                            | 1.7   | 6           |
| St. Gallen a                                                                           | 0,8                         | 5                                  | 11.4                              | 4.4                              | -1,4                                    | -1                              | 3,9                          | 0,7   | 2 2         |
| b                                                                                      | 0,7                         | 3                                  | 6,8                               | 2,4                              | -1                                      | 0,2                             | 2,9                          | 0     |             |
| ilberftorf                                                                             | 17,6                        | 9,7                                | 12,8                              | 13,0                             | 11,8                                    | 0 9                             | 22                           | 3,6   | 18          |
| Ilanz                                                                                  | 0,0                         | 5                                  | 18,4                              | 6,4                              | -1,5                                    | 1,8                             | 10,0                         | 1,8   | 12          |
| Rappel a                                                                               | 2,0                         | 5                                  | 18,8                              | 2                                | -0.2                                    | -0.4                            | 10.1                         | -2,5  | 7           |
| b                                                                                      | 1,2                         | 2.2                                | 15,7                              | 2,5                              | -0.2                                    | -0.7                            | 9                            | -2,s  | 5           |
| Rerns                                                                                  | 3,7                         | 2,6                                | 10.8                              | 11,0                             | 0,0                                     | -14                             | 4.9                          | 5,1   | 9           |
| Blisberg                                                                               | 25,8                        | 12.4                               | 43.4                              | 21.8                             | 17,5                                    | 0,3                             | 25,5                         | 10.9  | 54          |
| Amfoldingen                                                                            | 23,1                        | 6,8                                | 1                                 | 1.6                              | 9,8                                     | -4,7*                           | -1,8*                        | -1.4  | 2 + 3 Sd    |
| Bimmis                                                                                 | 12.7                        | 8,0                                | 21,8                              | 4,0                              | 6,5                                     | 0,8                             | 9.8                          | -14   | 15          |
| Interlaten                                                                             | 11                          | 6,4                                | 16,1                              | 4,1                              | 5,4                                     | 2,1                             | 7,1                          | 0,1   | 15          |
| Turbenthal                                                                             | 8.2                         | 11.                                | 15                                | 6.1                              | 4.5                                     | 1,8                             | 6,8                          | 2,3   | 15          |
| Umfteg                                                                                 | 4,6                         | 6,1                                | 29,2                              | 15.7                             | 1                                       | 34                              | 20,7                         | 6     | 31          |
| Anutwil a                                                                              | 17,2                        | 3,5                                | 9,6                               | 4.7                              | 9 5                                     | -5,6                            | 0,9                          | -04   | 4           |
| b                                                                                      | 4                           | 2,4                                | 12,3                              | 8                                | 2,9                                     | -5.7                            | 2,5                          | 2,8   |             |
| Bern                                                                                   | 11.                         | 4,5                                | 7,8                               | 8.6                              | 6.2                                     | -2,6                            | 1,1                          | 2.6   | 2 7         |
| Ballwil                                                                                | 28,                         | 6,1                                | 20.                               | 6,5                              | 18                                      | -4,4                            | 8.s                          | 0,0   | 23          |
| Laupen                                                                                 | 20,s                        | 7,6                                | 13/1                              | 10,6                             | 14.3                                    | -2.4                            | 5,2                          | 3,0   | 21          |
| Retstal                                                                                | 7,1                         | 7,4                                | 12                                | 6                                | 4.9                                     | -3,1                            | 4,8                          | -0,0  | 5           |
| Wigoltingen                                                                            | 11,5                        | 2.7                                | 7                                 | 4                                | 4,0                                     | -4,0*                           | 2.4                          | 0,2   |             |
| Altitätten a                                                                           | 15,8                        | 10.5                               | 25,0                              | -4                               | 4,6                                     | -2,9                            | 11,5                         | 12,1  | 2 + 1 Set   |
| b i                                                                                    | 19,6                        | 15,7                               | 31                                | _                                | 7,7                                     | -2,9                            |                              |       | 29          |
|                                                                                        | 137,6                       | 8.2                                | 8                                 |                                  |                                         | -1,1                            | 14,5                         | 8,3   |             |
| Zulz<br>Menzberg                                                                       | _                           | 8,9                                | 18/8                              | 7,4                              | 2,4                                     | 1,s                             | 9,5                          | 0,8   | 5<br>13     |

Erflarung; \* abgeichmarmte Bolfer.

An die Bilanz der Wagwölfer knüpfen wir einige orientierende Bemerkungen: Bon den fünf abgeschwärmten Bölkern hat nur eines durch Abgang des Schwarmes feine wesentliche Einduße erlitten, das von St. Beatenberg, das trot der dort ausnehmend großen Schwarmlust sichs genügen ließ an einer Kolonie und gleich nachher in seine nüchterne Geschäftigkeit zurücklehrte und arbeitete, als ob nichts geschehen wäre.

Das Blattvolf Zweisimmen ware im Bergleich jum nicht abgesichwarmten Schweizervolt jedenfalls noch bedeutend mehr im Rückstand geblieben, wenn letteres nicht selber durch den Abgang der alten Königin zeitweise gestört worden ware. So nur erklart sich der Kontrast zwischen ben Leiftungen beider Bötter in den Monaten Juni und Juli.

Bolt Sochgrath, obwohl mit lestfähriger (!) Rönigin, tam nie auf die Sobe, sonft ware es durch Abgang eines drei pfündigen Schwarms nicht so geschwächt worden.

Bagvolf Amsoldingen berechtigte zu den fühnsten Hoffnungen. Die Annahme breier Schwärme erfolgte nur um der wertvollen jungen Königinnen willen. Schon am 16. Mai notierte H. Pfr. Amster: Bagvolf scheint nicht in Ordnung. Also drei Tage vor dem ersten Schwarmaft war die Absendighwarm. — Bolle 14 Tage waren für das überreizte Bolf verloren. Man vergleiche es nur mit zeinen beibseitigen Nachbarn, mit Islisberg, mit dem es im April konfurrierte und mit Wimmis, das es weit überslügelt hatte. Schade! Bereits reise Königinnen guter beiter lahm zu legen. Freilich ist anzunehmen, die Schwärme haben inzwischen auch etwas geleistet.

Das Wagvolf Wigoltingen wäre durch seine Festbummelei auch ein sicherer Todeskandidat geworden und appellierte an die Hilfe des Pflegers.

Es fordern ferner gur Bergleichung heraus Die Stationen mit je zwei Bagvölfern:

Heber in Dreilinden hoffte wohl nicht viel von seinen "Bersuchstaninchen". Bolf a war numerisch schwach und hatte eine junge, aber schlechte 96er Schwarmtönigin! — fam bann freilich durch Beigabe eines ganzen Bolfes dauernd auf die Höhe. Bolf h, numerisch beffer, hatte eine vierjährige Königin, die begreislicherweise versagte, als sie was leisten sollte. Zwei hübsche Flustrationen zur Königinzucht!

Die beiden Bagvölter in Kappel marschierten in normaler Entwicklung parallel nebeneinander ohne die Rollen zu wechseln. Das beffere, erste Bolt besaß eine Königin, erzogen in stiller Umweiselung — Bolt b eine Schwarmtönigin! Ganz äbnlich verhielten sich die zwei Bölter in Trogen. Das bravere a blieb im Borrang die ganze Saison. — Anch dies schwachere, zweite Bolt besaß eine 96er Schwarmtönigin! a dagegen eine altere in stillem Bechsel erzogene Königin.

Die zwei Bagvölter in Knutwil gegenteils tauschten ihre Rollen, warum? verschweigt leider der Berichterstatter. Die Königin von Bolf a, die im April so mächtig im Borsprung war, war eine Nachschaffungstönigin.

In Altstätten wetteiferten zwei wackere Burichen. Bolf B bas seinen Rivalen aufaugs überflügelt hatte, mußte gegen Schluß zurücktreten zufolge stillen Röniginwechsels. Königin A war 96er — Königin B 95erin. Es laffen sich in Parallele nur gleichaltrige Königinnen setzen.

# Berbstleiftungen ber Bagvölfer.

|                  |        | 0         |             |              |
|------------------|--------|-----------|-------------|--------------|
|                  | Augnst | September | Ottober     | Total        |
|                  | kg     | kg        | kg          | kg           |
| Davos            | *-1    | -1,5      | -1.1        | -4*          |
| St. Beatenberg . | 1      | -2.8      | -1.5        | 5            |
| 3meifimmen Gd.   | 2,8    | -1.2      | -0,5        | 5            |
| B1.              | -2,4   | -1.5      | -0,6        | $-\tilde{5}$ |
| Hochgrath        | -0.3   | - 1,1     | 0,9         | 2            |
| Trogen a         | 2      | -1,8      | -0.9        | 5            |
|                  | -1.8   |           | -0,8        | _            |
| Uberftorf        | 1,6    | -2,4      | -1          | -5           |
| Jiang            | · · —1 | *-1,7     | -1,1        | -4*          |
| Rappel a         | 1      | -0,6      | 0,8         | -2           |
| b                | —1     | -0,6      | -0.9        | -2           |
| Rerns            | · · —1 | 0,4       | *-0,6       | -2*          |
|                  | +0,5   | -2,1      | -1,2        | 3            |
|                  | *-3    | 1         | +0,1 (Raub) | -4*          |
| Interlaten       | 1.8    | 0,8       | -0,8        | 3            |
|                  | 0,1    | -0.7      | -0.3        | -1           |
|                  | 22     | -1.3      | -0,7        | -4           |
| Anutwil a        | *-2,1  | -3,7      | -13         | -7*          |
|                  | *-1,9  | -3        | -1.5        | 6*           |
| Bern             | *-2    | -1,5      | -1,3        | -5*          |
| Quatter          | 2      |           | 0,6         | -3           |
| Reiftal          | 2,2    | -1,6      | 1,3         | -5           |
| Bigoltingen      | 2,2    | _2        | -1,4        | -6           |
| Altstätten a     | 1      | *         | -0,5        | *            |
| 1.               | 0,7    |           |             |              |
| Cart.            | 1,4    |           | 2.0         |              |
| Manahana         | *-0,5  | -1,1      | -0,8        | 2*           |
|                  | +0,4   | -1,1      | *           | *            |
| * gefüttert.     |        |           |             |              |

# 3ahresleiftung.

|                 |         | •      | Suger  | ection. | g.              |                 |
|-----------------|---------|--------|--------|---------|-----------------|-----------------|
|                 |         | Kon    | junt   |         | 9letto=         | Total aller     |
|                 | PSinter | Saifon | Bereft | Cotal   | Jahresüberichuß | Bruttoeinnahmen |
|                 | kg      | kg     | kg     | kg      | kg              | kg              |
| Davos           | -5      | 17     | 5      | 27      | + 6             | 33              |
| St. Beatenberg  | 7       | 54     | 7      | 68      | +21+1 Ed        |                 |
| 3weifimmen Sch. | . 5     | 31     | 6      | 42      | + 5             | 50              |
| 291.            | 5       | 29     | 6      | 40      | 0+1 Sd          |                 |
| Hochgrath       | 7       | 21     | 6      | 34      | 0+1 Sd          |                 |
| Trogen          | 7       | 23     | 6      | 36      | + 2             | 38              |
| Uberftorf       | 6       | 36     | 9      | 51      | + 7             | 58              |
| Ilanz           | 7       | 19     | 4      | 35      | + 1             | 31              |
| Rappel a        | 5<br>5  | 22     | 2      | 29      | 0               | 29              |
| b               |         | 17     | 2      | 24      | — 2             | 22              |
| Rerns           | 4       | 20     | 2      | 26      | + 3             | 29              |
| Jelieberg       | 6       | 49     | 11     | 66      | +45             | 111             |
| Wimmis          | 6       | 33     | 4      | 43      | + 5             | 48              |
| Interlaten      | 5       | 23     | 3      | 31      | + 7             | 38              |
| Turbenthal .    | 5       | 23     | 3      | 31      | + 9             | 40              |
| Knutwil a       | 7       | 31     | 9      | 47      | -10             | 37              |
| b               | 5       | 25     | 8      | 38      | - 9             | 27              |
| Bern            | 4       | 26     | 7      | 37      | - 2             | 35              |
| Laupen          | 9       | 31     | 5      | 45      | + 7             | 52              |
| Retftal         | 3       | 28     | 8      | 39      | 4               | 35              |

Die allerwichtigfte Boraussetzung, Die für Die Butunft von ben Stationen I. Ranges erfüllt fein follte, trifft gur Stunde noch nirgends gu.

Das Lob ber "Schwarmföniginnen" erscheint in recht bebentlichem Lichte — und bennoch mag noch viel Wasser den Rhein hinablaufen, bis die dem Schwärmen zukommende wirkliche Bedeutung allgemein erkannt wird.

## V. Der Berbft.

## 1. Witterung.

Dem feuchtwarmen, fruchtbaren Angust, ber in ber britten Dekabe ein ungewohntes Maß von Niederschlägen gebracht, solgte ein noch regnerischer September, ber in ber zweiten Dekabe, stets tühler werbend, schon bie böbern Stationen mit Schuee überraschte.

Die Schluftdefade brachte endlich bem Landmann bas längst ersehnte icone Better.

Jeboch berselbe Wind, ber die Wolfenschleier aufgerollt, sandte anfangs Ottober schon die Vorboten des Winters. Schnec fiel bis ins Thal. Nach turzer Krifis stellte sich wieder gut Wetter ein, aber fühl blieben die Nächte und gegen Schluß legte sich ein frostiger Nebel über die Niederungen.

2. Einwinterung.

Überraichend nach ber Mifere ber Saison ist bas Lob über bie settene Kraft und Jugend ber Bölfer und bie harmonisch gewölbten Bogen an Bollen und Honig im Bruttörper.

Die Einsicht, daß der August die richtige Zeit zur Nachhilfe für den Winterbedarf ist, gewinnt immer mehr Boden. Allein auch hier zeigt sich wieder der große Unterschied zwischen augepaßter Landrasse und Fremding, resp. Kreuzungsprodukten. Der lettern ausgedehnte Bruttreise machen es oft beim besten Willen nicht möglich, rechtzeitig das Erforderliche zu thun und ist in all diesen Fällen eine zweite Nachschan und Nachhilfe im September umerläßich.

Die Qualität ber Borrate an Honig läßt fur ben Binter und bas Frühjahr bas Beste hoffen.

Erfreulich ist auch, daß unsere Imter immer mehr zur Einsicht gelangen, daß eine gute Aussaat, eine reichliche Berproviantierung eine Hauptbedingung ist für eine reiche Ernte im kommenden Jahr. Es wintern die einsichtigen Juster ihre Bölker durchschnittlich reicher ein als früher.

Eine Reserve von 15-20 kg ist die übliche Norm für brave Bolter.

Mandjerorts wurde beobachtet, wie der unerwartete Frost in der ersten Octabe Ottober die noch offenen Boller so fehr überraschte, daß eine Menge Bienen auf den Waben erstarrten, ehe sie den Anschluß gesucht.

## 3. Die Musfichten,

bie in ben Schluftrapporten fich fundgeben, find recht erfreulich, nicht nur mit Bezug auf ben Stand ber Bölfer, sonbern auch auf die Fulle ber Blutenknofpen aller Obsibaume.

"Unf Regen folgt Connenichein!"

Des sind wir gewiß, die Biene wird das Bertrauen, das zwei schlimme Jahre nicht zu erschüttern vermochten, rechtsertigen und dies um so sicherer, je mehr wir uns bewußt geworden, daß an der Misere vergangener Jahre auch wir unser redlich Teil mitverschuldet.

Ein Fehljahr - ein Lehrjahr.



# Todesnachricht.

Soeben trifft die Trauerbotschaft ein:

† Jafob Graf, a. Lehrer, unfer Chreumitglied und einst langjähriger Aftuar bes Ber. Schw. Bienenfreunde ist in Hombrechtikon, Burich, gur ewigen Rube eingegangen.

Ein Lebensbild bes Entichlafenen folgt in ber nächften Do

Wir altern Bienenfreunde, die den schlichten, wohlmeinenden, fleißigen Mann noch gefannt, bewahren ihm ein freundliches Andenten. Kramer.



# Kunstwaben aus veinem Zienenwachs (mit der Micifox Preffe bergefiellt),

liefert per kg à Fr. 5. (2\*) Prägung von Aunftwaben für eingesandtes Bienenwachs gegen Entschar, bigung pon Er. I per ko.

digung von gr. 1 per kg. Allb. Spahn 3. Cennerei b. Schaffhaufen.



Breisliste siehe Nr. 12, 1896 ober auf Berlangen gratis und frauto. 0'

| Kärntner Bienen.                                                                                                              | April            | Mai                         | Juni              |                | Oktober        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Sonig von Buchweizentracht verfendet v. Bo<br>auf Berlangen per Babn, Driginal-Baneri<br>fiod mit Bau, Brut und honig, welche | 1=               |                             |                   |                |                |
| 2-3 Somarme gibt                                                                                                              | . 61/2 13        | 61/2 13                     | $6^{1/2}$ 13      |                | -              |
|                                                                                                                               |                  |                             |                   |                |                |
| Schwarme m. befruchteter Rönigin, 500 Gramu<br>franto<br>Rönigin befruchtet mit Begleitbienen, frant                          | 51/2 11          | 51/2 11                     | 5 10              | 41/2 9         | 4   8          |
| Mit Rachnahme, Abnahme von 10 St<br>rantie für lebende Ankunft.<br>(27) Post                                                  | Franz<br>Arnolds | Refinng<br>Befin<br>tein, D | ann in<br>berfärn | Pocta          | u,<br>erreich. |
| <b>88888888888</b>                                                                                                            |                  | 886                         | 900               | 900            | )@@<br>@       |
| Guipfeh                                                                                                                       |                  |                             |                   |                | Č              |
| Den geehrten Bienenguchtern brin wohnungen, Bavillone für Bienen                                                              | ge bie &         | abritat                     | ion vo            | n Bien         | en:            |
| tigung von Wabenrahmen, Babe in freundliche Erinnerung. Für genaue                                                            | enichrän         | ten 28                      | abenfu            | auch feri      | 2C. C          |
| hin garantiert. Das bis anbin geschenfte Butrau                                                                               | en bestent       | verban                      | ifend, g          | (28<br>eichnet |                |

# Kärntnerbienen.

3888888888888

Jos. Choma, Baltbrunn (St.

Anfolge ber bereits zahlreich eingelaufenen Aufträge, tann ich abermals für ibeien Reubling einen Bezug von Triginal-Karutner-Bienenftoten bei personlicher Nuslese im Krobuttionslande, in Aussicht nehmen. Für Anter und jolde bie es werben wollen, welche noch solche Stock zu ben belannten bisheitgen Bedingungen und ben äußerst billigft berechneten Freisen wollen, empfehle meine siet nummehr 10 Jahren bestend anerkannte Bezugsänzelle. (295)

Achtungevollst Dynhard, Kte. Burich, 1898.

Albert Biidji, Bienenhandlung.

Jufi Scuter.

Gin aut erbaltenes

# Bienenhaus

mit 13 Raften ift billig zu verkaufen. Anfragen sub S 85 Lz an (201) Saafenftein & Vogler, Luzern.

## Zu verkaufen:

3-4 Bentner Bienenhonig, Jahredernte; bei (17)
3. Annkeler, Lehrer, Altishofen (Lugern).

Raufe

0 ..

echtes fdweiz. Bienenwachs, sowie alte Baben, ober verarbeite soldes billig ju Kunftwaben für Brut- und honigraum. Will. Lenherr, Kunftwabenfabritant,

Game (St. Gallen).

# Oberkrainer Bandelsbienenstand mit Runstwabenfabrik

# Egidius Iglic in Gelo, Boft Lees, Dberfrain (Ofterreich) verjenbet nach allen Weltteilen:

#### I. echte Rrainer Albenbienen in Transportfiftden.

|     | Für Gienenverpachung in folgkiften etc. wird nichts<br>berechnet.                                                                                                                                                                              |        | ,  | Z'r              | eis  | per  | St                | űdk     |                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------|------|------|-------------------|---------|----------------------|
| Nr. | Die Caniginnen Ur. 10 und 11 werden in Bufchungsbiftigen<br>verfandt no die Caniginnen bet Schwärmen ete nicht in Meifel-<br>kafige beigegeben, well freigeiaffene fich wohler befinden und<br>and glucklicher an ben Gestimmungsort ankommen. | 38 ar  |    | ang<br>ili<br>Su | nb   | nr   | nli<br>id<br>gust | 10      | plor.<br>nd<br>tober |
| 1   | Rrainer Originalitod mit Ban, Brut u. Honig, febr vollreich, von welchem meift 2—3 Schwärme gu gewärtigen find, ist bes sichern Transportes wegen mit bester Unterlage versehen:                                                               | ji. W  |    |                  |      |      |                   |         | Mf.                  |
| 2   | I. Qualität: 3/6bis voll ausgebaut, unfrft. II. "/8-3/4 ausgebaut, unfranfiert                                                                                                                                                                 | 6 1    | 0  | $\frac{1}{2}$    | 12   | _    | _                 | 6<br>5½ | 91/2                 |
| 3   | ilberwintertes Muttervolf (Tieflagersted) auf 14 beutiden Bormalmaß-Rähmden, mit Brut und Reisentter, sehr voltreich, schwarmiabig, unfrantiert                                                                                                |        | 5  | 8                | 15   |      |                   |         |                      |
| 7   | Schwarm mit gut befruchteter Ronigin auf fie-<br>ben Babenrabuchen von beutichem Romnals<br>ober beliebigem anderen Mage, mit Bruts, Reife-<br>futter, Maffer te, franto                                                                       |        |    |                  |      | K17. | 91/9              | 5       | 9                    |
| 8   | Edwarm m. befruchteter Ronigin, reines Bienen:                                                                                                                                                                                                 |        | -  |                  |      | 1    | 1                 |         | 0                    |
|     | gewicht über 1 Kilo (2 Pfund), franto                                                                                                                                                                                                          | 7      | 1  | 1/4              | 9    | 11/2 | 8                 | 4       | 7                    |
|     | tember feets bafür Rr. 7 verfenbet. Zwifden 15. u. 30. Gept. nadte Botter a Rm. 5                                                                                                                                                              |        |    |                  |      |      |                   |         |                      |
| 9   | Ableger mit befruchteter Rönigin, reines Bienen-<br>gewicht 500 Gramm (1 Pfund), franto                                                                                                                                                        | 5 81   | /2 | 4                | 71/  | 31/4 | 61/               | 13/4    | 41/2                 |
| 10  | Rrainer Rönigin, traftig und fruchtbar, jum Bus fegen gu weifellefen Bottern oder Austaufch alter Roniginnen, franto nur gegen Borands                                                                                                         | 31/2 6 |    |                  |      |      |                   |         | 28/4                 |
| 11  | Buchtweifel, ausgewählt fruchtbare und icone                                                                                                                                                                                                   | 1      | 1  |                  |      |      |                   | ı .     |                      |
| 12  | Ebelfonigin, franto nur gegen Borausbezahlung Urbeitebienen ohne Ronigin per 500 Gramm ab                                                                                                                                                      | -1-    | 1  | 4                | 7    | 31/9 | 6                 | 21/2    | 31/2                 |
|     | mitte Mai, franto                                                                                                                                                                                                                              |        | -1 | 3                | 51/2 | 21/2 | 11/2              | 11/2    | 3                    |

Bei Bestellungen sind 50 Prozent Anzahlung beizulegen. — Bei Abnahme von zehn Stüd gleicher Aummer bas eifte gratis. — Für lebende Aufunft auf der lepten Bahnstation wird garautiert, prempte und reelle Bedienung wird zugesichert. — Preississe gratis und franto.

#### II. Annitwaben

aus garantiert reinem Bienenwachs hergestellt, mit boben Zellenanfaten, Preis per Kilo fl. 2. 25, Mart 3. 30. — Die Kiste mit 31/2 Kilogramm Kunstwaden liesere ich verpadt und portofrei. — Die Lange und Breite der Kunstwaden bitte ich in Centimetern anzugeben.

## III. Renefter Universal: und Normal-Flugloch-Apparat.

Berbindert alle Krantheiten, bat viele große, nugbringende Borteile. Breis per Stud 75 fr., Mart. 1. 50. Gebrauchsammeifung gratis und franto. (18)

# Bienenhonig und Bienenwachs

liefert, fo lange Borrat, in garantiert echter Qualitat gu folgenden Breifen:

Bienenhonig, nur Blutenhonig von hiefiger Flora, gefchleubert, bei Abnahme pon wenigftens 25 Kilo gufammen a Fr. 1. 80 per Kilo.

Gut geläutertes gelbes Bienenwachs, bei Abnahme von wenigftens 10 Rilo

Busammen a Fr. 8. 80 per Rito. Obige Preise versteben fich franto, geliefert jebe schweiz. Poft, und Bahnftation

Obige Preife verftchen fich franko, geliefert jebe ichweig, Bofts und Bahnftation gegen Rachnahme bes Betrages für die Ware.

In Bezweiflung ber Echtheit ber Bare werben bie Raufer boflichft erfucht, bie Rontrolle ju benuben. (23)

G. Schmid-Pfifter, Bienengüchter,

# Bienenwohnungen.

Unterzeichneter liefert Bienenwohnungen in bewöhrtestem und bestem System (Burli-Jeter: ober Schweizertasten), boppelwandig in Sinbeuter, 3weibeuter und Bierbeuter, verfertige auch Bienuhäuser, Schwarmfangfaften, Babenbode, Baben-schwälte und Rahmden für honigraum und Brutwaben, immer im Borrat. Betens empfieht fich

Barth. Fimian, Corei

(14)

Barth. Fimian, Schreiner und Bienenguchter, Andeer (Graubunben).

#### Mener

# Schmelz- und Sonderungsapparat.

Verwendung von Dampf. Beijung mit Vetrolherden.

3mei Grofen. Erfte Große mit verftellbarem Abbedlungspult, jugleich Dedel,

und mit Borrichtung jur beliebigen Steigerung ber Sibe bis 110° C. Anntilonen: 1. Bequemes Erwarmen ber Meffer; 2. Schmelgen aller Abfalle von honigwaden, gleichgetiger und getrennter Mofiub bes Honigs und bes Machfes; 3. Schmelgen von fandiertem Jonig, alter Waben; 4. Beigabe jur Schleubermaschine, Erfah für Siebe, ev. Rlarteffel; 5. ermöglicht gerades Abichmelgen und foltbes Ginfitten von Waben; 6. Beigabe ur Antifwabenpreffe.

Befdreibung und Gebrauchsanweifung mit Abbilbung folgt in ber Margnummer, tann auch jest icon franto vom Unterzeichneten bezogen werben. (11)

Breis: I. Größe (franto) Fr. 30. —, eventuell Fr. 32. —.

II. " " " 10. —.

Patent angemelbet.

J. Schellenberg, Lehrer, Bürich III.

# Fabrikation

bon

Bienenkästen, Pavillons, Rähmchen und Rähmchenholz.

Bramiiert I. Rlaffe in Burich, Denenburg Genf. (Gegrundet anno 1865.)

Anerkannt leiflungsfähligfles Befdaft diefer Brande. Dit böflicher Empfehlung

Mlois Ruhne, Bienenichreinerei und Bienenguchter,

# Berleabare und transportable

mit ben neueften apiftifchen Ginrichtungen in allen Grogen, von ben einfachften bis ju ben lururiofeften, baut bie Rirma

# Breitenstein & Künzler,

med. Bienenfdreinerei und Baugefdaft in Stein (Rt. Appengell.)

Referengen von erften Imterautoritäten. Photographien gur Berfügung. Fabrifation aller Shiteme Bienentaften, Babenfdrante, fahrbare

Babenfnechte mit Operationetifch und Aufftieg, Connenwachefchmelger, Auffantaften für Chlinders u. Glodenforbe, Dechretter auf Rorbe, boppelte Bobenbretter für Rorbe, Rahmchen für alle Spfteme 2c.

-2- Preinlifte gratin und franko. -2-NB. Kriftallifierter Kanbidguder gur Bienenfutterung, 50 Pjund gu Fr. 15. (8)

# Reinrassige Krainer Alvenbienen

liefert unter Garantie für lebenbe Unfunft und fpefenfrei;

Originalftode befter Gorte mit einjähriger Ronigin, 1-3 Schwarme bavon ju gewärtigen, ab 15. Marg bis 15. Juni ju 161/, Fr. Raturichwarme mit eins jähriger befruchteter Ronigin und über 1 Rilogramm Bienen im Dai ju 12 Fr., im jariger verrucheter nonigin und noet 1 anderumen, einfahrig, erprobt, frucht-dum ill fr., Juli ju 10 fr. franto, Judifföniginnen, einfahrig, erprobt, frucht-bar, im April 7<sup>t</sup>/3 fr., im Mal 6<sup>t</sup>/3 fr., im Juni 6 fr., im Juli 5<sup>t</sup>/2 fr., im Sep-tember 4 fr. franto. Bei Konahme von 5 Stüt einer Sorte gewähre 5°/0 Nachlaß, bei 10 gebe das elste gratis. Bereinen noch billigere Preise. Bestand meines Sandelsbienenftanbes feit 1881. Preisliften gratis. Aberffe: A. Schren, t. f. Poftmeifter in Afling, Oberkrain, Ofterreich.

# Die Bienenschreinerei (Spezialgeschäft)

# Colestin Weber in Eschenz (Kanton Churgan).

liefert Bienenwohnungen ale:

Dadant-Albertifaften nach ben neueften Berbefferungen mit ein ober zwei Aufjagen, mit und ohne Ronigin-Afperrgitter; Burti-Jeterfaften, Blatterftod, mit Ginrichtung von unten ober oben ju futtern, von ber Einzelbeute bis jum Pavillon. Fertige Rahmchen und Rahmchenholz nach allen Dimenfionen. Babenfcprante, Babeulnechte, Tetalifitte für Dabant-Albertitaften, Chasse-abeilles, schweigerisches Futtergeschier, Blättergangen u. f. w. Billigite Preife und Garantie für solibe, egatte Aussührung. (151) In der bienenwirtis. Ansftung in Schaftbaufen prämitert mit Biplom 1. Staffe.

Rechtzeitige Beftellungen mit Angabe ber nachftgelegenen Babnftation febr erwünscht.

Bum Berfaufen:

Birta 75 Rilo garantiert ecten Bienenhonia à Fr. 2. 20 per Rilo, franto nachfte Station. Mufter ju Dienften bei

30h. 11. Jordi, Brausmatt, Gondiswil (Rt. Bern.)

# Bu verkaufen:

Ein größeres Quantum garantiert echten, lettjährigen Echleuberhonig bei 32) Lehmann-Bidmer, Langenthal.

Wegen Anderung find 3 Stud Bweibeuten, eraft und solid geichafft, Blätter: (Spilhler) Shitem, mit ober ohne Boller, gu werkaufen, auch murde realer Bienenbonig in Tauid genommen bei (24)

Emil Weimmann 3. Sennhof,

herrliberg.

# Bienenvölker.

Original- Derfarutner, befanntlich wieberftandefähigften Bienen ber Belt, bringt auch biefes Jahr über 600 Karntner Orginal, und Mobilvoller ber

erfte Oberkärntnerische Sandelsbienenfland des Mathias Ulbing, Obmann des Pereines "Pobratsch", in St. Leonhard-Fürnit, Kärnten, Oberreich, per Rachnahme ab Station Kürnit zur Bersendung:

a Original boch la Bauernftode Fr. 6. 20;

b. Ila " 1/2-8/4 Bau, Fr. 5. 80. Preistliften von Mobilvölkern werben auf Berlangen gratis und franto zugefendet. Lebende Antunft bis zur Endstation garantiert. Berjandtbeginn: ende März. (253)

Berfandtbeginn : enbe Marg. Es werben auch Raturichwarme geliefert.

# Honigbüchsen= und Geräte=Fabrikation

Rannund Brunner Gnengler Dietmil (Agragu)

|   |       | G.  | ,.  |       |      |      |     | ٠,   | CT. |      | ,   | 0  | ,   |      | ••• | 10  | gen v | 9"" | ,.  |     |  |
|---|-------|-----|-----|-------|------|------|-----|------|-----|------|-----|----|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|--|
| C | nhel  | t   |     |       | 1/4  | 1/2  | 1   | 11/2 | 2   | 21/8 | 3   | 4  | 5   | 71/2 | 10  | 121 | 115   | 20  | 25  | kg  |  |
| 9 | 3reis | per | r   | Stück | 10   | 10   | 20  | 25   | 30  | 35   | 40  | 45 | 50  | 65   | 75  | 100 | 130   | 200 | 250 | Ct. |  |
|   | **    | "   | 10  | "     | 0,75 | 0,90 | 1,6 | 2,3  | 2,8 | 3    | 3,5 | 4  | 4,5 | 6    | 7   | 9   | 12,5  | 19  | 23  | Fr. |  |
|   | "     | "   | 100 | "     | 7    | 8,5  | 15  | 22   | 26  | 28   | 31  | _  |     | -    | _   | _   | _     | _   | _   | "   |  |
|   |       |     |     |       |      |      |     |      |     |      |     |    |     |      |     |     |       |     |     |     |  |

Eine Dufter-Rolleftion von 1/2-5 kg = 9 Stud nur Fr. 2. -. Große Auftrage nad übereinfunft.

#### Geräte

|                   |            | Ortui             | r.           |                  |             |
|-------------------|------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| Rauchmaschinen    | 2.70       | Bienentrichter f. | Schwei:      | Wabenangießer    | , Dop:      |
| Bangen            | 2. —       | zerftöde          | 1.40         | pelgefäß         | 1.80        |
| Abbedlungemeffer  | 2.30       | Andere Spfteme    | nady         | Futtertrögli, 5- | -9 cm       |
| " gerat           | e 2.10     | Dlas              | _            | breit            | 15          |
| Sonnenwachefdmel, | 3.15       | Bluglochichieber, | brei=        | Bestäuber        | 55          |
| "                 |            | teilig            | <b>—.</b> 15 | Pfeifenbedel     | 15          |
| mit Drahtgitter   | 16.50      | Schleier Gr. 1    |              | Röniginhäusche   | n, 35 —. 25 |
|                   |            | Sonigfieb a. Gol  | euber 1      | Futterflaichen ; | u je:       |
|                   |            | große " auf Reff  |              | bem Tröglipe     | iffend 35   |
| NB. Frühere       | Preislifte | n als pro 1896 fi | ind ungültig | . Preistourant   | gratis unb  |
|                   |            |                   |              |                  |             |

Sberkrainer Vienen!

Banern-Originalftode à 2-3 Schwärme gebend, liefert ab 15. Rary bis ende September à Fr. 15 franto, Tieflagerstode auf 16 Normalrahmden à Fr. 20 franto. Preisliste auf Berlangen!

Simon Romand in Afling, Oberfrain (Ofterreich).

Berantwortliche Rebattion: R. Golbis Braun, Lehrer in Altftätten (St. Gallen). Reflamationen jeber Art find an die Rebattion ju richten.

Drud und Expedition von b. R. Sauerlander & Comp. in Marau.

# Schweizerische

# Bienen=Seitung.

# Organ der Schweizerischen Vereine für Bienenzucht.

berausgegeben vom

## Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 111.—2 Bogen fratt. Abonnementspreis für Richtmitglieder des herausgeberischen Bereins Fr. 4. für das Auskand a Mart.—Es werden auch halbichrische Konnemente angenommen. Diefelben find pu abreisteren an die Redartion, herne kopter Golde Praun in Alfhätten (Anne Et. Gallen). — Für den Puchdandel in Kommisson die deren h. R. Sauerländer & Comp. in Karau. — Finirdungsgehöpten für die Bettigtie oder deren Raum 20 Cts., für das Auskand und Richten Richtschen Richtschen Gelber frank den Richtschen der Bettigtie oder beren Raum 20 Cts. die das Auskand und Richtschenkten 20 Cts. Borausbegablung. — Briefe und Gelber frank o.

## 3. f., XXI. Jahrg.

№ 3.

Marz 1898.

Anhalt: Offizielle Mitteitungen. — Borwärts! v. Kramer. — IV. Fortbildungsturs für Banderlehrer zc., v. Dommann u. Krepenbühl. — † Jatob Graf, v. Kramer. — Kein Bienenstand ohne ein Bagvolt, v. Bölch. — Korbbienenzucht, v. P. Theiler. — Apifitiche Monatsberichte, von Kramer. — Bienenkalenber, von Gölbi. — Praksischer Ratgeber. — Avis und Bersammlungen. — Anzeigen.

# Sffizielle Atitteilungen.

- 1) Als 89. Seftion bes Bereins ichweig. Bienenfreunde murbe aufgenommen: 3mferverein Erstfeld-Renfthal (Rt. Uri). Prafibent: Herr Frang Furrer, Pfarrhelfer, Erstfelb; Aftuar: A. Banmann, Schreiner, Erstfelb. Mitgliedergahl: 31.
- 2) Einige Sektionsvorstände haben den Jahresbericht pro 1897 und das **Mitgliederverzeichnis** noch nicht an Hru. Präsident Kramer geschickt. Wöge das nun sofort geschehen!
- 3) Ber Etifetten mit Kontrolle bestellt, hat gleichzeitig mit ber Bestellung eine Bescheinigung bes Filialvereinspräsibenten einzusenden, daß ber Besteller ber Kontrolle mit Erfolg sich unterstellt hat.
- 4) Anserwählte Inditvöller. Die Filialvereine find eingeladen, in ben Frühjahrsversammlungen Bölter von ganz hervorragenden Leiftungen und Tugenden auszufundschaften und sie ihren Vereinsgenossen und weitern Kreisen befannt zu geben. Bir hoffen, bezüglichen Meldungen in der Aprils und Mainummer unserer Zeitung zu begegnen. Sie finden unentgeltliche Aufnahme.

Der Boritand.

# Forwarts!

(Fortjetung.) Bon U. Rramer.

## Berichulen junger, fruchtbarer Roniginnen.

Junger Roniginnen in großerer Bahl bedarf ich,

a. Bur alljährlich nötigen Berjungung bes Beftandes;

b. jum Erfat minderwertiger Ware ;

c. gur Bermebrung, gur Bilbung von Runftichmarmen.

Ginige Beifpiele mögen genugen, barguthun, welchen Wert ein tleines Buchtvölflein bat im Bergleich ju einer Konigin allein.

- 1) Flugling. Ich habe ein mächtiges Bolf und fürchte, dasselbe könnte durch mehrmaliges Schwärmen die beste Zeit vertändeln. Ich zapse ihm einen unfreiwilligen Schwärmen ab, indem ich, sofern er in einer Einbente sitzt, diese einsach während der schönsten Flugzeit, wo möglich nach einem flotten Borspiel Junger, an einen leeren Plag versetz. An seine frühere Stelle setz ich eine leere Beute mit geschssenem Flugloch. Diese möbliere ich wie folgt: Mitten zwischen 4-6 Rahmen mit fertigem Bau oder Kunstwaben hänge ich die Brutwabe samt Bolt und Königin, die ich einem Sektion enthoben. Ist das Fach mit Fenster, Berschlufteil und Deckbrettchen abgeschlossen, so öffne ich das Flugloch. Fröhlich summend werden die verlegenen Trachtbienen einziehen und der Kunstschwarm ist fertig. Im Besitze einer braven Königin sommt er gleich in die richtige Stimmung und wird mehr leisten als ein zweiselhafter Naturichwarm.
- 2. Umweiselung eines Schwarmes. Am Baume hängt ein Schwarm, ber nichts Gutes verspricht er soll gleich verebelt werden. Borerst fasse den Schwarm, wie gewohnt, in einen Korb und lasse ihn ruhig sich sammeln. Das Fach, darin ich ihn einlogieren will, möbliere in selber Weise, wie oben beschrieben. It das Fach abgeschlossen, so wende ich langsam den Korb mit Schwarm und suche die Königin, die in der Regel bälder gefunden ist, als man glaubt. Darnach schlage ich den entweiselten Schwarm auf ein Blech und lasse ihn, wie gewohnt, ins zugerüstete Kach einzieben nach Wegnahme des Verschlusseisels.

Finde ich die Königin nicht, so werfe ich den Schwarm hinter das Fenster oder in den nach unten abgeschlossenen Honigraum. Durch die Futterlücke muffen die absliegenden Trachtbienen des Schwarmes — heimstehrend bleiben sie im vordern Gemach, darin ein normaler Haushalt ist. Die junge, brave Königin hat so viel Zugkraft, daß stündlich der "Hintermunn" schwächer wird. Nach wenigen Tagen ist er auf ein kleines Klümp,

chen zusammengeschmolzen, barin bie Ronigin leicht gu finden ift und ihre legten Getreuen suchen ben Anschluß and Gange vor bem Fenfter.

3. Kunstichwarm, Fegling. Die Schwarmzeit ist vorüber und eine Menge Bienen hängt müßig vor. In selber Beise wie oben beschrieben, versetze ich die mit Bienen und Königin besetze Brutwabe eines Zuchtäsitchens (Settions) in ein leeres Fach, nur daß ich mit Rücksicht auf die Tracht die bauliche Aufgabe reduziere. In eine größere Schachtel wische ich mit schlankem Federzug vorlagernde Bienen, lasse rasch einen Sprühregen von Honigwasser auf sie falten und werse sie in ben leeren Honigraum des besetzen Faches, dessen Augloch geschlossen. Tasselbe wiederbole rasch so ost, die in stattliches Bolt beisammen habe. Turch die mit Honig verschmierte Futterlücke lasse ich weisellose Schar sich vorn einbetteln.

Sobald die Vereinigung erfolgt ist, süttere ausgiebig bei geschlossenem Flugloch. Abends spät erst öffne das Flugloch. Gemeinsame Arbeit weckt die Liebe zum neuen Heim. Folgenden Tags stelle zudem noch vors Flugsloch, schräg an die Wand lehnend, ein Ziegelstück oder ein Brettchen, damit die absliegenden Vienen sogleich der Veränderung gewahr werden und sich neu orientieren.

Es fei an ein Bort B. Jatobs erinnert: "Die Bilbung von Kunftichwärmen ift solange eine Stümperei, als wir nicht fruchtbare junge Königinnen jur Verfügung haben."

So aber gelangen wir noch viel sicherer vorwarts, ba wir bem Kunftichwarm nicht nur eine Königin, sondern jogleich ein fertiges Brutzentrum geben tonnen. Rramer.



# IV. Fortbildungskurs

# für Wanderlehrer und Aursteiter der Bienengucht

am 27., 28. und 29. Dezember 1897 auf dem Kofenberg, Bug.

(Beranftaltet vom Berein Comeig. Bienenfreunde.)

#### Teilnehmer :

- 1. fr. f. Spubler, Lehrer, Burich.
- 2. " Dr. 3. Stabler, Rettor, Burich.
- 3. " hofammann, Burich.
- 4. " Albert Buchi, Donbard.
- 5. " Theob. Dietrich, Dberweil:Benggart, Anbelfingen.

- 6. herr 3. Meyer, Lebrer, Billach.
- 7. . 3. Mever, Lebrer, Blittertemeil.
- 8. " 3. Ernft, Rugnacht,
- 9. " Geering Arnold, Ragenruti-Rumlang, Burid.
- 10. " Beinrich Beer, Gemeinbeammann, Sirgel, Burich.
- 11. " Begmann=Bollinger, Dbermeilen, Biric.
- 12. " Chr. Boid, Lebrer, Bruggen, St. Gallen.
- 13. " Gottfried Steiner, Mariaberg, Horidad, Gt. Gallen.
- 14. " 3. Forrer, Candwirt, Rappel,
- 15. " 30f. Rutiche, Landwirt, Gramigen-Lütisburg, St. Gallen.
- 16. " G. Berf, Lebrer, Belieberg, Margau.
- 17. .. Sous, Bfarrbelfer, Abtwil,
- 18. Grl. Unna Büttler, Beinwil,
- 19. fr. B. Reuweiler, Reftor, Muri,
- 20. " B. Rüttimann, Abtwil,
- 21. " R. Matter: Luider, Röllifen,
- 22. " S. Blafer, Lebrer, Bogingen, Bern.
- 23. " C. Ameler, Biarrer, Amfolbingen, Bern.
- 24. " C. Schneiber, Lebrer, Laugenthal, Bern.
- 25. " 3. Saubenicbilb, Lebrer, Lengnau.
- 26. " Th. Luthi, Stationsvorftand, Luflingen, Golotburn,
- 27 , U. B. Brofi, Bfarrer, Dullifon,
- 28. " 2. B. Balter, Lehrer, Stuflingen,
- 29. " B. Frevenmuth, Gemeindeammaun, Bellhaufen, Thurgau.
- 30. , Safob Schmid, Landwirt, Rabrhof. Reunform,
- 31. " Mug. Raifer, Sachenberg, Dugnang,
- 32. " Rauffmann: Salter, Detgermeifter, Lugern.
- 33. " Rrebenbubl, Lebrer, Anutwil,
- 34. " 3. Donnnann, Lebrer, ...
- 35. " A. Gibler, Gefundarlebrer, Brunnen, Schwyg.
- 36. " Beter Theiler, Rofenberg, Bug.
- 37. .. Roi. Theiler.
- 38. fr. 3. Windlin, Rerne, Dbmalben.
- 39. , Job. Bogeli, Graveur, Ennenda, Glarus.
- 40. " 3. Bungo, Landwirt, Dubingen, Freiburg.
- 41. " Balbvogel, Lebrer, Derblingen, Schaffbaufen.
- 42. " Schmid-Bfifter, Bellingona, Teffin.

Es war gewiß keine leichte Sache, nach zwei für die Bienenzucht jo ungünstigen Jahren mitten sim Winter die Imker zum Schwärmen zu bringen. Nichtsbestoweniger sand sich schon am ersten Kurktage die stattliche Zahl von 42 Spurbienen aus allen Gauen unseres vielgepriesenen Schweizerlandes auf dem den Bienenzüchtern wohl bekannten Rosenberge ein. Man konnte es aber auch nicht wohl anders erwarten, war doch

vorher durch das reichhaltige Programm, noch mehr aber durch den hochintereffanten Artifel "Vorwärts" in der "Blauen" diesbezüglich ein fräftig stimulierendes Reizsutter gereicht worden.

In seinem passenden Eröffnungsworte betonte ber Aursleiter, her Präsident Kramer, die Notwendigfeit und die Bedeutung der bevorstehenden Traftanden, durch welche der Bienen- und speziell der Königinzucht eine andere Wendung gegeben wird, daß sie dann in Zufunft den Namen "Bucht" auch wirklich verdient.

#### I. Theorie.

## 1. Ratürliche und fünftliche Buchtwahl.

Ein Glückstind findet im Balbe ober an abgelegener Heck einen prächtigen Schwarm. Im zweiten Jahre verdoppelt sich berjelbe, im britten wieder u. s. f., so daß der Beielimann bald 8—10 Prachtskerke auf seinem vor dem Hause angebrachten Laden hat. — Tas ist nun natürsliche Zucht und der betreffende Bieneufreund spottet über Kurse und Borträge und meint, alles Eingreisen bezüglich der Zucht sei verwersliche Künstelei. — Aber bald bietet sein Stand ein anderes Bild. Es geht wieder ans Abschreiben. Abschreibung in der Zahl und in den Leistungen der Bölter. Warum? Er hat die Versingung verpaßt, Schwächsing weiter zeführt und einseitig beaulagte Lösser, sowoh Brüter als Hüngter, ohne Korrettur sich selbst überlassen.

Bas haben wir fortgeichrittenere Bieneuguchter bezüglich ber Bucht gethau? Bir haben bie Biene aus ihrer natürlichen Bohnung im Balbe geholt und fie auf uniere Stäude verbracht. Daburch baben wir infofern etwas Gutes gethau, bag mir fie por ben Unbilben ber Bitterung ichnitten. Undernteils aber haben wir durch Aufftellung von vielen Bolfern beijammen die Fortexifteng in Gefahr gebracht. (Konfurreng auf ber Beibe - Gefahr bes Berirrens ber vom Begattungsausfluge beimfebrenben Koniginnen.) Auch ber Berwandtichaftspaarung haben wir baburch Borichub geleiftet, was fehr ichadlich wirft, weil die geschlechtliche Berbindung von verwandten Wefen nach und nach eine Ansartung bervorruft. - Bir haben ferner aufänglich ber Biene eine zu fleine Wohnung angewiesen. Daburd murben gerabe bie bravften Bolter Tobestanbibaten, indem gur Beit guter Tracht der "Große" Die Wohnung mit Brut füllte und nachber verhungerte und ber "Mleinere" aber "Bungler" bei feinen reichen Borraten für entsprechende Bermehrung nicht mehr genugend Blat fand. - Das Berfahren bes alten Beiblers, ber mancherorts mit bem Echmefellappen bie ichmerften Bolter bem Tode überlieferte und bas Mittel= mäßige für die Beiterzucht bebielt, war gewiß ein verfehltes. Deghalb hat unfere Regerung gebeißen; "Fort mit bem Echwefellappen". Daburch

haben wir spezielt für die Zucht wiederum nicht viel Gutes geleistet, inbem wir Schwächlinge aufgesüttert und weiter gepflegt haben. — Ein anderer Zug der Zeit folgte. Wir versprachen uns viel von der Kreuzung durch Anfauf von Bienen aus Sid und Ost. Tausende von Franken wanderten ins Austand. Und der Erfolg? Wir haben nicht erreicht, was wir gehofft oder doch wenigstens uicht mit Konstanz, d. h. nur sür kurze Zeit. Bieles ist geradezu mistich ausgefallen. — Jun großen und ganzen ist also unsere bisherige Zucht nichts weniger als richtig geweien.

Bas muß benn eine richtige Bucht haben?

- 1) Gine beffere Qualitat von Boltern,
- 2) Sicherheit im Beftand (Konftang) und baburch
- 3) annahernd gleiche Leiftungen aller Bolfer auf bem gleichen Stanbe.

Wir haben also ein schönes und hobes Ziel vor uns und die Biene ruft uns zu: "Wage es nur!" und dazu gelangen wir durch vorsichtige Auslese und gewiffenhafte Pflege.

#### 2. Ronftang und Bariabilität.

Koustans haben wir, wenn die Kinder den Eltern gleichen und Bariabilität, wenn Verschiedenheiten entstehen, d. h., wenn die Kinder nicht mehr das getrene Abilto ihrer Eltern sind. Der Gärtner hat dei seinen "Vermehrungen der Art" durch Okusieren und Pfropsen Konstanz, d. h. er erzeugt immer wieder die gleiche Sorte. Das Okusieren und das Pfropsen sind nämlich beide eine Vermehrung der Art auf ungeschlechtlichem Wege und die ungeschlechtliche Vermehrung, da sie ohne männlichen Samen erzeugt wird. Sie ist deshalb das getreneste Abbilt ihrer Mutter und hat infolgedesseisen für die Jucht eine eminente, bisher viel zu wenig geschätzte Vedeutung.

Die geschlechtliche Bermehrung (Bereinigung männlichen und weiblichen Samens) ist weniger fonstaut und erzeugt eher Nenheiten und Bariabilität. Je gleichartiger Bater und Mutter sind, ohne einander verwandt zu sein, besto barmonischer gestaltet sich die Nachkommenschaft. Je verschiedenartiger die Ettern sind, destv underechenbarer sind die Ersolge. Benn das Harmonische in einer ganzen Generation ist (Stammbaum), werden die diesbezüglichen Erzeuguisse noch um so besser. Ein alter Stammbaum ist von ganz bedeutendem Berte.

Bahlen wir daher Konigin und Drohne aus den besten Boltern und von einer Raffe, die unferm Laude angepaft ift. Die heimische Raffe

tann am wenigsten ausarten und pafit als bestes Buchtobjett. Unfere Babl fuffe auf offenem Prototoll fur mehrere Sabre.

## 3. Reinzucht, Ingucht, Blutauffrischung.

Reinzucht haben wir, wenn wir Gleiches mit Gleichem paaren. Die engste Reinzucht besteht darin, daß gleichwertig beanlagte Wesen vom gleichen Stamme gepaart werden.

Ingucht: Darunter versteht man die geschlechtliche Berbindung von Königin und Orohne aus der gleichen Familie. Diese Familienzucht artet gerne aus.

Blutauffrischung wird erreicht durch Zusuhr von gutem Buchtmaterial gleicher Raffe aus andern Gebieten. Durch Einsuhr von Krainer- und Italienerblut haben wir aber Kreuzung getrieben. Wir erzeugten schöne Bufallsprodufte, die aber nach furzer Zeit sich sehr verminderten. (Reine Konstanz.)

Wir wollen von nun an Reinzucht, aber Blutauffrischung. Die Königinnen mählen wir von bewährten, braven Böltern, seien es heimische oder Mischlinge, die Drohnen aber von unserer braunen, best angepaften Landesrasse.

- 4. Allgemeine Anforderungen an ansgewähltes Buchtmaterial.
  - a) Buchtung einer angepaßten Raffe, Landraffe, benn biefe ist am beften geeignet, ben Kampf gegen Widerliches unferer Verhältniffe aufzunehmen und Günstiges ausgunützen.
  - b) Strenge Auswahl bes Buchtmaterials nach ben Leifungen. Fehljahre wie 96 und 97 haben uns biesbezüglich Wegleitung gegeben und unfere branne Raffe wieder ichtigen gelernt.
  - c) Sorgfältige Berückfichtigung bes Stammbaumes. Dies ist von großer Wichtigkeit und die Abstammung ist viel wert. Bon zwei Bölkern mit gleich guten Eigenschaften ift basjenige vorzuziehen, bessen Abstammung man kennt.
    - 5. Rennzeichen eines guten Biens.
  - a) Gesundheit. Da verlangen wir: Schönes geschlossene Brutnest, darüber respektable Pollen und Honigkränze, Ruhe im Binter und beshalb wenig Tote, feine abgestoßene Maden im Frühling, Wohlgeruch, besonders beim ersten Frühjahrsuntersuch, keine Maikransheit und richtiges Berhältnis von Bolf und Brut
  - b) Kraft. Bir finden diese bei solchen Bolfern, welche die Eigenschaften bes Brüters und Hinglers miteinander in richtigem Dafe vereinigen. Gie sollen mit dem Brüten maßhalten und was noch

wichtig in die Wagichale fällt, nicht zu früh und nicht zu fpat (nicht bis in den Oft.) fich diesbezüglich bethätigen.

- e) Das Bolt habe zu jeder Zeit, auch wenn ber Bruttrieb ben Sobepunft erreicht, im Brutraume Borrate von Honig und Pollen und es benutze nicht die ganze Babe von oben bis unten zum Brüten.
- d) Die Königin sei von ansehnlicher Größe. Wenn auch die Güte nicht von derselben abhängig ist, so geben wir, wenn Austese vorhanden, der "Größern" den Borgug.

#### 6. Der Geichlechtstrieb.

Die Arbeiterinnen werben oft geschlechtslos genannt. Sie find aber nicht kasteriert. Dieselben sind Weibchen. Sie bezeugen durch ihre Pflege Liebe zu ben Drohnen (Mänuchen). Diese förbert auch ben Drohnenbau bei fteigenbem Saftsluß.

Bann erwacht der Geschlechtstrieb? Bald früher, bald später. Die fremden Rassen haben frühern und größern Geschlechtstrieb. Richt Futtermangel trägt die Schuld an der Orohnenschlacht, sondern das Erlöschen des Geschlechtstriebes. Mrge Brüter dulden oft bei schlechten Zeiten Orohnen bis im September. — Für die Zucht wähle man Lölter, die nicht so sehr geschlechtlich erregdar sind.

## 7. Die Bedentung ber Drohne.

Die Orohne ist ein getrenes Abbitd ihrer Mutter. Sie erft voll und ganz nur ihre Eigenichaften und Triebe, weil sie ohne männlichen Einstuße entstanden. Deshald gewinnt sie bei der Züchtung einen Einsuß, wie fein Zuchtochse. — Die Ginte und Qualität der diesjährigen Königinnen bedingt die Güte und Qualität der nächsigheigen Drohnen. — Es gemigt noch nicht, Gier aus vorzäglichen Stöcken sin die Nachzucht junger Königinnen zu verwenden, sondern wir mussen den Jungen Königinnen auch zu Musterbrohnen verhelfen.

#### II. Braris.

## 1. Wann foll man glüchten?

Als erster Grundsat gelte: "Der Bien stehe in Vollfraft ba". Man beachte bezüglich ber Zeit zwei gunftige Perioden. Die erste zur Zeit des Löwenzahns nut der Obitbanmblitten und die zweite, wenn die Salbet und die Esparjette ihre Honigquesten öffnen. Auf jeden Fall sollen die zichterischen Aufgaben vor Bezinn der Spätsommertracht beendigt sein, da dan Tannenhonig nicht geeignet ist. Der Bienenzüchter soll auch Bitterungsbevbachter sein Kund auf Grund von gemachten Beobachtungen bei den gegebenen Verhältnissen dallgemeinen Witterungscharafter voraus-

jeben. Übrigens steht es begüglich ber Bitterung nicht jo schlimm; wenn es nur schön ift, bis die Konigingelten verbedelt werben.

#### 2. Beiche Raffe wollen wir guchten?

Auch unter den gegenwärtigen Mischlingen sind gute Produtte. Diese wollen wir natürlich nicht wegwerfen, jondern was durch langjährige Beobachtung als gut und harmonisch beaulagt sich erwiesen, verwenden. Es wird nicht auf die Farbe abkonnnen, sondern wir werden drei Schläge erhalten, den grauen, den braunen und den gelben. Der braune Schlag aber wird der begehrtelte sein und dieser soll uns die Zuchtrohnen liefern.

3. Auswahl und Beichaffung bes weiblichen Buchtfloffes.

Beim Borhandensein von jehr guten Stöden tann sich der Züchter mit dem eigenen Produkte behetsen. Mangeln ihm solche oder hat er Blutauffrischung im Auge, jo täßt er sich von einem Rassenvolle mit junger Königin ein Wabenstüd mit 1—3tägigen Eiern kommen. Wir können uns bei Beichaffung des Zuchtstoffes ganz gut und ohne Gesahr des Erkältens der Eier bedienen, die wir erft in feines Papier, dann in warme Watte gehüllt, in kleinen soliden Schachteln der Post übergeben, aber der Berzögerung der Spedition wegen nicht gegen Nachnahme. — Die Bereine sollten im Frühjahr einen Aufruf ergehen lassen, um zu ersahren, wo recht gute Bölfer zu finden sind und wer geneigt ist, diesbezäglich Hand zu bieten. — Junge Waden für Erstellung von Weiselzellen eignen sich besser, da erfahrungsgemäß auf denselben mehr solcher augesetzt werden. Ein Züchter in ungünstiger Lage hole seinen Juchtstoff nicht in honiareichen Gegenden.

## 4. Pflege ber Buchtftode.

Wie nuß der Zuchtstod beschaffen sein, der Königinnen erziehen soll. Nicht der beste Hungler soll dieselben erziehen, er liefere mur die Eier dazu. Kräftige Burschen, die wir durch langsames Erweitern und Füttern mit Honig und Bollen in tienen Portionen in passendt, muffen uns diese wichtige Arbeit besorgen. Pollen und honig mit einander gesnettet und vor und 2-3 Tage nach dem Auseund weisellestlen gestüttert, thut diesbezistlich ganz erfrenliche Dienste. Vor zu starter Fütterung gleich nach dem Entweiseln ift zu warnen.

Wovon hängt die Bahl ber Königingeffen ab?

a) Bon der Groffe des Schmerzes nach ber Entweifelung. — Der Bien foll recht in Anfregung tommen. Wird einem Bolf die erfte Serie Röniginzellen zerftört oder weggenommen, jo jest es nachher, wenn ihm die Möglichteit dazu gegeben, noch mehr folcher an.

- b) Es tommt in Betracht die Raffe.
- c) Bom Babenbau, worauf die Zellen erstellt werden muffen. Der selbe joll jung und leicht verarbeitbar fein
  - d) Sie wird bestimmt burch ben vorhandenen oder gebotenen Proviant.

#### 5. Der Buchtfaften.

Derselbe ist ausführlich beschrieben in der diesjährigen Januarnummer der "Blauen". Wir fügen nur noch bei, daß der Preis von Fr. 23. -nicht zu hoch ist. Im Detail stellt sich die Rechnung nämlich folgendermaßen:

| Holz .      |      |          |        |        |        | Fr.    | 1.     | 50      |
|-------------|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Wellpapier  | und  | Barchei  | ıt, Gr | iff, ( | Tharn. | **     | 2.     | _       |
| Schrauben,  | Sie  | be und   | Weise  | ltäfig | 3 20   | "      | 1.     | ~       |
| 4 Rahmen    | in C | dlasjekt | ionen  |        |        | **     | 12.    | _       |
| Arbeitslohn |      |          |        |        |        |        | 6.     | 50      |
|             |      |          |        | -      | Gleich | Fr. 23 |        |         |
|             |      |          |        |        |        | (9     | tartie | muna fe |

(Fortfegung folgt.



# Jakob Graf

war als der dritte von sechs Brüdern am 18. Januar 1823 in Wappensweil, Gemeinde Bäretsweil, Ats. Zürich, geboren. Sein Bater, ein Landwirt, ließ ihn auf Bunsch der Schulpstege 1838 und 39 das Lehrerseminar in Küsnacht besuchen. In jener bewegten "Straußenzeit" war Graf ein begeisterter Scherrianer.

Im Jahre 1840 kam er als Berweser nach Dätweil bei Andelsstingen, später nach Humlikon in selber Kirchgemeinde, 1843 berief ihn seine Heimatgemeinde Wappensweil als Berweser und wählte ihn zwei Jahre später als Lehrer. Bolle 40 Jahre, bis 1883, blieb er dort, trotzbem er wiederholt Gelegenheit gehabt hätte, zu wechseln.

Bon seiner Art als Lehrer sagt ein früherer Kollege: "Er war ein stiller, pflichtgetreuer Lehrer, der jeder politischen Aftion ferne stand, nur seinem Berufe lebte."

Seit seiner Demission lebte er bei seinem einzigen Sohne im Pfarrhaus Mönchaltorf und später Hombrechtikon. Im letten Sommer machte sich ein langsamer Kräftezerfall spürbar, doch feierte er die Neujahrstage noch mit den Seinigen in der Kirche und nach bloß dreitägiger unfreiwilliger. Ruhe entschlief fer den 9. Januar janft und schmerzlos, nach Aussage des Arztes eines ibealen Todes. Seine Borliebe für die Natur führte ihn früh zur Biene. Seit Anfang der 60er Jahre stand er in ihrem Dienste. Er war mit einer der Gründer des ältesten Zürcher Bereins — des Vereins vom Zürcher Oberland, — 1864. Das war die Zeit der ersten jungen Liebe in der Geschichigte der schweiz. Bienenzucht; da sich der Zürcher Professor Menzel, Pfan-Schellenberg im Thurgan, der Zürcher Baner Boller in Eggund der Berner Peter Jasob in Frandrunnen auf dem Felde der Apsfrift zusammenfanden. Schon 4 Jahre später (1868) trat Graf in den Vorftand des Bereins schweiz. Bienenfreunde, darin er unter den wechselnden Präsidien der H. Jahre, Holler, Jasob und Mitter als ständiger Sekretär blieb bis 1881. Zahlreiche Artitel der Bienenzeitung aus den

60er und 70er Jahren beweien, mit meldem Gifer er für bie Förderung ber Bienengucht ein-Geiner trat. Buitiative eut= iprangen auch arof angelegte Projette, für bie aber feine Beit noch nicht reif mar: Die |Gin= führung desilln= terrichts in ber Bienengucht lan landm, Schulen. Lebrersemina= rien und bobern Unterrichtean= italten mit Dau= fterbienenftän-



Fig. 9. + 3atob Graf.

ben und bie Gründung einer Aftiengefell= ichaft f. Bienen. gucht. Graf eilte damit feiner Reit weit vor= aus, ber genoj= fenichaftliche Be= bante mar noch gu neu. Doch reifte bereits bie Gründung eines Bereinsbienen: itandes. Rabl= reiche Befannt= schaften mit Bienenfreunden aller Kantone erichloffen ihm fo manche Un= regung und Freude, daß er

biefer freundschaftlichen Beziehungen in spätern Jahren noch gerne sich erinnerte. Seine Borträge im Berein bes Bürcher Oberlandes waren stets gerne gehört und gut besucht. Es sprach aus ihnen Liebe und Sachkenntnis. Mit dem Rücktritt vom öffentlichen Birken erblafte die Liebe zu den Bienen nicht.

Seine hervorragenden Verdieuste um bie Forberung ber Bienengucht im engern und weitern Vaterlande ehrte ber Verein ichweig. Bienenfreunde, indem er ihn an der Wanderversammlung in Ufter — 1891 — zu seinem Ehrenmitglied erwählte. Er hat es reichtich verdient, der fleißige, brave, begeisterte Arbeiter im Dienste einer guten Sache.

Gein Undenfen bleibet in Ehren.

Aramer. "



# Kein Vienenstand ohne ein Magvolk.

icht obne Brund wird bem neuen Bienenguchtbetrieb ber Bor-

wurf gemacht, er toste viel Geld. Die Wohnungen sind tener und die einsachwandigen Einbenter ersordern erst noch ein besonderes Gehäuse. Dann ums man für schweres Geld Kunstwaben kaufen und hat viele, viele Geräte, oft auch Juder notwendig. Bu alledem soll man sich jest auch noch eine Dezimalwage anschaffen? Gewiß, ich möchte es zeden, der ein richtiger Vieneuzüchter und honigproduzent werden will, entschieden auraten. Und zwar kause man nicht die billigste Wage, denn was nix kostet, ist nix wert. Lieber einen Fünstiber mehr daranwenden und etwas ganz Görentes kausen, ist es doch ein Gerät, 'das Generationen auszuhalten vermag. Wird die Wage aus iegend einem Grund im Vienenhaus überschiffig, so stellt sie sich willig in den Dieust des Turosaischen Alltaasslebens.

Für ben Bienenguchter möchte eine Dezumalwage, wie fie ber geneigte Lefer bier abgebildet fieht, am geeignetften fein.

Brude und Gestell find vieredig, jo bag jede Kaftenform, auch ber breite Amerikaner und ber Matterkaften, fich gang gemutlich barauf ver-



Fig. 10. Dezimalmage.

ipreiten tonnen und felsensest itehen. Bei 100 kg Tragfraft ift die Brüde 45 cm lang und ebenso breit. Diese Wage fostet — Tannenholz, grün ladiert, Fr. 24., Eichenholz erhöht den Preis um Fr. 5. (In beziehen bei J. Ammann u. Wild, Wagenfabrik in Ermatingen und St. Gallen).

Anf unferer Abbildung ift eine ipegiell fur ben Imter bochft bequeme und zeitsparende Ginrichtung gu feben, nämlich ein Echiebgewicht von 100 ju 100 gr bis 5 kg. Erftlich werben baburch alle fleinen Gewichte unter 500 gr überfluffig gemacht und zweitens geht bas Bagen und Tarieren mit einem Schiebgewicht geranichlos, ficher und ichnell. Das harte Aufchlagen bes Wagebaltens fann burch zwei Giulagen von Rort ober weichem Rabiergummi verbitet werben. Das Schiebgewicht vertenert bie Bage um Fr. 3. -, was man an fleinen Bewichten erfpart. 3ch brauche für meinen Bagftod überhaupt gar feine Bewichte. Da es nicht barauf antommt, gn miffen, wie groß bas Bejamtgewicht bes Stockes fei, sondern wieviel er ans oder abgenommen habe, jo tariert man ans fänglich mit Ziegelsteinen, Gifenftuden und bgl. und ermittelt bann bie Bus ober Abnahme mit bem immer griffbereiten Echiebgewicht. Tarieren läßt fich anch bas auf bem Bagebalfen angebrachte zweite Laufgewichtchen bermenben, bas fouft nur jum "Ginftellen" ber Bage bient. Wenn irgend möglich follte die Bage fo gestellt werben, wie fie auf ber Beichnung ftebt, bamit bas Schiebgewicht auf ber vorbern Geite ift. Es fei noch bemerft, daß die Brude gur Bermeidung bes Aushangens mit Sicherheitsichrauben verseben ift. Der abgebilbete Bug zum Feststellen ber Brude ift für unfern Bred nicht notwendig.

Die Aufstellung im Bienenhans geschieht auf zwei Arten: Entweder wird das Flugbrett direkt an den Kasten besestigt, oder aber man schraubt es an die Wand des Bienenhanses an und schiebt den Wagstock mit seinem Flugkanal dis auf 1-3 mm an dieselbe an. Ich gebe diesem den Vorzug, weil jo das Hans bienendicht bleibt und die Zußern Einstüffe weniger "ins Gewicht fallen." (Siehe Schweiz. Bienenzeitung 1897, S. 329.)

Wie läßt sich die Ausgabe für die Einrichtung eines Wagvolfes auch vor einem nicht an Überspanntheit leidenden Geldbeutel rechtsertigen? Das jagen uns die wertvollen Jahrgänge der Schweiz. Bienenzeitung von 86—97, die ebenso wie die Wage in das Juwentar jedes strebsamen Schweizerinters gehören. Wägen heißt Beobachten. Die Wage ist das Hauptitic unserer Beobachtungsstationen, um die ums mancher Ausländer beneidet. Die Wage sehrt beobachten. Gin Junfer, der nicht beobachten fann oder will, wird es nie zu etwas Nechtem bringen.

Der Bagebalfen allein ift imftande, bem Bienenguchter auf einige hochwichtige Fragen eine guverläffige Antwort gu geben. Nach seinem Spiel soll der Zmter tanzen. Wer nicht das Glück hat, Verwalter einer Beobachtungsstation zn sein oder einen ausgesprochenen Forschersium zu besitzen, der wägt sein Wagvolf nur vom März bis August. Das Schiebgewicht wird abends spät in Bewegung gesett und das Ergebnis gewissenhaft in den wirklich praktisch angelegten "Kalender des Schweizer Imfers" von Kramer notiert. Wenns aber heißt: Drauß ist alles so prächtig und wenns dem Herrn der stacheligen Heerscharen wercht wohl wird, da darf er die Wage anch morgens und vormittags befragen. Das ist sicher, nicht aus dem Treiben am Flugloch ist zu schießen, ob nud wie hestig es houigt, das sagt die Wage allein mit Sicherheit. Sie weiß die Zeit anzugeden, wanu man aus Aussegn oder Erweitern gehen soll. Schon mancher hat diesen Zeitpunkt versehlt und sich dadurch mehr geschadet, als die Ausgabe sür eine Dezimaswage beträgt.

Es foll bier einen Musweg geben: Für eine ganze Thalfchaft ober



Fig. 11. Enfelwage.

ein Bereinsgebiet schieft ein eifriger Bienenvater die Wagresultate der Lofalzeitung zu handen seiner lieben Justerbrüder. Übersehe man aber dabei
ja nicht, daß die Trachtwerhältnisse oft auf furze Entsernungen überraschend
verschieden sind! Zudem geben die nachten Zahlen ohne genane Kenntnis
des betressenden Wagvolles keinen untrüglichen Anhalt, so daß der bequeme
Ausweg leicht zum Jerweg werden kann.

Was für ein Volk soll ben Chreuplay auf der Wage einnehmen? Der "schönste Bien", fein Durchschulttskandidat. Das Wagwolk soll kundthun, was ein Braver in den gegebenen Verhältniffen machen fann. Die andern Völker sollen es auch können und wer's nicht vermag, der wird gezüchtigt, resp. veredelt. So stellt sich die Wage auch in den Dienst der Wahlzucht.

Gur ben Detailverfauf von honig und Wachs ift eine empfindliche und untrugliche Tafelwage unentbehrlich. Die nenen Spfteme find jo

<sup>\*</sup> Um bas Publitum nicht irre gu führen, veröffentliche man aber auch die Refultate ber trachtlofen Zeiten. Die Reb.

tonstruiert, daß es im Gegensatz zu den altern nichts ausmacht, wenn Ware und Gewicht auch nicht genau in der Mitte der Wagichale stehen, was z. B. bei Kunstwaden nicht immer leicht zu machen ist. Das Verwägen tann also start reduziert werden, so daß sich auch diese Kusgade mit der Zeit bezahlt macht. Hir den Junter ist eine Wage mit Marmorplatte auch deswegen höchst angenehm', weil sich diese abheben und an eichtesten abwaschen läßt und weil Honiggefäße und Kunstwaden prächtig ausstehen. Eine Taselwage mit Marmorplatte, System Veranger, 10 kg Traggewicht, tostet dei obgenannter Firma Fr. 27. 50; 20 kg Traggewicht Fr. 38. —.



# Korbbienengucht.

(Antwort auf ben bezüglichen Artifel in Rr. 1, pag. 20.)

anke Hrn. Forrer bestens, daß er mir durch seine Aussetzungen in der "Schweiz. Wienenzeitung" Gelegenheit verschafft hat, ein Mißverständnis zu berichtigen.

Daß ich ben vierten Teil, Korbbienenzucht, im schweiz. Bienenvater geschrieben, ist richtig und ich stehe zu jedem Worte, was ich bort gebracht. Or. Forrer greift aber im fünften Teil, der über den Rugen der Bienenzucht, Mobils und Stadissan, Bienen, Blumen und Früchte handelt und nicht über Korbbienenzucht, einen Sat heraus: In biesem Teile habe er das Undegreissiche gelesen: "Die neueste, modernste Korbbienenwirtschaft ist bereits ein Mittelding zwischen Mobils und Stadisbau. Man will dem Korbinster die Borteile der Schleuber und Kunstswaben erschließen, — nur nicht in der zweckbienlichsten Form." Dies steht ja nicht unter dem Abschnitt Korbbienenzucht, sondern unter dem Titel Mobils und Stadisbau. Unter dieser Andrit war es zewiß nicht nur erlaubt, sondern geradezu Pflicht, die Vorteile wie die Nachteile der beiden Betriebsarten zu beschreiben.

Wer kann an diesem harmlosen Nachsat im Ernste Anstoß nehmen? Der kann benn wirklich ber Korbimker von Schleuber und Kunstwaben in ebenso zweckbienlicher Weise Gebrauch machen wie beriMobilift? Ubrigens sollten doch nicht Deutungen eines einzelnen Sabes für sich allein gemacht werben, beren Sinn erst im Zusammenhaug mit bem Ganzen richtig versstanden werben kann.

Run jum Ausspruch, an bem Dr. Forrer Anftog nahm: "Rach einem im Jahre 1884 in Bug abgehaltenen Rure über Korbbienengucht ift bie größere Babl ber Teilnehmer balb barauf jum Raftenbetrieb übergegangen." Dies war, joviel ich weiß, ber erfte fcweig. Rorbbienenguchtfurs. male mußte man mit weit mehr Bornrteilen gegenüber bem Dobilbau tampfen als beutzutage, 3. B. bieg es, ber Bonig vom Rorb fei viel beffer als ber vom Raften u. f. w. Darüber miffen altere Imter vieles gu ergablen. Daß trot ben vielen Borurteilen von meinen damaligen Rursteilnehmern die größere Bahl gum reinen Dobilbau übergegangen, rechne ich mir zur Ehre an. Der Kurs wurde in brei Malen, Frühling, Sommer und Berbit erteilt und von 50-74 Teilnehmern besucht. wurden befonders die Erfahrungen und Meinungen, die die Rursteilnehmer während bem Sommer gemacht, besprochen, und es wurde mir geradegu im Gegenfat ju der Meining des frn. Forrer ber Borwurf gemacht, ich babe die Rursteilnehmer nur zu febr fur die Rorbbienengucht ermintern wollen. Es wurden 3. B. folgende Fragen geftellt:

- 1) Wenn ber Korb 40-50 Pfund Honig enthalt, wie ist berselbe gu entnehmen und gu ichleubern?
- 2) Wenn man ben Wabenbau |erneuern will, ift bies auch mit Babenmittelmanben möglich?
- 3) Wie ift es auzugreifen, wenn bie einen Stöcke gu viel Honig und zu viel Bollen und wieder andere zu wenig haben, wie fönnen bann beim Ginwintern benannte Borrate verteilt und wieder ausgeglichen werben?

hätte hier dem Kollegen Forrer deren Beantwortung gern überlaffen. Um die Liebe zur Korbbienenzucht auf der erforderlichen höhe zu halten, mußte ich noch zur Beantwortung obiger Fragen zu den jest noch vielersorts üblichen Unpreifungen greifen; 1) die Korbbienenzucht nehme weniger Zeit in Unfpruch und eigne sich mehr für den Bauern; 2) der Korb sei billiger lass ber Kaften und! 3) deren Betrieb sei leichter und einfacher u. s. w.

Das sind Schlagwörter, beren Richtigkeit angezweifelt werden darf, benn 1) will man beim Kaftenbetrieb den Brutraum behandeln wie beim Korb, so fann der Mobilimker dies auch und das Ausfüllen des Honigranmes verursacht ihm nicht mehr Arbeit als das Anbringen der Auffätze bei Körben. Ferner zeigt die Ersahrung, daß auch der Bauer mit denselben gut fährt. 2) Ist die von Hrn. Bereinspräsident Kramer empfolenen Einzelbeute ebenso billig als die modernen Körbe mit dem, was brum und dran hängt. 3) Kann der Betrieb mit Mobilbau auch so einsach wie beim Korb sein und besonders, da ja viele hervorragende Bienenzüchter

befürworten, ber Kasten sei im Frühling fix und fertig zu möblieren, b. h. auch tor Honigraum zu öffnen, und die Stöcke seien bis zur Ernte keiner weitern Behandlung zu unterziehen. Bin zwar mit bieser Praxis nicht einverstanden, assein sie ware mindestens so einsach und gut wie beim Korbe. Dabei betone ich, daß bas Einsachste nicht immer bas Beste ist.

Bum Schlusse anerkenne ich gerne, daß die Korbbienenzucht ihre Berechtigung hat. Wo der Korbliebhaber mit vielen Vorurteilen gegen den Mobilbau eingenommen ist und wo der Liebe zu den Bienen nicht die wünschdere Einsicht in den Bienenhaushalt zur Seite steht, da möze man mit Rat und Hise entgegen kommen. Und aller Amerkennung wert ist das, was hr. Forrer seit Jahren in diese Richtung erstrebt und erreicht hat. Bei all dem sollte aber der Wobilbau nicht so abschreckend besprochen, sondern im richtigen Licht dargestellt werden. Geschieht dieses, so ist der Übergang zum reinen Mobilbau nur poch eine Frage der Zeit. Jeht noch beweisen zu müssen, daß der Wobilbau dem Stabil und halbitabil über ist, die Zeit, glaube ich, sei vorüber und verzichte ich darans.



# Apistischer Monatsbericht.

# Der Dezember 97

bleibt als ein außerordeutlich milder und freundlicher Monat denkwürdig. Die erste Detade erging sich in ichüchternen Bersuchen, das Wintersteid zu spinnen. Die zweite Detade verscheuchte wieder gründlich jegliche Furcht vor einem strengen Winter. herbstlichen Charafter bewahrte die Landschaft und sonnige Tage lockten um die Mitte saft überall die Bienen beraus. Die dritte Detade, tühler gestimmt, aber schneeserie, endete wiederum mild. Charafteristisch für den 97er Dezember ist das außergewöhnlich obe Monatsmittel der Temperatur bei meist ruhiger Luft und die große Zahl sonniger Tage.

Den Bienen erwies fich ber Dezember in jeder Beziehung gunftig.

## Der Januar 98

trug bas Geprage bes gaugen Winters: ruhig, mild und angenehm. Gin absolut ichneefreier Fanuar gehört zu ben Raritäten. Anfang und Schluß

Dezember - Rapport.

|                     |       | inim:<br>Defab | am    |     | rati<br>arlmi<br>etab | m  | Monats.<br>mittel | Ronfum<br>per Delade (2)            | Blugtage   | Rieber. & | Connen. |
|---------------------|-------|----------------|-------|-----|-----------------------|----|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------|---------|
|                     | L'oc. | _              | -     | +   | +                     | +  |                   | gr gr gri gr                        |            |           |         |
| Glaris Davos        | 16    | 11             | 17    | 8   | 8                     | 4  | -3,5              | 200,250 300 750                     |            | 5         | 26      |
| St. Beatenberg      | 6     | 6              | 7     | 4   | 8                     | 7  | -0,4              | 200 600 500 1300                    | 11         | 10        | 24      |
| 3weifimmen Schw.    | 10    | 9              | 14    | 12  | 6                     | 4  | 2,5               | 150 200 300 650<br>250 350 500 1100 | -          | 3         | 4       |
| Dochgrath           | 8     | 8              | 12    | 2   | 6                     | 3  | -2.4              | 200 300 350 850                     | 5          | 7         | 21      |
| Trogen a            | 4     | 4              | 7     | 2   | 6                     | 5  | -1,1              | 70:250 590 850                      | 3          | 10        | 25      |
| b                   |       |                |       |     |                       |    |                   | 90 300 550 940                      |            |           |         |
| Überftorf           | 9     | 9              | 12    | 4   | 8                     | 5  | -4,4              | 100 100 130 330                     | 2          | 7         | 11      |
| Stanz               | 14    | 15             | 19    | 3   | 4                     | 3  |                   | 260 400 350 1010                    | _          | 6         | 23      |
| Rappel a            | 8     | 7              | 12    | 3   | 7                     | 10 | 1,5               | 160 500 400 1060                    | 1          | 8         | 21      |
| b                   |       |                |       |     |                       |    | -,-               | 50 450 400 900                      |            |           |         |
| Merns               | 8     | 8              | 11    | 5   | 11                    | 9  | -1,7              | 60 360 240 660                      | 3          | 4         | 16      |
| Belieberg           | 7     | 10             | 12    | -4  | 6                     | 1  | - 4               | 100 200 200 500                     | 4          | 7         | 7       |
| Commerli, St. Gu. a | 3     | 5              | 8     | 4   | 5                     | 10 | 0                 | 200 100 150 450                     | 4          | 1         | 17      |
| " b                 | 1     |                |       | 1   |                       |    |                   | 300,200 150 650                     | 4          | i i       |         |
| Umfoldingen         | 7     | 7              | 9     | 6   | 8                     | 4  | -1,1              |                                     |            |           | 19      |
| Wimmis              | 6     | 9              | 11    | -1  | 8                     | 6  | , .               | 100 220 300 620                     |            |           |         |
| Umfteg              | 5     | 7              | 9     | 6   | 10                    | 7  | -1                | 50 400 700 1150                     | 4          | 5         | 13      |
| Interlaten          | 3     | 1              | G     | 4   | 8                     | 9  | +0,5              | 70 120 450 640                      | 2          | - 8       | 17      |
| Turbenthal          | 8     | 11             | 12    | 5   | 11                    | 8  | -1,4              |                                     | 1          | 7         | 18      |
| Snutwil a           | 3     | 4              | 8     | 4   | 7                     | 0  | -1.4              | 100 200 300 600                     | <b>I</b> _ | 3         | 16      |
| b                   | 1 "   |                |       |     |                       |    | - ''              | 200 300 350 850                     |            |           |         |
| Ballwil             | 1 9   | 7              | 13    | 5   | . 8                   | 5  | -3                | 140 280 220 640                     |            | 5         | 14      |
| Lauben              | 4     | 4              | 9     |     | 11                    | 6  | ō                 | 300 600 400 1300                    |            |           | 8       |
| Retftal             | 4     | 6              | 9     |     | 7                     | 10 | -1.2              |                                     |            | 3         | 21      |
| Biel                | 3     | 4              | 8     | 6   | 11                    | 0  | - 0 s             |                                     |            | 10        | 11      |
| Bigoltingen         | 2     | 5              | 10    |     | 11                    | 0  | -2                | 100 250 150/ 500                    |            |           | 4       |
| Altstätten I        | 3     | 6              |       | 7   | 12                    | 14 | +0,0              |                                     |            |           | 21      |
| 11                  | ľ     | 0              | • • • | 1   | 1.0                   | 1  | 1 0,0             | 300 750 550 1500                    |            |           |         |
| Sula                | 0     | 3              | - 6   | " 6 | 10                    | 6  | +0.8              | 200 300 200 700                     |            |           | 14      |
| Frenfenderi         | 4     | 5              | 9     |     | 10                    |    | 100               | 180 330 250 710                     |            |           | 19      |

waren wärmer als die Mitte, da im Flachland Nebel lag. Die sonnigen Höhen schweigten schon in Frühlingsstimmung. Davos verzeichnete nicht einen einzigen Zag mit negativer Mittagstemperatur.

Der hohe, andauernde Barometerstand wies barauf hin, daß weit über unsere Landesmarten die Situation dieselbe war. Die Zone hohen Luftbruckes und hoher Temperaturen erstrectte sich über ganz Mittele, Weste und Nordeuropa, während gleichzeitig der Südosten unter strenger Kälte litt. Gewiß recht merkwürdige Gegensäge: Durchs schneeseene Engadin rollte vom 10.—31. Januar der Postwagen — und in Athen und Konstantinopel genoß die Jugend das seltene Schanspiel eines seschaften mächtigen Schnees und gligernder Eiszapsen.

### Januar-Rapport.

|                 | -      |       | Ten | pere | tur    |        |                   | Ronfunt |     |       |       |          | Cage              |                |
|-----------------|--------|-------|-----|------|--------|--------|-------------------|---------|-----|-------|-------|----------|-------------------|----------------|
|                 |        | inima |     |      | laxim  |        | Monate-<br>mittel |         |     | etabe |       | Blugtage | Rieder.<br>fcfing | ne.            |
|                 | Detabe |       |     |      | Defade |        | ##                | 1       | 2 3 |       | Zotal | 111      | iebi<br>Afa       | Connene fchein |
|                 | 1      | 2     | 3   | 1    | 2      | 3      | 是 =               | μr      | gr  | gr    | gr    | 445      | 8-                | 10 m           |
|                 | -°C.   | -     | _   | 1+   | +      |        |                   |         |     |       | 1     |          |                   |                |
| Glaris Davos    | 8      | 10    | 12  | 12   | 8      | 8      | -0,4              | 350     | 320 | 230   | 900   |          | 2                 | 29             |
| St. Beatenberg  | 2      | 2     | 5   | 11   | 8      | 11     | +2,6              |         |     | 650   | 1650  | 251      | 4                 | 29             |
| Mengberg        | 0      | 5     | 5   | 10   | 7      | 6      | +2,0              | 300     | 250 | 350   | 900   | 2        | 3                 | 21             |
| Bweifimmen Sch. | 7      | 8     | 8   | 8    | 5      | 8      | -0,5              |         | 300 | 300   | 900   |          | 1                 | 29             |
| <b>B</b> 1.     |        |       |     |      | i      |        |                   | 300     | 400 | 400   | 1100  |          |                   |                |
| (Cochgrath      | 4      | 6     | 9   | 10   | 6      | 6      | +0,8              | 350     | 250 | 300   | 900   | 4        | 5                 | 22             |
| Trogen a        | 0      | 4     | 2   | . 9  | 6      | 7      | +1.8              | 150     | 420 | 170   | 740   | 5        | 7                 | 25             |
| h               |        |       |     |      |        |        |                   | 90      | 350 | 120   | 560   | 2        |                   |                |
| llberitori      | 8      | 11    | 11  | 9    | 6      | 6      | -2,4              | 200     | 220 | 230   | 650   | 2        | 3                 | 10             |
| Mang            | 10     | 15    | 14  | 5    | 3      | 6      | -3,4              | 400     | 400 | 600   | 1400  |          | 1                 | 10             |
| Rappel a        | 4      | 8     | 8   | 10   | 7      | 9      | +0,4              | 300     | 250 | 150   | 700   | 2        |                   |                |
| ь               |        |       |     | 8.   |        |        |                   | 150     | 200 | 150   | 500   |          | 6                 | 20             |
| Rerns           | 5      | 10    | 10  | 12   | - 8    | 6      | -0,6              | 360     | 190 | 220   | 770   | 5        | 5                 | 19             |
| Selieberg       | 7      | 13    | 13  | 5    | 3      | 3      | -3                | 300     | 200 | 200   | ',00  | 3        | 4                 | 7              |
| Sommmerli,      | 1      | 1     |     | 20   |        |        |                   |         |     |       |       |          |                   |                |
| St. 3. a        | 4      | 8     | 9   | 12   | 6      | 9      | +1,2              | 100     | 80  | 170   | 300   | -        | 4 1               | 14             |
| b               |        |       |     | 8-1  |        | 1      |                   | 300     | 200 | 200   | 700   | 1        | 1                 |                |
| Umjolbingen     | 7      | 9     | 11  | 8    | . 7    | 12     | -0,2              | 300     | 260 | 310   | 870   | 3        | 1                 | 18             |
| Wimmis          | 8      | 10    | 11  | 9    | 1 7    | 10     | -1,5              | 180     | 120 | 500   | 800   | 1        | 4                 | 16             |
| Umstea          | 2      | 10    | 10  | 10   | 12     | 9      | +1                | 400     | 250 | 450   | 1100  | 6        | 2                 | 17             |
| Interlaten      | 7      | 4     | 4   | 7    | 6      | 10     | +1,4              | 0       | 230 | 990   | 1220  | 2        | 3                 | 22             |
| Turbentbal      | 10     | 14    | 14  | 11   | 7      | 8      | -0,s              | 200     | 100 | 100   | 400   | 1        | 4                 | 23             |
| Anutwil a       | 5      | 6     | 7   | 5    | 5      | 6      | 0,8               | 150     | 150 | 300   | 600   | -        |                   |                |
| b               |        |       |     |      |        | i<br>I |                   | 200     | 200 | 300   | 700   | _        | -                 | 11             |
| Ballwil         | 9      | . 9   | 10  | 5    | 5      | 4      | -2,5              | 180     | 200 | 400   | 780   | 1        | 3 -               |                |
| Laupen          | 6      | 6     | 7   | 5    | 8      | 8      | +0,9              | 250     | 350 | 550   | 1150  | 4        | 2                 | 14             |
| Retital         | 2      | 9     | 6   | 11   | 6      | 9      | +0,               | 130     | 200 | 200   | 530   | -        | 4                 | 21             |
| Biel            | 5      | 5     | 10  | 7    | 5      | 10     | +0,2              | 200     | 350 | 700   | 1250  | )        | 4                 | -              |
| Bigoltingen     | 5      | . 7   | 6   | 9    | 3      | 8      | +0,2              |         | 120 | 150   | 400   | 1        | 5                 | 14             |
| Altitättrn I    | 3      | 10    | 10  | 16   | 10     | 12     | +1,7              |         | 300 | 500   | 1200  |          | 5                 | 10             |
| 11              |        |       |     |      |        |        |                   | 300     | 300 | 300   | 900   | 4        |                   |                |
| Sulz            | 3      | 5     | 6   | 6    | 5      | 7      | +0,0              | 200     | 200 | 200   | 600   |          | 2                 | 25             |
| Bern            | 9      | 11    | 10  | 1    | 4      | 7      | -3                | 450     | 580 | 530   | 1560  |          | 1                 | 16             |
| Frentenbori     | 3      | 8     | 9   | 7    | 6      | 8      | +0,7              |         | 280 | 190   | 590   |          | 6                 | 10             |

Frühlingszeichen die Menge ichon im Januar. Überall stäubten ichon die hafeln und es erwachte bereits ber Bruttrieb, woran sich zwar noch feinersei besondere hoffnungen fnüpfen.

# Avis. \*

1) Unterzeichneter hat wiederum eine bleibende Stätte gefunden und find famtliche Korrespondenzen vom 15. März an zu adreffieren nach Bürich IV, Weinbergftraße (ob der Station Rötelftraße der elettrifcen Trams Bürich-Crition).

2) Königingucht. 3m Drud ericeint bemnachft ber Buger Rure über Ronigingucht illuftriert.

Aramer.



### Bienenkalender 1898.



#### Mära.

in ungewöhnlicher milber Winter biefer 97/98er! In den sonnigen Höhen und gar noch in windgeschützten Gebieten wars des Angenehmen beinahe zu viel, denn von einer eigentlichen Winterruhe war bis zum Lichtmestag kaum die Rede. Ob die stete Unruhe und der verfrühte Beginn des Brütens mancherorts die ohnehin bescheinen Vorräte nicht arg mitgenommen haben? Ja, selbst in den nebligen Tiesen der Thäler haben gründliche Anssssige bei 12—17° Wärme am tiessen Schatten in den ersten Januar- und Kebruartagen alssiderall stattgesunden.

Glüdlich wären wir also angelangt in des neuen Jahres Borbereitungszeit, in jenen Tagen, ba im Bien neues Leben und nene Thätigfeit energisch sich zu regen beginnt. Steht's bei Dir auch so, mein lieber Bienenfreund? Wit Freuden will ich's hoffen! Auf benn zu nenem Sinnen und Sorgen, zu nenem Lieben mud Leben sir und mit unsern Bienen. Hohe Ziele ichweben ums zu vor, in des Winters nebligen Tagen haben wir sie ausgedacht, unsere Zufunftsprojefte. Focale Ziele auf seinem Stand erreicht aber am sichersten, wer mit peinlicher Sorgfalt sich miht auch um Kleinigkeiten.

Bit bie Erante am sonnigen, geschützten Platchen vor bem Bienen-ftand erstellt?

Untenstehende Bitochen geben Anweisung wie man auf verschiedene Art den Zweck erreicht, d. h den Bienen ohne weite und gefährliche Ansflüge zum nötigen Wasser verhilft. Mit etwas versüßtem Inbalt lockt man sie in den ersten Tagen zur Stelle.



Rig. 13.



Sig. 14.

llub die Revision der Wabenvorräte darf nicht länger verischoben werden! Prima Qualität, branchene Tajeln und Aussichuß nung gesondert zur Verfügungstehen. Nächstens fiudet ja Generalinspektion auf dem Staube statt, da werden hier nud dort gar alte oder schadbafte Verutwaben den Stäcken entwommen.



Ria. 15.

und durch tadellose jüngere Exemplare ersett. Im Schweiserfasten empsiehlt es sich alle 2—3 Jahre vorn in den Kasten, also an die Flugslochwand, Ernenersungswaben einzus jehen, je nach Bedürfinis und Vorrat zwei oder mehrere!

Ja, die Generalinspektion an einem recht warmen Nach-

mittag, wie die mein ganzes Juteresse beausprucht! Was werden da für Überraschungen, erfreuliche und andere, mir zuteil werden. Vorerst aber die Karton für Standnotizen und den Kalender des Schweizerimters zur Haud! Da ist ein geeignetes Plätzchen für sede Beobachtung dei jedem Voll zu jeder Zeit vorgeschen. Das gibt dis zu Sude des Jahres ein Kapitalbüchlein, dieser Kalender, so man seine Beobachtungen in demiselben sleißig einträgt! Zede leer gebliedene Seite aber zeih uns der Nachlässigsteit, jagt uns, daß wir puntto Fleiß noch nicht standhalten mit unsern Vienen!

— Sie sind asso eingetragen, die verschiedenen gemachten Beobachtungen, nun heißt's aber auch sich diese zu Ause ziehen. Neichlicher Proviant gehört vor altem in jeden Stock, daß man dies nicht außer Acht sasse, betrug doch die Abnahme eines starken Volkes im vergangenen Jahr vom 1. November die 31. Wärz 4—13 kg, im März allein dies aus 5 kg.

Da fommen mir meine aus dem 97er Sommer herübergeretteten Honigwaben nun trefflich zu statten. Nachdem sie einige Tage im Bohnsimmer sich erwärmt haben, schiebt man sie teilweise entdeckelt in den Bereich des Loskes in abendlicher Stunde. Das gibt ein Freudenjummen im Bieneustübchen. Bo feine solchen vorhanden und fein Honig zur Berfügung steht, da muß es freilich eine Portion aufgelegter Kandis (siehe Jahrgang 97, pag. 35) oder bestpräpariertes Hilfssutter thum. Wöge die gütige Mutter Natur dazu eine reiche Spende würziges Bienenbrot wo gaseln und Weichen, Hussattich und Lerchensporn liesen, dann wird die Hilfstoft doch auch ihre Dienste leisten. Um eine recht wackere Dosis stüfsstoft doch auch ihre Dienste leisten. Um eine recht wackere Dosis stüfssiges Futter mit wenig Mithe und dazu in völliger Sicherheit vor der hällssichen Räuberei, verabreichen zu können, benutze man den schweizer.

Futterapparat, man spart mit bemselben Zeit und Arger. Untenstehenbes Bild veranschaulicht benselben. Das nenangebrachte Drahtgeflecht im Trichter macht eine Verunreinigung bes Tellerchens unmöglich, zubem kann jest ber Apparat ganz famos zum Zusehen einer Königin verwendet werben. — Daß eine weisellose Herbe im Stand nichts taugt und jest um



Fig. 16.

biefer willen keine Königin gekauft wird, leuchtet jedem ein; man gebe die Gesellichaft dem Nachbarn bei. Wie dies zu vollführen ist und wie manch andere Übelstände zu heben sind, darüber gibt jedem fragenden Bienenfreund gerne Aufschluß der praktische Ratgeber in nächster Nummer oder umgehend



### Fragen.

- 9. Frage. Ber liefert leichte, weite und praftifche Rorbe jum Ginfangen ber Schwarme? J. Th.
- 10. Frage: Belches find empfestenswerte Aleeforten für die Bienen? A. B. Antwort: Der honigertrag des Riesenhonigklees ist nach "Bester" gleich dem der Espariette. Er gedelikt auf jedem etwas sonnigen. sonst unbenütten Boden und erreicht eine Höhe von 2-3 m, Blütegeit Just die Otheken. Aleeform Recjamen a. Dr. Rb. Dertli in Endhöri b. Bülach sit im Falle, solchen Kleesamen a.

1 Fr per 1/2 kg liefern ju können. Reb.

11. Frage. Moher kommt die Rebensart "der Bien nuß"?
Antwort: Diese Rebensart joll folgenden Ursprung haben: Ein russischer Etudent fam in eine kleine veutsche Universitätelskabt, tand die deutschen Berhältnisse recht kleinlich und prastite gerne von der Großartigkeit des russischen Glinkt kam das Gespräch auch auf die Bienen und der Mulessichen renoumerte von den russischem Bienen, die den winzigen deutschen gegenüber wie Störche erschienen. "Mer, "tragte einer der Deutschen, "wie groß sind dem bei Euch die Bienenstöde?" "Na, die find nicht viel größer als die Gurigen?"

"Und wie groß ift benn bas Flugloch für bie Bienen?" "Auch nicht größer wie bei Euch!" "Wie fommen benn bie Bienen ba binein?" "Ja", antwortete ber Student — "ber Bien muß!" Reb.

12. Frage: 3ft es beim Blätteripftem vorteilbaft, in bie Fenfterrabmen Drabtgeflechte an Stelle ber Fenfter angubringen? Bo begieht man folche und ju welchem Preis per m2? A. E., Thurgau.

13. Frage. Gin Landwirt will von ber Rorbbienengucht jum Raften übergeben, welches Suftem ift bas rentabelfte und bas am wenigften geitraubenbe?

14. Frage. Beldes ift die zwedmäßigfte Ausfüllung gwijchen Raften und Bienenhauswand für ein ber Banbergucht bestimmtes Bienenhaus mit einfachwanbigem Gingelfaften?

15. Frage. Die ift bem allgu Sprobewerben ber Runftwaben mit Rietichepreffe porzubeugen?

16. Frage. Bie fann einem ichwarmenden Stand bie Schwarmerei eingeschranft merben?

# Versammlungs - Anzeigen.

Berein deutscher Bienenfreunde des Rantone Freiburg. Sauptversammlung im Babnhofreffaurant ju Dubingen Sonntag ben 6. Marg, nachmittage 81/2 Uhr. Traftanben: Rechnungsablage; Bortrag: Königin- und Kaffenzucht; Berichiebenes.

Gemutlicher Teil: Bojahrige Jubilaumsfeier des Berrins unter Mitmirtung bes

Ortsorcheftere.

Berfammlung ber Gettion Dberland im Reftaurant Chriam gu Giffere Donnere: tag ben 10. Marg, nachmittags 2 Uhr. Bortrag wie oben.

Berfammlung im Reftaurant Philipona; ju Alterswil Sonntag ben 13. Marg. nachmittage 31/2 Ubr. Bortrag wie oben.

Bu gablreicher Teilnahme, auch von Richtmitgliebern, labet ein

Der Borftanb.

3mferverein bes gurd. Beinland. Ginlabung. Conntag ben 13. Marg, nachmittags 1 Uhr, finbet in Altiton im "Thurthal" eine große Imterversammlung ftatt, um einem Bortrag von herrn Brafibent Rramer aus Burich über: "Raffenbienengucht" entgegengunehmen.

Bir laben jedermann, Imter- urd Imterfreunde, höflichft ein, an diefen lehrreichen und anregenden Berhandlungen teilgunehmen.

Der Borftanb. 4

Abgang bes Babnguges in Binterthui 12. 55., in Thalheim-Altifon 1. 40.



enenhaus

mit 13 Raften ift billig ju verkaufen. Anfragen sub S 85 Lz an Saafenftein & Bogler, Lugern.  $(20^2)$ 



### Schweizerifches

# Futtergeschirr,

beftes guttergefdirr für forbe und Saften.

Bei Bereinsbezug à 75 Ap. — Zu beziehen bei (60)

> Al. Wartenweiler, Engwang.

> > Chr. Boich, gruggen.



à Fr. 3. 80, unentbehrlich für "Blätterer", liefert

(61) Chr. Bofch, Bruggen, St. Gallen.



# Nur 75 Rp. das Stück!

Leiftungsfähigfte "Bienenflucht", in Die Öffnung fürs ichweis. Futter-

geschirr paffent.
Stichersparend! schweißersparend!
mühersparend!

Bu beziehen bei

Chr. Bofch, Bruggen.

(62)

# Fabrikation

Bienenkäften, Pavillons, Rahmen und Rahmenholy.

Framiiert I. Rlaffe in Burich, Reuenburg Genf. (Gegrundet anno 1865.)

Anerkannt feiftungsfähigftes Gefdaft diefer Brande.

Mit höflicher Empfehlung

Mois Ruhne, Bienenschreinerei und Bienenguchter,

(162) Benten (St. Gallen).

Bu verkaufen:

Gine größere Ungabl iconer Baben von gefunden Boltern. (Blatt-Byftem, gange und halbe). 26. Rlubler, Dberdorf b. Staus.

### Jabrikation

# Bienengerätschaften und Mellerschmiedwaren

C. August Suber, Mettmenftetten (At. Burich).



Empfehle famtliche fur Die Bienen aucht nötigen, mit Garantie verfertigten Berate: Abbertlungemeffer, Reinigungemeffer, Aruden, Bangen, verbefferte t. Blatterftod, Rorbmeffer. einfache und bobvelte, Sonigipaten. Rauchmaichinen, Wabenein-

gießer, Buttertroge, Butter: flaichen, Weifelfäfig, Beftanber, Echleier, Rantichuthandichnhe, Echlendermaichinen, Echwarm: trichter, Bürften ic. ic, Breis: fourant gratis

. Soliden Miederverhanfern Rabatt. .

Gingelne a fr. 1. 20 per Stud. Bei Abnabme von 6-20 Stud à Gr. 1. 10. Bei Abnahme von über 20 Stud a Fr. 1. -.

Es empfiehlt fich beftens

 $(57^1)$ Theiler, Rofenberg, Bug.

### Kärntnerbienen.

Anfolge ber bereits ablreich eingelaufenen Auftrage, fann ich abermals für biefen Grubling einen Bejug von Original-Rarntner-Bienenftoden bei per fonlicher Ausleje im Probuftionslande, in Anoficht nehmen. Gur 3mter und folde, bie es werben wollen, welche noch folche Stode ju ben befannten bieberigen Bebingungen und den außerst billigft berechneten Breifen beziehen wollen, empfehle meine feit nunmehr 10 Rahren bestens anerkannte Bezugsquelle. (29°) Achtungevollft

Donbarb, Rts. Bürich, 1898.

Albert Büchi, Bienenhandlung.

lauber und folid gearbeitet: + Inhalt Ber Stud 1/2  $2^{1/2}$ 71/2-10 kg 10 18 28 30 35 40 45 65 75 Cr. Rer je 50 Stud 8 15 25 27 30 40 60 68 .. Man verlange Mufter.

10 **Lioniakellel** 

25 kg à 3r. 2. 25 2.60 3, 35

in ftarfer Musführung empfehlen R. Troft & Cie., Blechwarenfabrit,

 $(43^1)$ 

#### ans reinem Schweis. Bienenwachs Kunstwahen (mit Rietiche: Preffe bergeftellt),

Erfte Pranic in der wabenkonkurrenzarbeit lich der Berfammlung i eine fchweiz. Bienenfre liefere für alle Sufteme, per 1 kg à Fr. 5, bei 2 kg Badung frei, bei 4 und mehr kg Badung und Borto frei an jebe ichweig Poftitelle. Gang bunne für Gettions (mit Balgmert bergeftellt), per Rilo Sr. 6.

Sabe mich mit großen Borraten prima Bachfes verforgt und bin imftanbe, jeben Auftrag prompt und ichnell auszuführen.

Reines Badhe wird an Bablung genommen, ober gegen eine Entichabigung von gr. 1 per kg ju Baben umgegoffen.

Berner empfehle jog. Seftione, wovon gwei Stud in eine Schweiger Sonigmabe geben, gu Gr. 5 per Sundert.

Andere Mage für Geftions beburfen 8 Tage Lieferfrift. Mit boilider Empfehlung

D. Ernft, Kusnacht a. Burichfee

liefern billigst J

Breielifte fiebe Mr. 12, 1896 ober auf Berlangen gratis und franto.

(481)

# Italienische Bienen.

garantiert reiner Raffe, von einer ber ersten, mit rationellem Mobilbetrieb im Kanton Tejfin gegründeten Bienenzuchtanstalten, vertaust Unterzeichneter, langjähriges Mit: glied bes Bereine ichmeig. Bienenfreunde, zu ben unten angeführten Breifen, Berpadung inbegriffen, Transporttoften ju Laften ber Befteller. Berfanbt gegen vorherige Gin-fenbung bes Koftenbetrages ober gegen nachnabme. Bei größern Beftellungen ent: fprechenben Rabatt.

| Seit de  | r | Deef | endung |   | Befruchtete<br>Königin<br>Begleitbienen | Schwarm<br>von 1/2 Kilo | Schwarm<br>von 1 Kilo | Schwarm<br>von 11/2 Kilo |
|----------|---|------|--------|---|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|          |   |      |        |   | ðr.                                     | Fr.                     | &r                    | ör.                      |
| März .   |   |      |        |   | 9. —                                    |                         |                       | _                        |
| April .  |   |      |        |   | 8. —                                    | 16                      | 21. —                 |                          |
| Mai .    |   |      |        |   | 7. —                                    | 15. —                   | 20. —                 | 23. —                    |
| Juni .   |   |      |        |   | 6. 50                                   | 13. —                   | 17. —                 | 20. —                    |
| Juli .   |   |      |        |   | 6. —                                    | 10. —                   | 14. —                 | 20. —                    |
| Mugust   |   |      |        |   | 5. —                                    | 9. —                    | 12, 50                | 17. —                    |
| Geptembe | c |      |        |   | 4. 50                                   | 8. —                    | 11. —                 | 14. —                    |
| Oftober  |   |      |        | • | 4                                       | 7 -                     | 10 -                  | 12 -                     |

3m Frühling, in ben Monaten Marg-April, liefere gute Buchtvölfer mit fertigem Babenbau in biefigen landesublichen Riften oder Rlotbenten, mit genügenb Rabrung, von benen 1-2 Schwarme fallen tonnen, jum Breife von 20-25 fr. je nach Starte; ebenfo liefere Bolter ani Babenban in Rabmen, Große 30 : 24 cm und auf ein Bolf adt folder Hahmen mit allen barauf figenden Bienen und erprobt guter Konigin à Fr. 30. -. Bebe auf bem Transport zugrunde gegangene Genbung wird franto und gratis erfest, wenn biefelbe nach Antunft fofort in ber gleichen Berpadung franto gurudgefandt wird. Deutlich gefdriebene Abreffe mit Angabe ber nachften Boft: und Babuftation ift netwenbig.



des a

An der bienenwirtschaftlichen Ausstellung vom 5.—6. September 1897 in Schaffbaufen wurden vom Preisgerichte bei der Konkureng des "fabnien und Erfen Miens", weie ausgeftlem italienischen Bienenvolkern, bejogen von meiner Judianftalt, einen erften und smeiten Preis anerfannt.



G. Schmid-Dfifter, Apicoltore, Bellinsona (Goweig).

# Kärntnerbienen.

Liefere auch biefes Sabr in Rarnten perfonlich ausgelefene Bienen: ftode und tann folde infolge erhaltener billiger, birefter Gradtumfate ju nachftebenben Breifen abgeben.

- 1. Babl. Raffenguchtftorte in burchaus vorzüglicher Qualitat bei nur forgfältigfter Musmahl à Fr. 18 per Driginalftod.
- 11. Babl. Muderlefene, noch recht icone Bolfer a Fr. 16 per Driginalftod

ab bier. Größere Auftrage entfprechend billiger.

Beginn ber Liefernna anfange April.

Allfällig auf bem Transport verungludte Bolfer werben erfest. Beftust auf vieljabrige Erfabrungen im Bienenbandel und Brimareferengen febe gablreichen Beftellungen entgegen.

> 3. Ernit, Riisnacht a. Bürichice.

### an verkanfen infolge Inflemmedifels:

Ein faft neues, gutgefdindeltes Bienenhaus mit 13 Benten (wovon 3 bebol= fert, die übrigen ganglich ausgebant) nebft fonftigem Wabenvorrat. Mitvertauft werben ferner bie jugeborigen Geratichaften, inbegriffen eine Schleudermafdine. Raufeliebbaber mogen fich menben an

Rt. Bernet, Buchberg 33, Ct. Gallen.





# Imkerspenglerei

I. Andermatt, Baar, Bug,

empfiehlt famtliche unter Garantie verfertigten Berat: idaften ale: Rauchmaichinen, Wabeneingiefter. Schlendermajchinen, Bienentrichter nach Mag, Abbectlungsgejäße, Futterflaschen und Erögli, Weijelfäfige, Bonigfiebe und Reffel zc.

Speziell mache auf biefe bilblich bargeftellten, viel verbefferten Rutterteller aufmertjam, m.t meldem jebes (50)

Berbrüben ober Ertrinfen ber Bienen ausgeschloffen. Drompte Bedienung. Billiafte Vreife.

Soliden Wiederverkäufern Rabatt. Achtungevollft

Obiger.

Fruchtzucker (Invertaucker)

feit 10 Jahren bemahrter und billiger Erfat für Futterhonig, empfiehlt D. Dr. Kollening, Comeiger Kruchtguderfabrif.

Anfragen um Attefte und Reugniffe pon Imtern, Duftern und Breifen Georg Scheffer in Bürich. an ben Generalpertreter ober an bie Depositeure: Naran : Gloor-Siebenmann; & A. Stephani. Bern: Rarl Haaf; Eb. Rüetschi. Biel : Eduard Bartmann. Bafel : Louis Bens. Burgdorf; E. Dür-Glaufer; L. & M. Widmer. Eglisan: Stamm-Schmid. Gelerkinden: B. Sandichin. Grobhochketten: Ib. Faeich. Sallan: Deets Gaffer. Serzogenbuchfee: Gottir. Rupfer; Fr. Apfer. Genf: Ch. Leclere & Co. Berisan: 28. Lobed. Rolliken: Baul Fueter. Aradolf; A. Buthrich. Sichtenfleig: Deper-Brunner. Engern: 3. Rnufel; C. Rigg. Reuchatel: A. Bimmermann. Muti: Beber: Studi. St. Gallen : Schlatter & Cie.; Solothurn : Raufmann : Buber. Tanner & Baumgartner. C. Rud; C. Brubpacher. Thun: 3. Schweizer's Gobne; Rarlen & Raef. 20ald : G. Beg. Winterthur : Sugenberg g. Steined; Bitwe Freund. 20uf : Emil Brunner.

# Honigbüchsen= und Geräte=Fabrikation

pon

### Raymund Brunner, Spengler, Dietwil (Jargan).

1/4 1/2 1 11/2 2 21/2 3 4 5 71/2 10 121/2 15 20 25 kg Rubalt Breis per Stild 10 10 20 25 30 35 40 45 50 65 75 100 130 200 250 Ct. " 0,75 0,90 1,6 2,3 2,8 3 3,5 4 4,5 6 7 9 12,5 19 23 Fr. ,, 10 7 8,5 15 22 26 28 31 -----

Gine Mufter-Rolleftion bon 1/2-5 kg - 9 Stud unr Rr. 2. -. Große Auftrage nach Abereinfunft.

|                    |            | Gerai             | e.           |                     |              |  |  |  |
|--------------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--|--|--|
| Rauchmaschinen     | 2.70       | Bienentrichter f. | Schwei:      | Wabenangießer, Dop: |              |  |  |  |
| Bangen             | 2          | zerftode          | 1.40         | pelgefäß            | 1.80         |  |  |  |
| Abbedlungemeffer   | 2.30       | Unbere Spfteme    | nady         | Buttertrögli, 5-    | –9 cm        |  |  |  |
| " gerat            | e 2. 10    | Mas               | _            | breit               | 15           |  |  |  |
| Connenwacheichmel, | 3. 15. —   | Bluglochichieber, | brei:        | Bestäuber           | <b>—.</b> 55 |  |  |  |
| **                 |            | teilig            | <b>—.</b> 15 | Pfeifenbedel        | 15           |  |  |  |
| mit Drabtgitter    | 16.50      | Schleier Gr. 1    |              | Röniginhäuscher     | ı, 35 —. 25  |  |  |  |
|                    |            | Sonigfieb a. Gd   | leuber 1. —  | Futterflafchen 31   | n je:        |  |  |  |
|                    |            | große " auf Reff  | el 23        | tem Tröglipa        |              |  |  |  |
| NB. Grübere        | Preislifte | n als pro 1896 f  | ind ungültig | . Breistourant      | gratis unb   |  |  |  |

Bienenwohnungen,

Burki-Jeker und Blätterfuftem (Spezialität) find biefes Grubjahr wieber ju begieben von

Jakob Meier, Bienenfdreiner, Bachenbillach (Rt. Burich.)

Rante

echtes ichweig. Bienenwache, fowie alte Baben, ober verarbeite foldes billig ju Runftwaben für Brut: und Sonigraum. Wilh. Benherr, Runftwabenfabritant,

Game (St. Gallen).

frante

(262)

# kunstwaben 📨

bon garantiert echtem ichweis. Bienenwachs liefert bie

Runft wabenfabrik von Ang. Baumann, Wülflingen b. Winterthur, bergeftellt für Brut: und Sonigraum, per Rilo 5 Fr. bei Engros-Begugen billiger. Berpadung ju Gelbittoften. Großen Bachsvorrat und bie guten Ginrichtungen ge-ftatten fofortige Lieferung. Bachs wird ftets gefauft und an Zahlung angenommen. Pramifert in Schaffhaufen, Andelfingen, Ufter, Bern

Spilidit empfiehlt fic

Mug. Baumann.

Berleabare und transportable

# ienenhäuler

mit ben neueften apiftifchen Ginrichtungen in allen Grofen, von ben einfachften bis ju ben luguriofeften, baut bie Firma

Breitenstein & Künsler,

med. Bienenfdreinerei und Baugefdaft in Stein (Rt. Appengell).

Referengen von erften Imterautoritäten. Photographien gur Berfügung. Fabritation aller Enfteme Bienentaften, Wabenfchrante, fahrbare Wabenfuechte mit Operationstifd und Aufftieg, Connenwachefchmelger, Auffattaften für Chlinder: u. Glodenforbe, Dedbretter auf Rorbe, boppelte Boben: bretter für Rorbe, Rahmen für alle Spfteme.

- Preisliste gratis und franko. -NB. Rriftallifierter Randidguder gur Bienenfütterung, 50 Bfund gu Fr. 15. (88)

irtmann, Biel, (St. Vern)

Kunswaben aus reinem Bienenwachs,

gewalzt und gegoffen, je nach Bunfc, per Rilo Fr. 5, bei 4 Rilo Frantoguienbung für bie Schweig.

Chemische Produkte zur Betämpfung der fanlbrut.

Rährsalzmifdung für Soniamein. Apiol und Apifugo. Honiaetiketten. Honiaaläser, Honigbüchsen.

Alle gebräuchlichen Smfer : Berätschaften.

Wohnungen und Rähmdjen aller Systeme. Pramitert in Bern und Genf mit I. Preis und brong. Medaille. Billige Breife! Solide und genane Arbeit! (54<sup>1</sup>)

### Bu verkaufen:

Gin Bienenftand, Achtbeute, Burti-Jefer, mit 7 Bolfern, biverfe Beratichaften, Babenpreffe ic., Baben und Rahmenvorrat. Die Bolfer werben auch einzeln ber: fauft. Sur Befichtigung und Ausfunft mente man fich an M. Difter. A. Rloftermüble, Tof.



# Apifugo.

An ber landw. Ausstellung 1889 in Bern biplomiert. Sicher wirtenbes Mittel jur geruhigung der Bienen und jum Schut gegen Bienentich; macht andere Schukmittel entbehrlich. In Alacons & Ar. 1. 50.

Bilbert's Saulbrutmittel.

anerfannt best bemahrtes Desinfettionsmittel gur Beislung und Berbutung ber Faulbrut, mit genauer Gebrauchsanweisung.

In Flacone à Fr. 1. 50 und 2. 50.

## Chemisches Laboratorium

F. Zweifel, Apotheter, Bremgarten (Aargan) Rachfolger von G. Baber.

### 

Den geehrten Bienensuchtern bringe die Fabrikation von Bienenwohnungen, Pavillous für Blenen und Gartenanlagen, sowie die Fertigung von Babenrahmen, Babenfchräufen Wabentucchten z.. in freundliche Erinnerung. Für genaue und folibe Arbeit wird auch fernerhin garantiert. (282)

Das bis anbin geichentte Butrauen bestens verbantend, zeichnet mit bochachtung

Jos. Choma, Kaltbrunn (St. Gallen.)

# Edte Oberkrainer Bienen (Selbstandt)

liefert (451)

### Anton Bumer, Jauerburg, Oberfrain, Ofterreich.

Criginaftöde, von welchen zwei ober brei Schwärme zu gewättigen find, im März, April, Mai à 11 Mt., 6 ft., Juni 9 Mt., 5 ft. 22 tr., Jufftöde nit Mobilsan auf 12 Mähmchen im März, April à 14 Mt., 8 ft. 12 tr., Nai 13 Mt., 7 ft. 54 tr. unfrantiert. Judividier mit Mobilsan in Transportlisten auf sechs Ashmehren im Wärz, April à 12 Mt., 6 ft. 96 fr., Nai, Juni 11 Mt., 6 ft. 38 fr. Naturichwärme mit befruchteter Königin und 1 kg Bienengewicht im Nai 9 Mt., 5 ft. 22 fr., Juni 8 Mt., 4 ft. 64 fr. Noteger mit Königin, 800 gr Begleitbienen gewicht im Nai 8 Mt., 4 ft. 64 fr., Juni 7 Mt., 4 ft. 06 fr., Junge, wohlbefruchtete Selfönigin im März und April à 6 Mt., 3 ft. 48 fr., Nai 5 Mt., 2 ft. 90 fr., Juni 4 Mt., 2 ft. 82 fr. franto. Pereisifie auf Verlangen gratis und franto.

# Kunstwaben aus veinem Bienenwachs (mit der Rictifie-Presse bergestellt),

liefert per kg à Fr. 5. (2º) Pragung von funftwaben für eingefandtes Bienenwachs gegen Entichabigung von Rr. 1 per kg.

Allb. Spahn 3. Gennerei b. Schaffhaufen.

# Die Bienenschreinerei (Spezialgeschäft)

Colestin Weber in Eschenz (Kanton Thurgan).

liefert Bienenwohnungen ale:

Dadant-Albertitaften mit praftifchen Reuerungen (von Grn. Bir. Strauli): Bergiulte Gifenbled Abftanbftreifen fur bie Coublaben mit enger u. weiter Diftang, dangierbar. Salbrahmen für die Ronigingucht in ben Schublaben mit brebbaren Obren gum Ginftellen im Brutraum eingerichtet, je zwei aufeinander. Dedbretter mit Berlangerung jum Untericieben, unter eine Schublade eingerichtet, mit eifernem Sandgriff verfeben. Raften mit ein ober zwei Schublaben, mit ober ohne Ronigin-Afperrgitter. Burti-Jeferfaften, Blatterftod, mit Ginrichtung von unten ober oben gu futtern, bon ber Gingelbeute bis jum Bavillon. Gertige Rabmden und Rabmdenholg nach allen Dimenfionen. Babenidrante, Babentnechte, Detailftide für Dabant-Albertis faften, Chasse-abeilles, ichweizerifches Futtergeichirr, Blattergangen, Babentrager und Mgraffen u. f. w.

Billigfte Breife und Garantie fur folibe, erafte Ausführung. In der bienenwirtid. Auoftellung in Schaffhaufen pramifert mit Piplom I. flaffe. Rechtzeitige Beftellungen mit Angabe ber nachftgelegenen Babnftation jebr er=

wünicht.

Col. Weber.

### Garantiert echten Schlenderhonia

taufen gegen Mufter

Imhoof & Cafferini. Ronfervenfabrit Jofingen.

Bienenvölker eigner

auf Waben mit Bonig und Brut, mobil, Echweigermaß, liefert, fo lange Borrat, ju billigfter Berechnung

Albert Büchi, Bienenhandlung, Innhard (Rt. Bürid.)

### Bienenvölker.

Original=Oberfarntner, befanntlich wiederftandefabigften Bienen ber Belt bringt auch biefes Jahr über 600 Rarntner Orginale und Mobilvolter ber

erfte Oberkarntnerische Bandelsbienenstand des Mathias Ulbing. Obmann des Vereines "Dobratich", in St. Leonhard Eurnit, Rarnten, ORerreich. per Rachnahme ab Station Gurnit jur Berjenbung :

a. Original boch la Bauernftode Fr. 6. 20;

" 1/2-3/4 Bau, Fr. 5. 80. Ha Breisliften von Mobilvoltern werben auf Berlangen gratis und franto guge-

fenbet. Lebenbe Anfunft bis jur Enbftation garantiert. Berfandtbeginn: enbe Marg.

Es merben auch Raturichtvarme geliefert.

 $(25^2)$ 

# berkrainer Wienen!

Banern: Originalftorte à 2-3 Schwarme gebend, liefert ab 15. Mar; bis enbe September à fr. 15 franto, Tieflagerftode auf 16 Normalrabmchen à fr. 20 franto. Breislifte auf Berlangen !

Simon Romand in Afling, Oberfrain (Ofterreich).

# Der erfahrene Gartenfreund

von M. Bachtold, Gartner und Banderlehrer in Andelfingen, behanbelt in ericopfenber Beije alle Gebiete bes Gartenbaues und ber Blumentultur nach vom Berfaffer in langjabriger Braris erprobten Berfahren.

1. Gemüßegarten Fr. 1. - II. Blumengarten Fr. 2. - III. Sansgarten Fr. 1. - IV. Obitgarten Fr. 1. 50. - V. Rultur ber einzelnen Gemufe Br. 1. 50. - (Der fünfte Teil ericheint Ende Februar.)

Bu beziehen burch jede Buchhandlung ober birett vom unterzeichneten Berlag.

(35)

Rarl Bendell & Co., Burich II.

# Die Bienenschreinerei

U. G. Warthurg, Gobn, in Aarburg,

liefert auf Beftellung in fürzefter Grift Bieneuwohnungen, Gingelfaften, Debrbeuten, fowie Bavillons nach allen vortommenben Spftemen, wie Burtigeter, Dabant-Alberti, Raber 2c. Bestrenomierte Bezugequelle. (364)

-11. Breie 1887 Renenburg. - 1. Breie 1895 Bern. - 1-

Bürfi=Befer=Rahmchen liefert große gu 8 Mp. per Stud, fleine gu 6 Mp. " Gur andere Spiteme ebenfalls billig. Beftellungen bis langitene Mitte Marg erbeten. Franz Kempf, Sohn, Attinghaufen (llri). (37)

An reellen Bienenhonig taufche Ilhren jeder munichbaren Große und Façon. Jof. Bellev-hug, Uhrmacher und Bienenguchter, Weinfelden (Thurgau).

(38)

#### Sabrikation Wienenwohnungen von

### gwedmäßigfter Rombination von Stabil- und Dobilbau. (Der nüblichfte Bienenkorb.)

An 6 Ausstellungen mit erften Preifen gehront.

Dobe ber Cylinderforbe 30, 35 und 40 cm mit 36 cm Lichtweite mit gweis und breietagigen Auffantiften mit 1/s Rabmen nach Burti:Befer und boppeltem Bobenbrett.

Auf Binfc werben auch Cplinderforbe von 40 cm Lichtweite in obigen Goben angefertigt. Anleitung gur Behandlung beigelegt.

Schlendermaschinen, Sonnenwachsschmelzer, Rauchmaschinen (Smoter), Bienenbürften, Abdectlungemeffer, Reinigungefrücken, Korbmeffer, Wabenzangen, große und fleine, Schleier, Bienentrichter, fertige 1/a Rahmen, Rähmchenstäbe, Kunstwaben, Fluglochschieber, breiteilig, Futtergeschiere, 3 Liter haltend, Babenangiefter, "Der Rorbimfer" (Brojdure.) Alles in befter Qualitat. Breisfourant gratis.

🚁 Die Befteller werden höft. erfucht, ihre Abresse genau anzugeben. (Bahnflation). Boflichft empfehlen fich  $(39)^1$ 

Gebr. Schumacher,

Maltere (Lugern).

Berantwortliche Redaftion: R. Gölbi: Braun, Lebrer in Altftätten (St. Gallen). Reflamationen jeber Art find an bie Redaftion ju richten.

Drud und Erpedition von b. R. Sauerlander & Comp. in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

# Grgan der ichweizerischen Bereine fur Bienengucht.

### Perein Idiweiser. Bienenfreunde.

Erscheint monatisch 1 1/1—2 Bogen start. Abonnementspreis für Richtmitglieder des herausgeberischen Tereins Fr. 4. für das Ausland 4 Mart. — Es werden auch babischrliche Abonnemente angenommen. Dieselben sind zu abressteren an die Redattion, heren Eehrer Göld Praun in Altsfätten (Annen St. Gallen). — Hür den Buchdenbel in Kommisson bei herrn h. R. Sauerländer & Comp. in Narau. — Einräckungsgebischen für die Petitgies oder deren Naum 20 cils, sin das Aussand und Richtabonnenten 80 Cts. Borausbegablung. — Briefe und Gelber frank o.

### M. F., XXI. Jahrg.

Nº 4.

April 1898.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Die erste Zuchtgenoffenschaft ber Schweizer Inter, von Kramer. — Die Bebeutung ber Drohnen, von Kramer. — IV. Fortebildungsturs für Manberchrer ic. (Fortfehung), von Dommann und Krebenbuss. — Aus meiner 97er Prazis, von hungerbubler. — Reuer Schmelze und Sonberungsapparat, von Schellenberg. — Apsstischer Monatsbericht, von Kramer. — Bienenstalenber, von Gölbi. — Tobesnachrichten. — Faulbrut. — Prattischer Matgeber. — Anzeigen.

# Sffizielle Mitteilungen.

Auszug aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 20. Mar; 1898 im Stadthof, Burich.

- 1) Schweiz. landwirtichaftlicher Berein. Als Delegierte unseres Bereins wurden für die nächste Bersammlung, 27. März in Olten, beordert: herr Prafibent U. Kramer, Burich und herr Fregenmuth, Gemeinbeammann, Bellhausen.
- 2) Inftruktion ber Houigkontrolleure. Diese soll je einen ganzen Berktag in Anspruch nehmen. Der Bormittag wird je zur Beurteilung von Bienenvölkern und Bienenkländen verwendet und am Nachmittag solgt Instruktion ber Honigkontrolleure. Die Sektionen, die instruktionstag abzuordnen; diese mussen bei Wolken, haben auf ihre Kosken brei Delegierte an den Instruktionstag abzuordnen; diese mussen Honigmuster mitbringen. Muskergläschen können bei Baumgartner & Cie., Glassabrik in Küspnacht (Schwyz) bezogen werben. Bis spätestens 10. April nächsthin sind die genauen Abressen Delegierten an den Aktuar Hrn. Dommann, Luzern, zu über-

machen. Wann und wo die Inftruktion stattfindet, wird baldmöglich mitgeteilt.

3) Sonig-Rellame. Das biesjährige Arbeitsprogramm wird burchberaten und genehmigt.

4) Bienengnatturfe. Diefes Jahr werden folgende Rurse aus unferer Kaffe unterftügt:

Rurs für Anfänger, Sektion Bug unter Berrn Golbi, Mitstätten, findet ftatt am 14., 15. und 16. April.

id. Settion Nidwalben funter hrn. Freyenmuth, Welthaufen.

id. Settion Oberemmenthal, Bern, unter herrn Dommann, Lugern.

Königinzuchtturs, Settion Seeland, Bern, unter Brn. Dommann, Lugern.

5) Raffenzucht. Gine Anregung jur Gründung einer Genoffenschaft, bezwedent , biefes Jahr eine Anzahl Buchtfragen von verschiedenen Seiten zur Beantwortung zu bringen, wird gutgeheißen.

6) Faulbrutfrage. Dem Bunsche einer Sektion, unser Berein sollte bie Filialvereine, die gegen die Faulbrut kampsen, finanziell unterstützen, kann vorderhand nicht entsprochen werden, da in den bisher eingegangenen Jahresberichten pro 1897 nichts von Faulbrut zu lesen ist.

7) Es find immer noch einige Sektionen, welche die Jahresberichte pro 97 und Mitglieberverzeichnisse noch nicht eingeschieft haben. Man thue es recht balb.

Der Borftand bes B. fchiv. B.



Die erfte Suchtgenoffenschaft der Schweizer Imker.

s ergeht hiemit die Einladung zur Gründung einer Zuchtgenoffenschaft, deren Zweck ist, im ersten Bersuchsjahr schon züchterische
Fragen, die für die Folgezeit von großer praktischer Bedeutung
sind, abzuklären, durch planmäßige Leitung des Zuchtversahrens
zu richtigen Schlüffen zu gelangen, — die edelsten Stämme unseres
Landes kennen zu lernen und bestmöglichst zu verwerten. Zu dem Zwecke

wird der Unterzeichnete die Art der Bersuche und Beobachtungen einheitlich organisteren. Es geht der Genossenschafter teine weitere Berpflichtung ein, als die empfohlenen Zuchtmethoden zuverlässig durchzuführen. Finanzielle Opfer erheischt es nicht. Gegenteils ift in Aussicht genommen, die Leistungen der Genossenschafter angemessen zu honorieren. Hiefür ist in erster Linie bestimmt der Reinertrag der Broschüre:

#### "Die Raffengucht ber Schweizer 3mter".

Bur Orientierung laffen wir einige Buntte bes Arbeitsprogramms folgen.

- 1) Sollen Königinnen aus Giern oder Maden erzogen werben?
- 2) Sind die erstichlüpfenden Königinnen beffer als die spätern und warum?
- 3) Welchen prattischen Wert hat bas Köhlersche Buchtverfahren?
- 4) Bergleichung ber April-Mai-Bucht mit ber Dai-Juni-Bucht.
- 5) Die vorteilhaftefte Methode bes Ofulierens.
- 6) Erfahrungen mit Belegftationen.
- 7) Bersuche in planmäßiger Ingeftzucht.

Näheres über biese und andere Fragen, aus benen ein jeder Genossenschafter sich seine speziellen Aufgaben auswählt nach Gutfinden, folgt in besonderer Zuschrift an die Genossenschafter. Gratis 'erhalten diese auch die Formulare für die Zuchtregister. Die nächstliegende Aufgabe der Züchter nuch sein, Bölter bentscher Nasse von hervorragender Leistung und Abstammung aufzussinden. Der Unterzeichnete niumt mit Dant Mitteilungen, wo solche zu sinden, entgegen und wird sie den Genossenschaftern zur Kenntnis bringen.

Die Einladung ergeht in erster Linie an die apistischen Stationen — verpflichtet sind sie hiezu nicht — sodann aber auch an weitere Züchter, die die planmäßige Rassenzucht in größerm Maßstabe betreiben wollen. Es wird vorausgeset, daß jeder Genossenschafter mindestens zwei Dutend Königinnen erziehe.

Die Anmelbungen haben gu erfolgen bis fpateftens Mitte April an

11. Aramer, Burich IV, Beinbergftrage.



### Die Bedeutung der Probnen.

Mus ber Brofcure: Die Raffengucht ber Schweiger Imter, von U. Kramer in Burich. (Mit Bewilligung bes Autors.)

Der Umstand, daß die Drohnen feinen Bater haben, hat eine ganz eigenartige Tragweite für die Zucht, auf welche die Züchter bischer so wenig geachtet. Bor Jahren schon hat Hr. Neber in St. Gallen die Bererbungsbahnen zum Gegenstand einer sehr verdienstlichen Studie gemacht.

An Sand farbiger Illustrationen wollen wir versuchen, deren Bebentung für die Praxis nachzuweisen.

Fig. 1 sagt uns, warum männliche und weibliche Nachtonunen berselben Mutter nur Halbgeschwister sind. Die Königin, die Mutter des Boltes, M, birgt in ihrem hinterleib einen Gierstock e und einen Behälter männlichen Samens s, empfangen von der Drohne V, die wir als Bater des Boltes aufsassen. Durch den einen offenen Pol des Eies dringt ein männlichen Samen befruchtet. Durch den einen offenen Pol des Eies dringt ein männlicher Samenfaden und aus dem Ei entsteht mit absoluter Gewischeit ein weibliches Wesen, eine Arbeiterbiene oder eine Königin. Andere Eier lösen sich vom Eierstock und passieren den Eileiter, ohne von männslichem Samen befruchtet zu werden. Aus ihnen entstehen unabänderlich Männchen, Drohnen. Wie Fig. 1 verauschaulicht, hat somit die Trohne Ideinen Bater, steht in gar keinem Verwandtschaftsverhältnis zur Orohne, die sich die alte Königin erwählt. Das Weibchen allein hat die Drohne ins Oasen gerufen, sie, die Orohne, ist ihr treuer Erbe.

Fig. 2 will einem Trugschluß begegnen. Die Thatsache nämlich, daß die Drohne auf die männlichen Nachkommen der von ihr erwählten Königin keinen Ginfluß gewinnt, könnte leicht falsch dahin gedeutet werden, daß überhaupt die Drohne keine männlichen Nachkommen habe.

Söhne hat die Drohne Gv teine, nur Töchter. Aber diese Töchter K werben bereinst Söhne erzeugen. In diesen seinen Enkeln Ir tebt der Großvater auf, auf sie vererbt er sich durch seine Töchter genau so treu, als wären sie seine Söhne, denn in ihrer Blutbahn begegnen wir nur den Erbmassen vom Großvater Gv und Großmutter Gm. Auf die männlichen Nachsommen eines edeln männlichen Stammes können wir also erst in zweiter Generation zählen, also erst im zweitsolgenden Jahr.

Fig. 3 läßt uns erfennen, daß eine jedes Beibchen, Arbeitsbiene wie Königin, bier A, also das Bolksganze, unter bem direkten Ginfluß zweier mannlicher Erzeuger fteht, bes Baters V und bes Großvaters Gr.



Beigen wir nun an einigen Beispielen aus ber Praxis bie Bebeutung biefer Berwandtichaftsverhältniffe ber Glieber eines Bienenhaushaltes.

1) Ich erhalte aus der Fremde eine unbefruchtete Königin vielversprechender Abstammung. Ihre Brut, die jungen Bienen, verraten jedoch durch ihre Färbung, daß ihre Mutter mit einer Trohne anderer Rasse sich gepaart hat. Hat diese Königin für mich züchterischen Wert? Fa! Ihre Söhne, die Trohnen, die sie erst fünstiges Jahr erzeugt, sind selben edeln Stammes wie die Mutter. Sie liefert mir also nächstes Jahr männliches Zuchtmaterial erster Qualität. Folgerichtig verschässe ich mir 3. B. fürs nächste Jahr preiswürdige Drohnen von entferntem Ursprung, indem ich dies Jahr junge Königinnen dorther beziehe. Ich erreiche den Zwec auf zwei verschiedenen Wegen. Entweder lasse ich Gier kommen, erziehe die Königinnen selber und lasse sie her begatten, oder ich seine einen bevölkerten Zuchtfasten mit vier weisellosen Völklein in die Ferne, wo sie obuliert werden mit Weiselselsen ebler Abstammung.

Für die nächstes Jahr von diesen Königinnen zu erwartenden Drohnen ist es völlig gleichgittig, ob die jungen Königinnen sich mit guten oder zweiselhasten Drohnen gepaart. Bedeutungsvoll aber wird die Art der Begattung nach Fig. 2 im zweitsolgenden Jahr. Ich werde also unter allen Umftänden der Paarung mit preiswerten Prohnen die nötige Beachtung schenken, nicht nur, weil damit meine Zucht in fernerer Zufunst durch die Ensel gesördert oder geschädigt werden fann, sondern aus dem viel näher liegenden Grunde, das Charafter und Leistung des Losses, der weiblichen Arbeitsbienen, von ihrem Bater wesentlich beeinslust werden.

Fig. 4, 5 und 6 veranschaulichen verschiedene 3nchtpläne. Fig. 4 stellt die Folgen der Kreuzung dar. Die verschiedenartigsten Anlagen, die in einem Bluttreis zusammenkließen, mehren sich stetig von Generation zu Generation, und damit auch die Unsicherheit der Vererbung. Da haben wir die Bestätigung der Erfahrung, daß die Kreuzungsproduste erster Generation in besserem Anse stehen als die fernern Nachtommen in 3. und 4. Generation.

Trosbem alle brei Königinnen birette Nachfommen ber ersten sind, und als Großmutter, Mutter und Tochter einen Stammbaum barstellen, fann von treuer Vererbung feine Rede sein, weil fremdartige Trohnen stets neue Ablenfungen bedeuten, die den Einsus der Stammutter immer mehr schwächen. Selbstverständlich nuß, was diese Zeichunng sagt, nicht in allen Fällen untontrollierter Kreuzung eintressen, er bezeichnet nur eine der ungezählten Wöglichseiten. Verfahrenheit, Unsicherheit, das ist das Endresultat der Kreuzung, die nur die Bash der Welbchen trifft.

Noch Schlimmeres muß da fich einstellen, wo auch die Abstammung ber Königinnen ungewiß ift, wo alles behalten wird, was ber Zufall, die Schwarmluft, uns in die Hand spielt.

Ein erfreulicheres Bild ift Fig. 5. Stammhalter ift auch hier eine sog. Baftardkönigin. Die Drohnen alle find auserwählte, unter sich selber Rasse, aber verschiedener Hertunft, sie stehen unter sich in gar keiner Berwaudtschaft. Jede folgende Generation wird uniformer, eine jede folgende Drohne sestig und verstärkt den Einfluß der frühern. Durch diese stetige Jusuhr gleichartigen aber frischen Blutes gewinnen die Drohnen einen überwältigenden Einfluß. Der Stammbaum, abgeleitet von der ersten Stammutter, gewinnt, was er anfangs nicht besaß: Konftanz. Das stetige Bachsen des Einflusses der Drohnen verrät sich ängerlich durch die Farbe; von Generation zu Generation tritt die ursprüngliche Farbe der Stammutter immer mehr zurück. Die Rechnung auf gute Nachzucht wird immer sicherer — das birette Gegenteil der planlosen Kreuzung.....

Gehen wir im Zuchtplan von Fig. 5 von einer Zuchtmutter aus, die gleicher Raffe ift, wie die Orohnen, so haben wir das Bild der Reinzucht. Wir erkennen hierin unschwer auch das Zuchtprinzip unserer routinierten Vichzüchter. Eine als gut erkannte weibliche Linie wird tren innegehalten. Die Bullen bringen jährlich neues Blut in den Stammbaum, frisches Blut, das von serne nicht verwandt, aber wo möglich noch edler, als die Endproduste des Stammbaumes selber sind. . . . . . . .

Fig. 6 bedeutet einen Irrmeg.

Richtig baran ift bie Wahl ber Mannchen, falich aber ber Bechsel ber Weibigen, bie in feiner Berwandtichaft steben. . . . . . .

Es bleibt uns noch übrig ein Bort über die Bucht in engften Berwandtichaftsgraben,

### Die Jugucht.

Bir wählen drei Beispiele, die graduell die Gefahren und Borguge biefer blutichanderischen Bucht illustrieren.

Borerst sei bemerkt, daß die Paarung von Eltern mit ihren Kindern bei den Bienen nicht möglich ist. Der Bater stirbt beim Begattungsalt, die Mutter paart sich nur einmal in ihrem Leben.

Fig. 7 zeigt uns die Folgen zweimaliger Geschwisterpaarung. Es garantiert dieselbe, daß kein neuer Einfluß in die Blutbahn kommt. Der Bruder der jungen Königin verstärkt die "Erbmasse", die die junge Königin mütterlicherseits empfangen, ganz gewaltig, und darin liegt die Gewähr, daß der Charakter der Mutter in ihrer Tochter nicht nur gefestigt, sondern noch gesteigert wird.

Das Bolk, das die Königin K, erzeugt, gleicht der Tochter K2. Diese selber aber erzeugt dank dem einseitigen Einslinß des Bruders, der ihr Gatte geworden, ein Bolk, das der Großmutter K1 viel näher steht als der Mutter K2. In der zweiten Geschwisterpaarung gewinnen die Söhne der Königin K2, die den Großwader (rot) vererben, einen Einsluß, der eine Abschwächung der erstmaligen Geschwisterpaarung bedeutet. Daraus folgt die überraschende Thatsache, daß mit einmaliger Geschwisterpaarung necht zu erreichen ist, als mit zweimaliger. Bo es sich also darum handelt, den Charatter der Mutter zu sestligen und zu steigern, da ist prinzipiell einmalige Geschwisterpaarung angezeigt. Kommt sie wohl auch vor in Wirklichkeit?

Auf einsamem Gehöft findet der Besitzer einen zugeflogenen Schwarm. Rächstes Frühjahr schwärmt er; die junge Königin findet keine andere Gelelegenheit, als sich mit einem Bruder zu paaren. Dasselbe kann bas folgende Jahr sich zutragen.

Allein ein anderer Fall von Inzestzucht ist im zweiten Jahr möglich, daß nämlich, wie Fig. 8 besagt, Onkel mit Nichte sich paart, d. h. eine Orohne des vorjährigen Schwarmes, also ein Bruder der letztährigen jungen Königin, paart sich mit deren Tochter. Die Folge ist eine Bieder-holung des Einsussische der Stammutter. Was der zweimaligen Geschwisterspaarung nicht gelang, das erzweckt die Paarung von Onkel und Nichte mit Sicherheit: die Steigerung und Festigung des Charafters der Stammutter.

Im selben Jahr ist eine britte Art Ingestzucht möglich, daß nämlich bie Drohnen ber letztährigen jungen Königin sich paaren mit den diesejährigen jungen Königinnen der ursprünglichen Stammutter im Borsichwarm bes letzten Jahres. also Neffe mit Tante, die hier beide gleich alt sind.

Diese zwei Zuchttiere sind näher verwandt als die Halbgeschwister in Fig. 7. Der Neffe hat nämlich von seiner Mutter genau ererbt, was seine Tante ist, die Schwester der Mutter. Das Zuchtprodukt dieser Baarung ist also das Maximum des denkbar Möglichen. Der Ersolg muß überraschend sein und läßt sich durch nachfolgende einmalige Geschwisterpaarung sogar noch steigern.

In biefen wibernatürlichen Buchten liegt ein Segen und ein Fluch. Darüber näheres in ber Brofchure.



### IV. Fortbildungskurs

### für Wanderlehrer und Aursleiter der Bienenzucht

am 27., 28. und 29. Dezember 1897 auf dem Rofenberg, Bug.

(Beranftaltet vom Berein Schweiz. Bienenfreunde.) (Fortfetung.)

#### 6. Das Ofulieren ber Beifelgellen.

Wenn reise Beiselzellen vorhanden, werden die Sektions im Zuchttaften mit königinlosen Bölkchen befest. Man achte darauf, daß Baben
mit möglichst reiser Brut, vielen Bienen und genügend Borrat verwendet
werden. Alsbann werden die Beiselzellen mit einem warmen Messer
jorgfältig ansgeschnitten und in die oben an den Sektions besindlichen
Beiselkäfige gebracht. Diese sollen erst mit Zapfen verschlossen werden,
einesteils, um ganz sicher zu gehen, daß die wertvolle Zelle nicht ausgebissen wird, andernteils, um die neugeborene Prinzessin noch bequem beobachten zu können, ob sie allfällige Mängel an sich trage. Ist dann
alles in Ordnung, erfolgt selbverständlich eine so wenig als möglich störende
Befreiung. Man vergesse nicht, vor Beginn des Okulierens die Hände
zu waschen.

#### 7. Auswahl bes mannlichen Buchtmaterials.

Diesem Gebiere der Vienenzucht ist eine viel größere Ausmerksamkeit zu schenken als disher. Drohnen sollen unsere besten Bölter in der ersten Frühlingstracht erziehen können. Wir dieten ihnen Gelegenheit durch richtig plazierten Drohnenbau auf bräunlichen, aber nicht fohlschwarzen, zu alten Waben. Die Drohnenfalle joll wieder in Anwendung kommen, solange wir noch geringere Bölter auf unserm Stande dulden; nur sollen dieselben so konstruiert sein, daß die Arbeitsbienen möglicht wenig in ihrer regen Thätigkeit gehindert werden. Wir geben beim Ofulteren der Beiselzellen flotte Drohnen mit aus unsern besten einheimischen Stöcken in die oben genanuten einwadigen Juchtfästichen. An ruhigem Klätzchen, atwas von dem großen Stande entserut, stellen wir dann dieselben auf und lassen die Jungen Majestäten ihre Hochzeitsreise beginnen, oder aber wir benutzen die

Belegestation. Un leicht erreichbaren Orten, wo sonst feine Bienen gehalten werben, stellen einzelne ober mehrere Bereine zusammen etwa zwei ober brei tüchtige Stocke ber Landrasse mit zweijährigen Königinnen und flott erzogenen Drohnen auf. Dorthin kommen bann die Zuchtfästschen, die kleinen Boltlein (aber ohne Drohnen, benn solche sind eben schon

hier); man läfit fie fliegen, die Begattung findet ftatt und bald find die Ruchtvölflein wieber in der Sand ihrer Eigentumer.

8. Das Berichulen junger Roniginnen.

Einige Tage nach ber Befruchtung, nach bem Beginn ber Sierlage, nach ber Rückfehr von ber Belegstation, beginne ich mit ber Verschulung ber Königinnen.

- 1) Ich entweisele einen gerade heute gefallenen Schwarm und laffe benselben in ein Fach spazieren, wohin ich bas Röniginzuchtwölflein auf seiner Wabe zwischen Mittelwände gehängt habe.
- 2) 3ch fuche ein Bolf mit schlechter Rönigin, entweisele es und gebe ibm bie junge Rönigin im St. Galler Röhrchen.
- 3) Aus den Barten fehr ftart vorliegender Imben mache ich einen Kunftichwarm und vereinige benfelben, wie oben unter 1 angebeutet, mit dem fleinen Zuchtvölffein (Fegling).
- 4) Sehr starter Brüter wird nach Abschling des Flugloches in einen leeren Kasten gebracht. Sofort fliegen die Trachtbienen auf ihr bekanntes Brett, aber der Einlas ist noch nicht geöffnet. Zu das alte Heim wird setzt das Nassenwölllein mit seiner Wabe zwischen zwei Waben, die vorher schon hier gewesen, und nebst Mittelwänden plaziert. Öffnen des Flugloches und Einziehen mit Sang und Klang ist das Wert weniger Minuten.

Nicht vergeffen burfen wir: Stimmungstage zu folden Bereinigungen an wählen, ober burch gutes Finter Die Bolfer zu ftimulieren.

### 9. Organisation ber Buchter.

Diesbezüglich muffen die Bereine den einzelnen Züchtern bebilflich sein. Sie sollen rechtzeitig in den Tagesblättern paffende Publikationen erlaffen. Wer Zuchtitoff kaufen oder verabsolgen will, meldet sich beim Bereinsvorskande au und dieser vermittelt dann Angebot und Nachfrage. Wer die Königinnen nicht selbst erziehen lassen will, tritt in Beziehung mit einem, der sich als Lieferaut von solchen angemeldet bat. Er sichtet bemiselben zur gegedenen Zeit den Zuchtkaften mit vier weisellosen Beit den Zuchtkaften wird aufgestellt und nach dem Ausschlüpfen der Königinnen noch stehen gelassen bis nach der Begattung, oder vorher auf eine Belegstation gesandt.

### 10. Rontrolle ber Buchter und Raufer.

Der Bienenzuchter, ber von vorzüglichen Stöden Gier, reife Beiselsellen ober junge (jchon begattete) Königiunen verlauft, führe hierüber genaue Kontrolle; er gebe bem Käufer ben Anszug dieser Kontrolle mit; er sei aber auch berechtigt, vom Abnehmer ein Zeugnis über das Gestieferte zu verlangen.

#### 11. Brämiierungen.

Solche können nun natürlich im ersten Jahre nicht stattfinden. Später aber soll diesbezüglich durch die Bereine etwas geschehen und die Bentralstaffe wird ein solches Borgehen nach Möglichkeit unterstützen. Es werden bei solchen Prämijerungen in Betracht fallen:

- a. Die Lieferanten von nachweisbar vorzüglichem Buchtftoffe;
- b. Inhaber von guten Belegstationen;
- c. Mufterftanbe mit lauter Raffenvölfern;
- d. Bereine und Korporationen, Die fich auf guchterischem Gebiete bervorragend und mit Erfolg bethätigt haben.
  - 12. Rentabilität ber Ronigingucht.

Rentiert die Konigingucht?

Ja, wenn ber Bienenzüchter mit reifem Verständnis seiner Arbeit obliegt. Ift er nicht Bienenhändler, so verbessert er durch die richtige Königinzucht seine Honigernten, wie die letzten zwei Jahresberichte zur Genüge beweisen; er fommt viel weniger in den Fall, in seiner Bölferzahl abschreiben zu muffen.

Treibt ber rechte Bienenmann handel in diesem Zweige, so wird er gewiß eine recht schöne Einnahme machen in einer Zeit, wo die Honigsernte durch seine Zuchtarbeiten nicht start gestört wird. Erhält er für den dm² Babe mit frischen Rassennern 1 Fr, sür vier Baben mit vier kleinen Bölklein, die sich je um eine reife Beiselzelle lagern, Fr. 10, ober nach einigen Jahren von seinem durch zahlreiche Zeugnisse begutachteten Musterstande sür eine Ebelkönigin Fr. 5, so wird er in seinem "Schweizer Imterstalender" die Einnahmeposten zur großen Freude vermehren können.

### III. Erfahrungen und Inftruftionen betreffend:

- 1. Bonigtontrolle.
- hr. Frenenmuth von Bellhaufen berichtet, daß im Kanton Thursgau die Honigkontrolle nach den Beisungen unserer Zentralftelle fich gang famos bewährt habe. Gegenteilige Stimmen wurden feine laut.
- 2. Allgemein war man ber Ansicht, bag bie Klärung bes Honigs unbedingt jum richtigen Handel gehört, besonders bei schnell fandierenber Bare.
- 3. Kurfe und Borträge sollen bieses Jahr hauptsächlich ber Könisin: Raffenzucht bienen, und wo es sich thun läßt, sollen landswirtschaftliche Bereine und Kantonsbehörben um Unterstützung hiefür angegangen werben.
- 4. Unferer Zeitung wird vonseite ber Kursteilnehmer reiches Lob gespendet. Gin Jeder übernimmt die schöne Aufgabe, bei Anlag seiner Bortrage, seiner Kurse neue Leser ber lieben "Blauen" zu gewinnen.

Angefommen am Ende unseres etwas lange gewordenen Berichtes, sühlen wir uns sehr verpflichtet, dem Anrsteiter, Hrn. Kramer, den tiefsten Dant auszusprechen für die gut vorbereiteten, wohlerwogenen Winke und Ratickläge Jahrelanges Studium, zahlreiche Bersuche stehen hinter einem nenen Projette, der Kassenzicht. Fleißiges Sinarbeiten in seine Joeen, Arbeiten nach seinem Plane, aber ja nicht überftürztes, Rapporte über die Ersahrungen hierbin an unser Organ, die schweiz. Bienenzeitung, das jollen unsere Gegeuleistungen sein als Ausdruck unserer Dantespflicht gegennüber unserm Bienenvater Hrn. Kramer. Herzlichen Dant auch den alten Praftikern, die durch reges Eingreisen in die Diskussion recht guten Stoff aus dem Schaze ihrer Beobachtungen brachten. Auch die singern Kursteilnehmer verdienen ein freundliches Merci, sind ja durch Bericht und Fragen sallsche Ausstaliungen, Misverständnisse gewiß vernumöglicht, oder doch wenigstens start reduziert worden.

Unfern leiblichen Bedurfniffen tam in vortrefflicher Beise or. Josef Theiler auf bem Rosenberg entgegen. Das junge Baar bewies, daß es auch in flotter Bewirtung seiner Gäfte in die Fußtapfen ber lieben Eltern getreten. Glück auf den neuen Besitzern des Rosenberges!

Die brei Aurstage werben jedem Teilnehmer unvergefilich bleiben, und wenn vom ichweig. Borftande wieder ein Lodruf ertont, jo wird die Großgabl berfelben wieder folgen! D. u. K.



### Ans meiner 1897er Praxis am "Stranlikaften" und Diverfes.

1) Belchem Imter sind nicht die schönen und für unsere Bienen so einträglichen letten Tage bes Monats April 1897 noch in Erinnerung? Bohl dem, der zeitig starfe Bölfer und genügend ausgebaute Honigwaben besaß, er tonnte noch eine ordentliche Ernte halten. Bon 12 Bölfern im Schweizerkasten, welche die zwei vorhingenannten Bedingungen erfüllten, erntete ich je zirka 15 n Aprilhonig, bagegen sielen sehr wenig Schwärme (3 Stück).

Anders bei meinen 20 burchichnittlich ftarfen Bolfern im Sträulitaften. Ich mußte benfelben in Ermanglung ausgebauter Baben den Honigraum mit Kunstwaben ausstatten. Die Bolfer haben die Auffätze wohl bezogen, aber sehr wenig gebaut und gar teinen Honig hinaufgetragen; sie plazierten benselben im Brutraum wo ihnen ausgebaute Baben und zu der frühen Jahreszeit noch Blatz genug zur Berfügung stand. Als dann während zirka 14 Tagen anbaltendes Regenwetter eintrat, benutten die Bienen den Honig zum Brüten, so daß bei Eintritt besserer Bitterung (Mitte Mai) von diesen 20 Bölkern ebensoviele Schwärme sielen. Ich bemerke noch, daß meine sämtlichen Bölker, im Schweizerkasten wie im Sträulikasten, Krainerbastarbe sind. Und die Lehre hievon:

Sie zeigt mir, daß die Bienen im großen Stränlikasten à 13 Baben, auch bei mittelmäßiger Tracht, wohl im Brutraum gerne bauen, jedoch uicht im Honigraum und ich werde beshalb in Zukusst nur Brutwaben ausbauen lassen und bann bei Bedarf dieselben zerichneiden und in die Honigrahmen einfügen. Hält man dann bei früher Tracht den Brutraum etwas enger, so werden die Bienen den Honig wohl nach ihrem im Krübjahr naturgemäßen Triebe im Haupte des Stocks plazieren und so dem Juster zu einer Ernte verhelsen. Hür die spätere Frühjahrse und Sommertracht empfiehlt es sich daun, den Brutraum vollständig zu möblieren, bei Sommertracht ohne Aussau, damit die Bienen im Brutraum für den Winter sich verproviantieren können. Es ist beinebens bemekt auch bei guter Sommertracht der Brutraum im Sträulikasten für unsere Gegend gerug, um auch für den Bienenzüchter noch eine höhsiche Ernte zu liefern.

2) Fr. Pfarrer Sträuli zeigt in ben letten Nummern unserer "Blauen" bem Praktifer au seinem Kasten, wie auch bei sehr starken Boltern Brutwaben aus beren Zentrum entmonmen werden können, ohne Bienen zu zerdrücken: nännlich durch Weglassung seber äußersten Wabe links und rechts und Einfügung eines beweglichen Schiedes an deren Stelle. Ich abe in meinem "Sträulifasten" die Rähmchendistauz nach amerikanischer Praxis auf 38 mm fiziert und ermöglicht es mir dieselbe, jede beliedze Wabe dem stärksten Bolke zu entnehmen (nach vorheriger Wegrückung je einer Wabe links und rechts der zu entnehmenben), ohne Bienen oder sich selbst zu gefährden.

Bubem hat ein starfes Bolf gang wohl die 13 Baben im Brutraum nötig um bei einigermaßen gnter Sommertracht nicht zu jehr im Brüten eingeschränft zu werben.

3) In unserer Gegend (am Bobensee) entfällt nach meiner 10jährigen Erfahrung jeweils die Haupttracht auf Ende April und Anfang Mai; nachher ist Schluß, wenn nicht die Bärenklau-Tracht im Juli noch eine Berproviantierung für den Binter und eventuelten Überschuß bringt. Es ist deshalb durchaus erforderlich, zur frühen Haupttracht mit starten Böltern gerüstet zu sein. Herr Göldi empsiehlt als Mittel Triebfütterung im März und April mit starten Gaben von Honig und Zuckerwasser.

Es ift jedoch nicht allerorts angezeigt, im Frühjahr, furze Zeit vor der Hannttracht, beständig mit der Futterflasche\* vor den Augen etwaiger mißgunftiger Nachbarn zum Bienenstande zu geben, jelbst wenn die nötige Beit zur berartigen Besorgung eines größern Standes noch vorhanden wäre.

Ich gebe beshalb ichon längere Zeit mit dem Gedanken um, mein Bienenhaus mit einer Heizung zu versehen, damit während der Monate März und April die Bienen getrieben werden können und dieselben vor allfälligen winterlichen Rückfällen zu schützen. Es wäre nach meiner Ansicht mit geringer Mühe damit möglich, zur rechten Zeit mit einen Böltern gerüftet zu sein, dei genügender Auffütterung im Herbst und etwaigen Gaben von dinnem Zuckerwasser, josern die Witterung den Bienen im Frühjahr kein Wasserung selbst sind die Kosten für Erstellung der Heizung und der Heizung selbst sind bei einem größern Bienenbause per Bolt minim und besteht auch die ganze Arbeit in einmaliger täglicher Nachfüllung eines Tanerbreuners und event. Regulierung bei Temperaturwechsel. Selbstwerständlich würde nur in vorhin erwähntem Beitraume geheizt und im Winter die Bienenvölker nach alter Methode bei genügend Futter, Luft und bester Einhüllung ihrem Schickal überslassen.

Es ware mir und vielleicht noch mandem Lefer fehr erwünscht, wenn von uniern erfahrenen Zufern sich welche in diefer Sache aussprechen würden. Sungerbuhter.



# Neuer Schmels- und Sonderungsapparat.

n ber letten Wanderversammlung bes schweiz. Bereins für Bieneufrennbe in Schaffhausen wurde bem Unterzeichneten vom tit. Prafibium in verbantenswerter Weise die Gelegenheit geboten, einen großen Schmelz, und Sonderungsapparat in Beichnung und einen tleinen, in natura und in Funktion gesetzt, vorzuweisen. Die ungeteilte Ausmerksamkeit der zahlreichen Bersammlung hat mich nun ermutigt, einem weitern Kreis von Bieneufreunden diese Reuheit in Bild und Wort vorzuweisen.

<sup>&</sup>quot; Unmertung ber Reb. Wir haben bievor wiederholt gewarnt und ftels Rraftfuttermittel, honig und Bollen empfohlen, fiehe lepte 5 Jahrgange ber "Blauen".

#### Beidreibung.

#### A. Großer Apparat.

Auf vier Füßen aus Winteleisen steht ein doppelwandiges Gefäß aus bidem Blech, welches inwendig durch Schienen verstärft und verbunden ist. Dasselbe ist 40 cm lang, 30 cm breit und, den Doppelboden eingerechnet, 10 cm tief. Die änßere Wandung versieht den Dieust eines Wasserschieft und trägt auf der einen Stirnseite einen Trog. Neben



Fig 12. Reuer Schmelg- und Conderungeapparat.

letterem befindet sich im Schiff eine runde Öffnung, durch welche mit Hilfe eines beigegebenen Trichters das Wasser eingegossen wird. Diese Öffnung wird durch ein Sicherheitsventil verschlossen.

Durch Anhängen von Gewichten bis auf 700 gr fann ber Dampfbruck bis auf eine halbe Atmosphäre und badurch auch die hie bis auf girfa 110° C gesteigert werben. Ein kleines zu verpfropfendes Röhrchen auf ber gegenüberliegenden Seite ermöglicht, den Wasserstand im Schiff zu prüfen.

Auf ber nämlichen Seite führen ans bem innern Gefäß zwei Röhren mit verschiedenen Bobenabständen burch die Doppelwand. hinter bem

tiefer gelegenen Absluß befindet sich eine Scheidewand, welche am Boden eine Spalte offen läßt. Un diese Wand anschließend und quer burch die Mitte bes Gefäses fann ein Sieb eingeschoben werben.

Über bem Apparat erhebt sich ber Abstreichbügel und das Abbedlungspult. Das Lettere ist der Deckel, der durch Stützen in beliebig ichiese Stellung gebracht werden kann. Derselbe wird durch einen Rahmen aus Winkeleisen versteift, bessen Längsseiten eine Skala von Löchern zeigen. Bermittelst durchgeschobener Drähte lassen sich daran ein Babenträger mit Spitzen und eine Wabentehne in beliebiger Entsernung von einander anhängen. Der Deckel wird auch in zwei verschieden großen Teilen konstruiert. Der größere Teil wird meistens allein als Pult ausgestellt, während der kleinere Teil ven Sonderungsraum zubeckt. Die Rahmen dieses geteilten Deckels sind so bemessen, daß der größere Teil über den kleineren zurückgeklappt und als Tischen verwendet werden kann.

Die bereits genannten Beigaben und außerdem noch ein Winfelrohr zur Berlängerung des Honigablaufes sind so abgemeffen, daß sie bequem im Apparat aufbewahrt werden können. Die Deckel laffen sich mit ben nämlichen Drähten verschließen.

#### B. Rleiner Apparat.

Der kleine Apparat ist nur halb so breit wie der beschriebene und hat weder Deckel noch Pult. Das Wasserschiff ist offen, weil es mit dem Trog ein und dasselbe Gefäß bildet. Als Ersat für den Abstreichbügel erheben sich über den Stirnseiten zwei Bogen mit Haken, welche zur Aufnahme eines messerarig zugehobelten Lättchens dienen. Da alle Cisenteile verzinnt sind, kann nichts rosten.

Bor jedem Gebrauch wird bas Wasserschiff und ber Trog mit (ev. heißem) Wasser mäßig gefüllt und letters zum Sieden erhitt. Drei, beziebungsweise zwei Betroksammen können genügen.

- 1. Bei der Honig- und Wachsgewinnung ift im Trog, beziehungsweise im offenen Wasserschiff des kleinen Apparates, ein bequemes und gründliches Erwärmen der Abdecklungsmesser ermöglicht.
- 2. Bei Berwendung bes Bultes wird bas Abbedeln auf die bequemfte Art beforgt.
- 3. Die Abbedlungsmeffer werben am Bügel abgestrichen, wobei biefelben burch zwedmäßiges Führen nicht nur gefäubert, sondern auch geschärft werben können.
- 4. Alle Abfälle von Honigwaben werben vorweg in ben Apparat beförbert, wo fie schmelzen, ohne überhitzt zu werden. Die fluffige Masse bringt burch bas binten eingeschobene Sieb, und balb fließt Honig aus ber verlängerten Röhre, welche sich hinter ber Scheibe-

wand befindet. Nach einigen Minuten beginnt auch helles, reines Bachs aus der andern, furzen Röhre zu träufeln. Erst jest dürfen vorrätige Bestände von Absällen zugesest werden. Auch Korbbienenzüchter werden sich gerne desselben auftatt des Ofens bedienen. Belastung des Bentils zirka 150 gr.

- 5. Unter das Absluffrohr der Schleubermaschine gestellt (Einmundung hinten), macht der Apparat jedes Sieb, auch das eigene, entbehrlich, und ein späteres Klären des Honigs fällt als ganz überstüffig weg. Das Wachsrohr ist (inwendig) solange verschlossen zu halten, bis das Niveau der Masse bei Beendigung des Klärens dasselbe noch eben erreicht.
- 6. Es lohnt sich, größere Bestände von kandirtem Honig in diesem Apparat aufzuwärmen, weil das stüffige Produkt sofort absließt, also nicht unnötig lange der Hige ausgesetzt wird. Ist dabei ein Klären notwendig, so wird das Wachsrohr wieder verschlossen.
- 7. Alte Waben, welche man ichmelgen will, muffen zusammengebaltt werben. Belastung bes Bentils zirfa 500 gr. Der Rudstand tann im Apparat teilweise ausgepreßt ober bei Zusat von Basser ausgesotten werden.
- 8. Noch brauchbare Wabenftude fonnen auf bem Boben gerade abgeschmolzen und mit füffigem Wachs beneht werben. So laffen fie fich rasch und dauerhaft wieder in die Rähmchen hineinkitten.
- 9. Endlich verwendet man den Apparat bei verpfropften Röhren neben der Kunstwaben-Presse zum Schmelzen und stärkern Erhigen des nötiges Bachses. Das Sieb wird in der Mitte eingesetzt, um beim Ansschöpfen die festen Babenstücke fernzuhalten.

Der kleine Apparat leistet alle hier angeführten Dienste mit Ausnahme von Nr. 2. Die Verwendung für Nr. 7 wird nicht immer lohnen. Derselbe ist baber für den Kleinbetrieb oder ev. als Trabant jum großen Apparat vorgesehen.

Das Bentil bes großen Apparates ift abzunehmen, sobalb die Flammen ausgelöscht werben, damit ber ängere Luftbruck, ber mit bem Erkalten bes Baffers zunimmt, nicht schäbigend auf die Banbe einwirkt.

Erkaltete Rudftande laffen fich leicht herausheben, nachdem man heises Baffer in das Schiff gegoffen hat. Beim Reinigen der Apparate verwende man fiebendes Baffer.

Begen ber Nebenbestandteile und der sehr schwer zu erstellenden innern Berstärkungen bes großen Apparates kommt dieser mit Einschluß bes Porto auf Fr. 30, mit geteiltem Deckel auf Fr. 32, zu stehen. Der kleine Apparat kostet dagegen nur Fr. 10.

Das Patent wurde im Oftober 1897 angemelbet. Der Bienenguchterverein "Tößthal" zollte ben Apparaten feine Anerkennung. Urteile über ben Erfolg bei vorschriftsgemäßer Berwendung werden mit Dank entgegen genommen von 3. Shellenberg, Lebter, Jurich.



### Apistischer Monatsbericht.

### Der Februar

entsprach gang und gar bem, mas man von ihm erwartet: Binterlich, fturmifch, reich an Nieberichlägen. Um 3. Februar erst ward's Winter,

### Februar-Rapport.

|                | Temperatur |        |      |      |        |      |                   |            | Ronfum |      |       |           |        | Cage    |  |
|----------------|------------|--------|------|------|--------|------|-------------------|------------|--------|------|-------|-----------|--------|---------|--|
|                | Minimam    |        |      | .33  | Aartmu | m    | è -               | per Defabe |        |      |       | 1         | mit    |         |  |
|                | ı          | Detabl | 3    |      | Detabe | 3    | Monats-<br>mittel | 1<br>gr    | 9      | 3    | Total | Elugiaar. | fchlag | Sonnen- |  |
|                | −°C.       | - ° C. | ° С. | ° С. | , 0 C. | ° €. |                   |            |        |      |       | 1         | -      | -       |  |
| Glarie Daves   | 14         | 20     | 14   | 8    | 9      | 12   | -1.5              | 250        | 300    | 500  | 1050  | 8         | 16     | 17      |  |
| Gt. Beatenberg | 9          | 8      | 5    | 13   | 4      | 5    | -0,9              | 500        | 450    | 300  | 1250  | u         | 16     | 18      |  |
| Mengberg       | 12         | 10     | 6    | - 5  | - 6    | 6    | -0.8              | 100        | 150    | 150  | 400   |           | 14     | 21      |  |
| 3meifimmen Ed. | 14         | 15     | 9    | 10   | 4      | 5    | -1.5              | 350        | 300    | 350  | 1000  | 1         | 9      | 17      |  |
| શા.            |            |        |      |      |        |      |                   | 350        | 300    | 300  | 950   | 1         |        | 1       |  |
| Dochgrath      | 13         | 12     | 6    | 7    | -1     | 3    | -2.2              | 150        | 300    | 350  | 800   | 4         | 16     | 17      |  |
| Trogen a       | 9          | 7      | -1   | 9    | 3      | 7    | 0,8               | 350        | 150    | 300  | 800   | 2         | 19     | 13      |  |
| b              |            |        |      |      |        |      |                   | 300        | 130    | 240  | 670   |           |        |         |  |
| liberitorf     | 14         | 14     | 7    | - 8  | 7      | 5    | -2,3              | 250        | 270    | 300  | 820   | 4         | 13     | 16      |  |
| Ilanz          | 12         | 20     | 13   | - 5  | 7      | 8    | -2                | 500        | 350    | 500  | 1350  | 3         | 11     | 16      |  |
| Rappel a       | 11         | 18     | 8    | - 9  | 5      | 8    | -0.7              | 300        | 200    | 200  | 700   | _         | 18     | 15      |  |
| b              |            |        |      |      |        |      |                   | 200        | 150    | 150  | 500   |           |        |         |  |
| Rerns          | 11         | 12     | 7    | 10   | 6      | 5    | -1,4              | 370        | 190    | 220  | 780   | 1         | 14     | 16      |  |
| Jelieberg      | 12         | 12     | 7    | ~    | 3      | 3    | - 3               | 600        | 400    | 400  | 1400  | -         | 15     | 10      |  |
| St. Gallen a   | 9          | 13     | 6    | 10   | 8      | 10   | +0.8              | 450        | 150    | 170  | 770   | ;         | 16     | 10      |  |
| , b            |            |        |      |      |        |      |                   | 600        | 250    | 400  | 1250  | Н         |        |         |  |
| Amfoldingen    | 11         | 13     | 6    | 13   | 8      | - 7  | +0.4              | 380        | 430    | 450  | 1260  | 1         | 14     | 15      |  |
| Bimmis         | 10         | 12     | 7    | 12   | 7      | 8    | -0.4              | 450        | 400    | 250  | 1100  | 4         | 15     | 13      |  |
| Umfteg         | 6          | 10     | - 5  | 9    | 10     | - 8  | +1                | 450        | 450    | 1000 | 1900  | - 5       | 13     | 13      |  |
| Interlafen     | 4          | 6      | 1    | 10   | 4      | 7    | +1,8              | 880        | 270    | 250  | 1400  | 10        | 11     | 19      |  |
| Turbenthal     | 16         | 21     | 8    | 12   | 9      | -11  | +1,2              | 100        | 200    | 200  | 500   |           | 18     | 16      |  |
| Anutivil a     | 5          | 9      | 3    | 10   | 5      | 7    | +1,4              | 450        | 500    | 500  | 1450  | 2         | 5      | 14      |  |
| 5.17. b        |            |        |      |      |        |      | 1 1               | 300        | 500    | 300  | 1100  |           |        |         |  |
| Ballwil        | 14         | 16     | 7    | 10   | 7      | 7    | +1,7              | 250        | 450    | 450  | 1150  | 6         | 15     | 15      |  |
| Bern           | 13         | 17     | 5    | 6    | 5      | - 5  | -1,8              | 500        | 300    | 400  | 1200  | 4         | 15     | 15      |  |
| Laupen         | 6          | 11     | 5    | -6   | 6      | - 8  | +1,2              | 300        | 700    | 600  | 1600  | 9         | 11     | 19      |  |
| Netstal.       | 11         | 11     | 4    | 10   | 6      | 5    | +0.1              |            | 180    | 220  | 600   | _         | 14     | 12      |  |
| Biel YouaL     | - 5        | 12     | 4    | 7    | 6      | 8    | +1,2              |            | 700    |      | 1800  | 7         | 14     | 23      |  |
| Bigoltingen    | 8          | 10     | 4    | 7    | 8      | 8    | +1                | 400        | 190    | 210  | 800   | 4         | 10     | 19      |  |
| Mitftätten a   | 7          | 12     | 5    | 17   | 9      | 10   | +1,8              | 900        | 800    | 300  | 2000  | 2         | 16     | 15      |  |
|                |            |        |      |      |        |      |                   | 900        | 700    |      | 2100  |           |        |         |  |
| Sul            | 10         | 10     | - 3  | 8    | 5      | 5    | +0,7              | 400        | 700    | 500  | 1600  | -4        | 13     | 20      |  |

mächtige Schneemassen fielen namentlich in den höhen. Tropdem blieb ber Wasserstand außergewöhnlich niedrig, es trant die durftige Erde vorweg, was fie so lange entbehrt.

Rur sprungweise fiel die Temperatur. Zu einer anhaltenden Kälteperiode brachte es der Februar nicht. Etwas zu fühle Flugtemperatur stellte fich am Anfang und Ende des Monats ein.

Das im Januar ichon begonnene Brutgeschäft veranlaßte mancherorts unzeitige Ausslüge, doch lauten die Überwinterungsberichte allgemein gunftig.

Safeln und Erlen wie die Bienen erfinhren in ihrer Entwicklung eine zeitgemäße Bergögerung Rramer.



#### April.

Ein wetterlauniicher Rerl ift ber Monat April nicht ungerne, ba heißt es wohl zu seinen Bienen seben und mit Ropf und Sand fein Dloglichftes thun. Man bedente vor allem, daß die Nahrungsbedurfniffe eines maderen Bolfes jest fprungweife fich mehren. Bo vor wenigen Bochen die Bage per Defade eine Abnahme von toum 500 gr zeigte, fpringt fie beute im gleichen Zeitraum auf bas Dreis bis Fünffache, und gubem ift beuer unfer Beobachter feit 1. November bereits um 7 kg am Gewicht gurudgegangen gegen 4-5 kg anno 95 und 96. Richt felten läßt fich ber Unerfahrene von ber reichen Bollentracht täuschen, er glaubt, es werbe auch ichon Sonig eingeheimft. Es ift dies nur in feltenen Gebieten mit naben und ausgebehnten Beibenpflanzungen ber Fall, mabrend mertbare Honigtracht felbst in ben fobnigen Gebieten erft nach bem 20. April früheftens eintritt. Im Gegenteil, auf die Bolfer, Die am eifrigften hofeln, habe ein besonders wachsames Muge, fie haben viel Brut; eine Nachhilfe ift barum vielleicht nötig! Man vermeibe übrigens alles unnötige und voreilige Auspaden, jede gu lange andauernbe Operation bringt nur unnuge, ja nachteilige Gefahr dem Bolt, ber Brut und besonders ber Ronigin. Man operiere barum nach wohlbebachtem Plan, ruhig und ichnell, ohne haftig brein zu fahren und fei babei fleifiger Beobachter. Bis gu Enbe bes Monats joll man berart orientiert fein, bag bie gefüllte Geite 44

des "Kalenders für Schweizer Imfer" uns ohne viele Mühe einen Überblick über den Stand der Bölker und deren spezielle Berwertung gibt.

Mit dem Erweitern mit ausgebauten Baben im Brut- und allfällig im Honigraum darf man besonders bei starten Böltern nicht zu ängstlich sein, eine allfällige noch nicht belagerte Babe bringt bei sorglicher Berpackung durchaus keinen Schaden. Es empfiehlt sich besonders in den Kolonien, die nicht zur prima Auswahl gehören, den Drohnenbau an zusänglicher Stelle zu plazieren, wo wir allfällig mit scharfem Schnitt die erste Generation dieser mit leichter Mölde unschadt machen können. Bis hier die zweite Generation ausläuft, sind die jungen Königinnen vielleicht von Drohnen aus besten Stöden befruchtet. Wit Kunstwaden zu voreilig zu sein, ist ohne Wert, hat aber die erste Tracht mit 1—2 kg Zunahme begonnen und scheint die Witterung günstig zu bleiben, dann ist seine Stunde mehr zu verpassen, man nüge die Zeit der ersten Freude im Vienenhaushalt zum Bauen gründlich aus.

Tüchtige Bölter liefern in biesen Tagen feine Arbeit, ohne im Ertrag zuruchzugehen. — Und wenn mitten in die sonnigsten Frühlingstage ein Witterungsumschlag mit talten Regenschauern und gar mit Schneegestöber hereinfällt, dann sei besonders auf der Hut. Dann reiche das sehlende Wassen nicht in fleinen Portionden, die nur Aufregung schaffen, dann seit au Abend die volle Flasche mit töstlichem Honigwasser auf. Lielleicht nach wenigen Tagen lohnen die so geretteten Arbeiter die gehabte Mühe mit reichlichem, jüßem Gewinn.



### Codesnachrichten.

† Jatob Geiger, Lehrer in Lautersweil (Thurgau.) In ben letten Tagen bes Jahres 1897 wurde in Bufinang Jatob Geiger, Lehrer in Lautersweil, ein noch junger, erft 26 Jahre alter Mann gur ewigen. Ruhe gebettet.

Ein im Jahre 1891 im Militärdienste zugezogenes Leiben hatte unabläffig an ber sonst ruftigen Natur gegerrt und schließlich beffen frühen Tod verursacht.

Jafob Beiger war ein unermublicher Jufer, ein raftlofes, thätiges Bereinsmitglied, bas fich als folches gur Mitarbeit berufen und verpflichtet

fühlte, daneben ein liebenswürdiger, freundlicher Mann, trener Jinterfreund und Imterfollege. Er ruhe in Frieden! W. C. F.

— † Chriftian Feller, alt Lehrer. Der Borftand ibes Bereins bernischer Bienenfreunde fühlt sich verpflichtet, bas Andenken eines seiner ättesten und thätigsten Witglieder Hr. alt Lehrer Christian Feller, gestorben den 1. Oftober 1897 in Großhöchstetten, durch nachfolgenden Refrolog auch in unfrer "Blauen" zu ehren.

Beboren im Jahre 1838 in Ronig bei Bern, verfah er von 1858 an mahrend 27 Rahren eine Reibe von Lehrerstellen und begann 1865 mahrend feines 11jabrigen bortigen Aufenthalts mit ber Bienengucht. Schwantende Gefundheit und bisweiligen Mangel von Anertennung feiner boch pflichtgetreuen Lehrthätigfeit veranlagten ihn aus ber Schule gurudzutreten und jo zog er sich vor 15 Jahren auf fein freundliches Beim in Großhöchstetten gurud, mo er fich ber Landwirtschaft und gang bejonbers ber Baum- und Bienengucht widmete und zwar mit bestem Erfolg. Mls begeifteter Bienenvater war er Grunber ber Geftion Enggiftein bes Rantonalvereins, murbe gleich an ber erften Berjammlung 1889 Bigepräfibent und war als folder ein fehr fleißiges, wortgewandtes und prattijd tuchtiges Mitglied. Geine Bortrage waren immer flar, padend und für jedermann von Benug. Gein Sinschied ift für feine Geftion ein großer Berluft, aber auch für die andern, bei deuen er des öftern durch Kursc und Bortrage Die Cache ber Bienengucht zu verbreiten juchte. Er rube E W., Biel. im Frieden!



### Sanlbrut.

#### Tit.!

Im Frühjahr 1897 richteten eine Auzabl bundnerischer Bienenzuchtvereine das Gesuch an die hohe Regierung des Kantons Grandunden, es möchte leutere Schritte thun, die geeignet wären, um dem Auftreten und der Berbreitung der für die Bienenzucht so gefährlichen "Faulbrut" zu wehren. Die hohe Regierung hat sich dazu bereit erklärt und die Direktion der landwirtschaftlichen Schule Plautahof mit der Ausführung der vorläusig als notwendig erachteten Magnahmen beauftragt.

Borerst handelt es sich darum, gu fonstatieren, ob diese schlimme Seuche wirklich im Gebiete bes Kantons existiert und weun ja, in welchem Umfange.

Es ergeht beshalb an die tit. Bienenzuchtvereine, sowie an alle Bienenzüchter überhaupt die Einladung, sofort der Direktion der landw. Schule Plantahof Bericht zu erstatten, wenn sich auf ihren eigenen oder auf ibenachbarten bekannten Bienenständen faulbrutverdächtige Erscheinungen zeigen sollten, wenn sich in sonst normalen Böltern das Absterben größererer Brutpartien oder ganzer Bruttafeln bemerkbar macht. Auf Grund solcher Anzeigen wird bann ohne Berzug die nähere Untersindung eingeleitet werden.

Blantabof, ben 19. Marg 1898.

#### Die Direftion ber landw. Schule Blantahof: Dr. G. Glättli.

Bienenguchterfurfe im Ranton Graubunden finden ftatt:

in Gruid, Brattigau, am 25 , 26. u. 27. April, Beginn morg. 8 Uhr.

"Klosters, " " 28. 29. " 30. " " " 8 Rebermann ist zur Teilnahme freundlichst eingelaben!



#### Fragen.

- 17. Frage. Ber fann mir ben Fabrita nten angeben, ber Sonigiclendermaichinen macht mit folgendem Getriebe: Antriebideibe ber Aurbelwelle ift Gußeisen, 16 cm Durchmeffer, 1/3 cm dide Laufrolle ift von Rugbaumhol3, 10 cm Durchmeffer, oben halbtugelförmig abgebreht, welche an der sentechen Spindelwelle bes Schleuberforbes zu oberst wagrecht beseitigt wird. Spindelwelle und Schleubertorb ruben nun, mit ber Laufrolle auf ber sentrechten Antriebscheibe ber Aurbelwelle schwebend, in seinen Messinglagern. Eb Schmoder, Thun.
- 18. Frage. Kann man Königinzellen in St. Galler Röhrchen internieren und im Mutterstod belassen, bis die Königin geschlüpft ist? H. in M.
  Antwort. Rein.
- 20. Frage. Sind die mit dem Balzwerf erstellten Kunstwaden für das Brutnest weniger empsehlenswert als solche, die mit der Rietschepresse sabrigiert werden und warum?
  H. in M.

Antwort. Wenn die gewalzten fich nicht fenten, jo find fie gleichwertig.

21. Frage. holzbfähle im Boben, die mit einer Mifchung von pulverifierter Stein tohle und getochtem Leinöl bestrichen wurden, jollen fehr haltbar fein! Ber liefert pulverifierte Steintoble?

Antwort. Roblenftaub und Bulver findet fich in jeder Roblenhandlung.

22. Frage. Bie hat fich bie Lotlampe ,Blis" bewährt? Berichte umgebend erbeten an bie Rebattion.



### Reinrassige Krainer Alpenbienen

liefert unter Barantie lebenber Anfunft und fpefenfrei:

(221)

Driginalfiode bester Sorte, 2-3 Commarme gebend, ju 161/2 Br.; Raturfcmarme mit über ! Rito Bienen, im Mai ju 12 Br., im Juni ju 11 Br., im Juli ju 10 fr. franto.

21. Schrety, f. f. Boftmeifter und Bienenguchter in Aftling, Oberfrain, Ofterreich.

Röniginzuchtkaften — Syltem Rramer — "mit ben in Bug gewiinichten Abanderungen" liefert in jeder Größe à 23 Fr., bei größern Auftragen Durch Bereine à 21 fr.

Beinrich Maurer, mech. Schreinerei, Adlieweil (At. Burich).

(13°) Abliemeil (At. Burich). Benn nicht Schweizerman gewunicht wird, ift die Giniendung einer Brutragme erforbertich, Angabe ber nachften Bahnkalien.

Es werben auch Zeftione ju gr 3 per Stud, unverglaft à Fr. 2. 20 ge- liefert und Bellpapier.

### A. Stoker, Spengler, Malters bei Lugern.

empfiehlt die lestes Jahr vom Borftand bes Bereins ichweiz. Bienenfrennde empfohlenen

### Muster-Honigkessel,

25 Kilo haltend à Fr. 8. 50, 10 " " " 2. 40,

5 " " " 1. 50 (Poftfolli),

sowie ben an ber legten Ausstellung in Schaffhausen preisgefrouten Klarteffel mit Bolgapfen à Fr. 4. 20, Klarfieb auf ben Rlarteffel, 25 und 10 Kiloteffel paffenb, mit feinem verzimten Meffingbrabigewebe a Fr. 4.

Seber Bienengichter follte fich jest icon fur ben Transport wenigstens ein Stud Transportleffel zulegen, ba nur mit foldem bas Rifito für Berluft auf Babu ausgeichloffen ift.

Liefere auch icone. folibe

#### Sonigbüchsen 20

1/4 Rilo 1/2 Rilo 11/3 Rilo 2 Rilo 21/3 Rilo 5 Rilo Fr. 6. — 8. — 12. — 15. — 22. — 45. —

Alles netto Boft ober Bahn Malters, Berpadung billigft. Berfandt gegen Rachnahme ober Boreinfenbung bes Betrages. (82)

## Bienenschwärme

verfauft mabrent ber Schwarmzeit je nach Zeit und Gemicht a Gr. 7-15 (811) B. Wiederfehr, Bfarrer in Baradice,

Boft Langwiejen bei Schaffbaufen.

#### Geräte = Fabrikation Honiabüdilen= und

Ranmund Brunner, Spengler, Dietwil (Agragu).

|    | bal |     |    |    |        |       | 1/2   |     |       |     |    |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |
|----|-----|-----|----|----|--------|-------|-------|-----|-------|-----|----|-----|----|------|-----|----|-----|------|-----|-----|------|
| Pr | eis | per | r  |    | Etüd   | 10    | 10    | 20  | 25    | 30  | 35 | 40  | 45 | 50   | 65  | 75 | 100 | 130  | 200 | 250 | Ct.  |
|    | ,,  | ,,  | 10 | )  | "      | 0,75  | 0,90  | 1,6 | 2,3   | 2,8 | 3  | 3,5 | 4  | 4,5  | 6   | 7  | 9   | 12,5 | 19  | 23  | Fr.  |
|    | ,,  | 11  | 10 | O. | **     | 7     | 8,5   | 15  | 22    | 26  | 28 | 31  | _  | -    | _   | -  | _   | -    | -   | _   | "    |
|    |     | Ein | ne | 90 | ufter: | Rolle | ftion | bot | 1 1/5 | -5  | kg |     | 9  | Stii | đ n | ur | Fr. | 2.   |     | G   | roße |

Auftrage nach Abereinfunft.

franto.

| Ose | räte. |
|-----|-------|
|     |       |

|                    |           | Geraie.                      |                  |
|--------------------|-----------|------------------------------|------------------|
| Rauchmaschinen     | 2.70      | Bienentrichter f. Schwei:    | Wabenangießer,   |
| Bangen             | 2. —      | zerftode 1.40                | pelgefäß         |
| Abbedlungemeffer   | 2.30      | Anbere Spfteme nach          | Guttertrögli, 5- |
| " gerab            | e 2.10    | Maß —                        | breit            |
| Sonnenwacheichmel; | . 15. —   | Bluglochichieber, breis      | Beftäuber        |
| "                  |           | teilig 15                    | Pfeifenbedel     |
| mit Drahtgitter    | 16.50     | Schleier Gr. 1 bis 90        | Röniginhäusche   |
|                    |           | Bonigfieb a. Schleuber 1     | Futterflaschen 3 |
|                    |           | große " auf Reffel 2 3       | dem Trögli pa    |
| NB. Frühere        | Preislift | en als pro 1896 find ungülti | g. Preistourant  |

, Dop: -, 55

-. 15 n. 35 -. 25 u je: affend -. 35

aratis unb (268)

## Alle Bienengeräte

find burch Redaktor Studer in Miederried am Briengerfee gu beziehen, inebefonbere :

Babengangen, Abbectlungemeffer, Reinigunge: und Rorbmeffer, Reinigungefruden, Rauchmafchinen (Smoder), Futtertrögli, Weifeltäfige (verichiebene Formen), Bienenichleier, Dampfwacholichmelger, Wabenein-giefter, Bienenburften, Beftäuber, Bienenhanben, Wabeneggen, Fluglochichieber, Gummi: und Rautichuf-Banbichuhe, Bienentranten, Waben: flammern, Bonigichleubern, Apiol, Futterzufan, Bonigbuchfen u. : Glafer, fowie fcone Stifetten, allerlei Bienenfamereien, Bienenpfeifen, Portrate, Bienenwohnungen aus Strob ober Bolg, Ia. Runftwaben, Bienen, Sonig, Bache, Dezimalwagen zc. zc.

NB. Die Breife richten fich nach ber Arbeit, nach bem reellen Berte bes Mrtifele.

Muftrierte Rataloge, Breisliften, Brofpette u. f. w. werden auf Berlangen gratis und portofrei jugefandt.

### ın Stroh-Buenen körhen

(Eplinder: und Glodenforbe), Runftwaben (Burli-Jefer: Spftem) aus beftem Bienenmache u. f. m. Berfandt ber Boft ober Babn.

M. Studer, bienenwirtschaftliches Berfandigeschaft in Miedecried a. Briengerfee (Berner Dbeiland).

## Die Bienenschreinerei (Hpezialgeschäft)

Colestin Weber in Eschenz (Kanton Churgau),

liefert Bienentvohnungen als:

Dabant-Albertilaften mit pratificen Renerungen (von hen. Pfr. Sträuli): Rergintte Gifenblech-Abstandireifen für die Schublaben mit enger u. weiter Diftanz, hangierbar. Dalbrahmen für die Röniginzuch in den Schublaben mit dereharen Ohren zum Einstellen im Brutraum eingerichtet, je zwei aufeinander. Dechretter mit Berlämgerung zum Unterschieben, unter eine Schublabe eingerichtet, mit eilernem handpriss verleben. Kaften mit ein oder zwei Schubladen, mit oder ohne Königin-Apergitter. Bürfle-Zelerlasten, Blättersicht, mit Einrichtung von unten oder oben zu sint ern, von der Einzelbeute die zum Javilon. Zertig Röhmschau und Römigenbott nich zum gadion. Zertig Röhmschau und Römigenbott andallen Dimensionen. Wabenschieht, Wabenstehe, Detailstüft für Dabant-Albertitassen, Chasso-abeillen, schweizerisches Futtergeichter, Blätterzaugen, Wabenträger und Agaraften u. s. vo.

Billigfte Preise und Garantie für solide, exatte Ausstührung. (151) In der bienenwirts. Ausstellung in Shaffignien prämitert mit Biplom I. flasse. Rechtzeitige Bestellungen mit Angabe der nächitgelegenen Babnstation sehr erwünsche. (6.51. Weber.

## Kärntnerbienen.

Liefere auch diefes Jahr in Rarnten perfonlich ausgelefene Bienenfiode und tann folde infolge erhaltener billiger, birefter Frachtumfabe ju nachstehenden Breifen abgeben.

l. Bahl. Raffenguchtftode in burdaus vorzüglicher Qualität bei nur forgfältigster Auswahl a Fr. 18 per Originalftod.

Driginalitod

ab bier. Größere Auftrage entsprechend billiger.

Beginn ber Lieferung anfange April.

Allfällig auf bem Transport verungludte Boller werden erfest. Geftüst auf vielfährige Erfahrungen im Bienenhandel und Primareferenzen febe gahlreichen Bestellungen entgegen. (471)

> J. Ernst, Küsnacht a. Zürichsee.

### Kunstwaben.

Runftwaben, mir ber Rietichepresse bergestellt, liefert a fr. 5 per kg, 3 kg Fr. 4. 80, Brägung ver kg fr. 1.

5. Weilenmann, Bienengüchter, Rildberg (Burid).



## Imkerspenglerei

non

(691)

#### 3. Andermatt, Boar, 3ng,

empfiehlt sämtliche unter Garantie verfertigten Gerätschaften als: Rauchmaschinen, Wabeneiugiester, Schleubermaschinen, Bienentrichter nach Waß, Abbecklungsgefäße, Futterflaschen u. Trögli, Weiselkäfige, Honigsiebe und Keffel 20.

Englische Meffingichwarmsprinen, 10 m boch treibend à Fr. 6. 80.

Rormalhonigfeffel, 25 Kilo haltend, von ca. 2400 gr Gewicht, Fr. 3. 80.

Prompte Bedienung. Billigfte Preife. Soliden Biederverläufern Rabatt.

#### Kunstwaben

aus reinem Schweiz. Bienenwachs

liefere für alle Spiteme, per 1 kg à Fr. 5, bei 2 kg Packung frei, bei 4 und mehr kg Packung und Porto frei an jede ichweiz. Positielle. Ganz bünne für Seftions (mit Walzwerf hergestellt), per Kilo

gr. 6. Sabe mich mit großen Borräten prima Bachles versorgt und bin imftande, jeden Auftrag prompt und schnell auszuführen.

Reines Bade wird an Bablung genommen, ober gegen eine Entschäbigung von Fr. 1 per kg ju Baben umgegoffen.

Ferner empfehle fog. Settione, movon grei Stud in eine Schweiger honigmabe geben, ju Gr. 5 per hunbert.

Andere Mage für Settions bedürfen 8 Tage Lieferfrift. Mit höflicher Empfehlung (481)

J. Ernft, Busnacht a. Burichfee.

### Daclant = Alberti = Bienenkaften.

neu, solib und pragis gearbeitet, verfaufe, folange Borrat, gu ben billigften Tagespreifen.

Boffichft empfiehlt fic

 $(74^1)$ 

Ferdinand Chürig, 3mfer, Eriengen (Rt. Lugern).

Bienenwohnungen,

find biefes Fruhjahr mieber ju beziehen von (461)

Jakob Meier, Bienenfchreiner,

#### Mit 110 Auszeichnungen preisgehrönter Erfter und größter

## SOberkrainer Handelsbienenstand &



#### Michael Ambrojic

du **Moiftrana**, Boste, Bahne und Telegraphustation Gengenfeld, Oberfrain (Ofterreich), verfenbet nach allen Beltteilen



## Krainer Bienen

unb

#### Aunftwaben.

Krainer Bienen in Originasstöden (Bauernlagerstöde) mit Bau, Brut und honig, von welchem meistens zwei bis brei Schwärme im Frühjahre zu gewärtigen sind, Lagertiöde mit beutichen Normalmaß-Rähmchen, Muttervölfer, über-

logiert aus überwinterten Stöden, nach jedem beliebigen Rahmdenmaß ober ohne basselbe, Röniginnen mit Begleitbienen und Aunstwaden aus echtem Bienenwachs. Mein Sandelsbienenftand ablit über Winter 800 fet aute Bienenvöller. Seit

Mein Sanbelsbienenstand gahlt über Binter 800 fehr gute Bienenvöller. Seit bem Jahre 1886 waren meine Bienen noch nicht fo gut wie voriges Jahr, barum embfehle ich, meinen Sanbelsbienenstand bies Jahr besonbers in Betracht zu nehmen. Preistourante mit mehr als 200, nur vom vergangenen Jahr batierten Aner-

tennungsichreiben werben dies Jahr auf Berlangen jedermann gratis und franto zugesandt. (3°) Bitte meinen weltbefannten Oberkrainer Handelsbienenstand mit keinem andern zu verwechseln!

M. Ambrosic.



### Apifuao.

An ber landw. Ausstellung 1889 in Bern biplomiert. Sicher wirtenbes Mittel jur Beruhigung ber Bienen und jum Schut gegen Gienenflich; macht andere Schukmittel entbehrlich.

In Flacons à Fr. 1. 50. Chemisches Laboratorium

(49°)

F. Zweifel, Apotheter,

Sberkrainer Vienen!

Bauern: Driginalftode à 2-3 Schwarme gebend, liefett ab 15. Mary bis ende Geptember à fr. 15 franto, Tieflagerftode auf 16 Normalrahmden à fr. 20 franto. Preislifte auf Berlangen!

Simon Romand in Afiling, Oberfrain (Ofterreich).

Schweiz. landwirtschaftliche Ausstellung in Bern 1895 Hilberne Medaille für ausgezeichnete Keistungen in der Kunstwaben-Fabrikation.

Die Wachswaren- und Kunstwabenfabrik

on Countries

 $(70^{1})$ 

Hermann Brogle's Bohne in Giffeln (Zargan)
(gegründet 1856),
embfiehlt fic ben Bo. Bienengichtern aur Lieferung von

empfiehlt jich ben ab. Bienenguchtern gur Lieferung von

### Kunstwaben

(langjährig erprobtes Fabrikat), aus nur reinem und wohlriechnem Bienenwachs hergestellt,

für Brut: und honigraum per Rilo Fr. 5. — | Muster gratis und franto.

Bei Beftellung ift bas Rag, Sobe und Breite resp. bas Spftem genau ju bezeichnen.

Gut gereinigtes Bienenwachs, alte Waben und Wabenabfälle werben zu höchften Preifen an Bahlungsftatt angenommen.

#### Wadjskeridjen

jum Befeftigen ber Maben per Stud 20 Cte. Unfere vorzuglichen Ginrichtungen ermöglichen uns promptefte Ausführung auch jeber großen Bestellung.

## Edte Oberkrainer Bienen (Selbstzucht)

Anton Bumer, Jauerburg. Obertrain, Ofterreich.

Originalftöcke, von welchen zwei ober brei Schwärme zu gewärtigen sind, im Mary, April, Mai à 11 Mt., 6 st., Juni 9 Mt., 5 st. 22 kr.. Juchftöcke mit Mobilbau auf 12 Kähmsen im März, April à 14 Mt., 8 st. 12 kr., Rai 13 Mt., 7 st. 54 kr. unfrantiert. Juchtvölker mit Wobilbau in Transporttisten auf sech Kähmsen im März, April à 12 Mt., 6 st. 96 kr., Wat, Juni 11 Mt., 6 st. 98 kr. Vaturschwärme mit befruchteter Königin und 1 kg Bienengewicht im Mai 9 Mt., 5 st. 22 kr., Juni 8 Mt., 4 st. 64 kr., Ableger mit Königin, 800 ge Begleitbienengewicht im Mai 8 Mt., 4 st. 64 kr., Ubleger mit Königin, 800 ge Begleitbienengewicht im Mai 8 Mt., 4 st. 64 kr., Ubleger mit Königin, 800 ge Begleitbienengewicht im Mai 8 Mt., 4 st. 64 kr., Ubleger mit Königin, 800 ge Begleitbienengewicht im Mai 8 Mt., 4 st. 64 kr., Ubleger mit Königin, 800 ge Begleitbienengewicht im Mai 8 Mt., 4 st. 64 kr., Ubleger mit Königin, 800 ge Begleitbienengewicht im Mai 8 Mt., 2 st. 90 kr., 3 st. 4 st., Mai 5 Mt., 2 st. 90 kr., Juni 4 Mt., 2 st. 28 kr. franto. Preististe auf Verlangen gratte unb franto.

### Kunstwaben

and reinem fchweig. Bieneuwachs (Rietschepereffung) liefert für Schweizerstod 11-12 tabellose Baben, per kg à Fr. 5. Bei

größern Begugen billiger.

An Zablung wird auch reines Bienenwachs, Waben und Wabenabfalle genommen, sowie gegen Entschäbigung von Fr. 1 per kg reines Wachs gr Waben verarbeitet. (76)

> A. Riiderli jgr., Dübenborf b. Burich.



#### Labrikation

Lager

## Honigschleudern. Honigkessel

für Traneport und Pager.

gezogenen Dedeln, baber febr eraft. Dreiskourant gratis und franko.

Jean Baumann.

Spengler und Lampift, Sanien a/Albis (Rt. Bürich). (671)

## Lunstwaben

aus reinem Bienenwachs, mit vorzuglichem Geprage, vielfach pramiiert, I. gang bunne, für Bonigtaften, bas Rilo Gr. 6. liefert:

II. bunne, für Bonigraum, bas Rilo Fr. 5.

III. dide, für ben Brutraum, bas Rilo Fr. 5. Rerachen jum Bejeftigen ber Runftmaben an bie Rahmen, 20 Cte. per Stud.

Bei Beftellungen von minbeftens 10 Rito Runftwaben 5 % Rabatt. Reines Bienenwache wird an Bablung genommen. (681)

MItborf, Ilri, Comeis.

1. G. Sieawart, Ing.

#### BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Bienenvölker.

Original-Rarntner, befanntlich bie miberftanbejabigften Bienen ber Welt bringt auch biefes Jahr über 600 Rarntner Orginal- und Mobilvolfer ber

erfte Bberkarntnerische Bandelsbienenftand des Mathias Ulbing. Obmann des Vereines "Dobratich", in St. Leonhard Burnit, garnten, Oferreich, per Nachnahme ab Station Furnit jur Berfenbung: a Original boch la Bauernftode fl. 6. 20 v. B.; Mart 101/2.

[[a " 1/2-8/4 Bau, fl. 5. 80 ö. B.; Mt. 10. Breisliften von Mobilvölfern werben auf Berlangen gratis und franto guge:

fenbet. Lebenbe Anfunft bis jur Enbftation garantiert. Berfandtbeginn: enbe Marg.  $(25^2)$ 

Es werten auch Raturichwarme geliefert.

Offeriere

### BienenIdmärme

von meinem Stand, je nach Beit und Gewicht. Berfaufe noch ein Quantum 1897er Brüblinge: und Commerhonig in Reffeln von 25 Rilo.

Stränli, Bfarrer, Scherzingen (Thurgau.)

### Die Bienenschreinerei

U. G. Wartburg, Cobn, in Aarburg

liefert auf Beftellung in fürgefter Grift Bienentvohnungen, Gingelfaften. Debrbenten, sowie Pavillons nach allen vortommenden Spftemen, wie Bürftigeter Dadant-Alberti, Rader 2c. Beftrenomierte Bezugsauelle. --- II. Breis 1887 Areneburg. --- --- Breis 1895 Bern. ---

## Fabrikation von Vienenwohnungen

#### zwedmäßigfter Rombination von Stabil- und Dobilbau. (Der nublichfte Bienenkorb.)

An 6 Ausftellungen mit erften Preifen gekront.

Bobe ber Cplinberforbe 30, 35 und 40 cm mit 36 cm Lichtmeite mit amei: und breietagigen Auffagtiften mit 1/8 Rahmen nach Burti-Jeter und boppeltem Bobenbrett. Auf Bunich werben auch Cylinberforbe von 40 em Lichtweite in obigen Soben

angefertigt. Anleitung jur Behandlung beigelegt.

Edlenbermafdinen, Connenwacheichmelger, Ranchmafdinen (Smofer), Bienenbürften, Abbectlungemeffer, Reinigungefrücken, Korbmeffer, Babengangen, große und fleine, Echleier, Bienentrichter, fertige 1/s Rahmen, Rahmenenftabe, Aunftwaben, Fluglochichieber, breiteilig, Buttergefchirre, 3 Liter haltenb, Wabenangiefter, "Der Rorbimter" (Brofchure.)

Alles in befter Qualitat. Breistourant gratis. Bie Befteller werden hoft, erfucht, ihre Abreffe genau angugeben. (Bahuflation).

Boflichft empfehlen fich

Gebr. Sdjumadjer, Malters (Lugern).

Bu verkaufen:

Gin icones, freiftebenbes Bienenhans nach neuefter Ginrichtung mit 14 Ra: ften und zwei großen Bolfern. Offerten unter Chiffre AA 100 beforbert bie Expeb.  $(34^2)$ biefes Blattes.

#### Kärntnerbienen.

Infolge ber bereits jahlreich eingelaufenen Auftrage, tann ich abermals für biefen Rrubling einen Begug von Original-Rarntner-Bienenftoden bei perfonlicher Ausleje im Brobuftionslande, in Aussicht nehmen. Für Imter und folche, bie es werben wollen, welche noch folche Stode gu ben befannten bisberigen Bebingungen und ben außerft billigft berechneten Breifen begieben wollen, empfehle meine feit nunmehr 10 Sabren beftens anerfannte Bezugequelle. Achtungevollft

Donbard, Rte. Burid, 1898.

Albert Büdzi, Bienenhandlung.

Bu verfaufen:

Gine Wabenprefic. Es merben auch Saat-Rartoffeln an Bablung angenommen.

> Guftav Ruchner in Robr b. Marau.

Vrämitert in Bern 1895.

## Kunstwaben

Vrämiiert in Genf 1896.

aus garantiert reinem, echtem ichweis. Bienenwachs.

Sabe mich mit enormen Quantitaten reinem ichmeig. Bienenwachs verfeben und empfehle mich auch biefes Jahr wieber jur Lieferung von Runftmaben, fur Brutraum mit ben Rietichepreffen, für Bonigraum möglichft bunn mit bem ameris tanilden Balamert bergeftellt, in beliebiger Große, per Rilo à Fr. 5. Berpadung faint foliber Solatifte nur 20 Rp. Bei Begug bon 4 Rilo Badung und Borto frei burch die Someig, bei größern Bezugen Breisermäßigung nach Ubereinfunft. Reines Bienenmache wird a Gr. 4 per Rilo, alte Baben gu beftmöglichen Breifen an Bablung genommen, ferner liefere bie jur Bienengucht nötigen, mit Garantie verfertigten Weratichaften. Befte Beugniffe aus allen Gegenben ber Schweig.

Birfi-Sefer-Baben (Schweigerwaben) halte ftets auf Lager und wer-ben meistens noch am Tage ber eingebenben Beftellung verfandt. Undere Dage find in Centimetern anzugeben.  $(75^1)$ 

Böflichft empfiehlt fich

Wilhelm Lenherr, Bienenguchter und Runftwabenfabritant, (Same (Rt. St. Gallen).

### Bienenwohnungen, 300000

Alle Spfteme, vom Gingelfaften bis ju ben größern Bavillone, einfach und boppelmanbig, fowie fertige Rahmchen aller Dimenfionen liefert ju billigfter Berechnung. Gerner

Runittwaben

aus reinem ichweiz. Bienenwachs, von jedem Dag (mit ber Rietiche=Breffe bergeftellt), per Rilo 5 Fr., großere Auftrage billiger. Bienenwachs jum Breffen wird per Rilo 1 Fr. berechnet.

Es empfiehlt fich

Josef Büger-Jöhl, Bienenschreinerei, Wangen (Rt. Schwba.)



Die empfehlenswerteften aller Futter: geschirre foften:

Gingeln 1 Gr., 10 Stud à 90 Mp., 25 St. à 85 Hp., 50 Stüd à 75 Hp., Tellerchen à 40 Hp., 20 St. à 30 Hp., Ballone à 60 Rp., 20 St. à 50 Rp. Chasse-abeilles Bosch ; (Bienen:

flucht) à 75 Rp., 20 Stud à 60 Rp., Blättergangen à Gr. 3. 80. Botlampe "Blin" von Rietiche, außerft praftifc jum Befeftigen von Runftmaben, à Gr. 2.

Bei:

Al. Wartenweiler. Engwang.

Chr. Boid,

Bruggen.

Fruditzucker (Invertaucker)

feit 10 Jahren bewährter und billiger Erfat für Futterhonig, empfiehlt D. Dr. Follening, Schweiger Fruchtzuderfabrit.

Anfragen um Atteste und Zeugnisse von Imtern, Mustern und Preisen an den Generalvertreter Georg Scheffer in Jürich.
oder an die Depositeure: Marau: Gloor-Siebenmann; 2. M. Stephani. Seen: Karl Haaf, Gah, Edward Bartmann. Faset, Louis Bent. Karl Haaf, G. Hüelich: Fiel: Edward Bartmann. Faset, Louis Bent. Burgdorf: E. Dür-Glaufer; 2. & M. Widmer. Egstissu: StammeSchnid. Gestserkinden: B. Handschin. Großhöchketten: Th. Jacich. Aaslau: Heer. Gaffen. Berzogenbuchsee: Gotifr. Kupfer; Fr. Wyser. Geust: S. Lobect. Aössiken: Rauf zueter. Aradosse; M. Edwardschie: Bauf zueter. Aradosses. Exclere & Co. Lickenkeig: Meper-Brunner. Juzern: J. Knüssel; C. Rigg. Aenschielt: A. Jimmermann. Kuti: Weber-Studi. St. Gassen: Schatter & Cie.; Tanner & Baumgariner. Soloshuru: Kaufmann-Huber. Schaffbausen: C. Ruch; C. Brubpacher. Thun: J. Schweizer's Söhne; Karlen & Raef. Sasols: C. Sch. Winstershur: Hugenberg 3. Steined; Mitwe Freund. 2015. Emil Brunner.

### 🖃 Kunstwaben 📨

von garantiert echtem schweig. Bienenwachs

Runstwabenfabrik von Aug. Baumann, Dulftingen b. Minterthur bergestellt für Brut- und honigraum, per Rilo 5 Fr. bei Engros-Bezügen billiger. Berpadung zu Selbstichten. Großen Backborrat und die guten Einrichtungen geflatten fofortige Lieferung. Bach wird siets gefauft und an Zahlung angenommen.

Pramiiert in Schaffhaufen, Andelfingen, Ufter, Bern Boflichft empfiehlt fich

Aug. Baumann.

Berleabare und transportable

## Bienenhäuser

mit den neuesten apistischen Ginrichtungen in allen Größen, von ben einfachften bis ju ben luguriöfesten, baut die Firma

Breitenstein & Künzler,

med. Bienenichreinerei und Bangeichaft in Stein (Rt. Appengell). Referengen von erften Imterautoritäten. Bhotographien gur Berfügung.

Fabrifation aller Shifteme Bienenkaften, Wabenichränte, fahrbare Babentnechte mit Operationstifd und Aufftieg, Sonnenwachsichmeizer, Aufiantäften für Ehlindere u. Glodentörbe, Dechbretter auf Körbe, doppelte Bobenbretter für Körbe, Rähmchen für alle Shifteme.

--- Preisliste gratis und franko. --- NB. Kriftallisierter Kandiszuder zur Bienenfütterung, 50 Pfund zu fr. 15.

Ein Bienenkorb (Cylinderform) mit Aufjagtiften, Mobilbau, vollftandig aus-

(641) Otto Meienberg, Bremgarten.

#### Jabrikation

pon

### Bienengerätschaften und Messerschmiedwaren

bon

C. August Buber, Mettmenftetten (At. Burich).



Empfehle famtliche für bie Bienengucht notigen, mit Garantie verfertigten Geräte: Abbecklungsmeffer, Reinigungsmeffer, Krüfern, Zangen, verbefferte f. Blätterftod, Korbueffer, einfache und boppelte, Honigfpaten,

Rauchmaschinen, Wabeneinsgießer, Futtertröge, Futtersflachen, Weiselfäffig, Veftäuber, Schleicer, Kautschufchufbanbschuhe, Schleubermaschinen, Schwarmstrichter, Bürften 20. 10, Preißefourant gratis. (583)

. Soliden Diederverkaufern Rabatt. .

Bienenkörbe

(nach ben Anforderungen im "Korbimter" bergestellt), liefert billigst (711) Die Strafanitalt Lugern.

### Runstwaben

aus garantiert reinem echtem Schweizerbienenwachs, mit der Rietsches Preffe bergeltellt, liefert per kg à Fr. 5. Große Preisermäßigung bei EngorseBezügen icon bon 4 kg an.

Bacheferachen jum Befestigen ber Baben, ber Stud a 20 Ets. Bin stetsfort Raufer von gereinigtem und ungereinigtem Bache und wird foldes an Bablung angenommen.

Bitte um genaue Angabe bes Mages ober bes Spftems. Prompte und reelle Bebienung gufichernd, empfiehlt fich boflichft (721)

III. Herzog, Kunstwaken- und Wachsterzensabrit, Sursee (Kt. Luzern.)

Bienenstand,

vor zwei Jahren neu erstellt, mit 24 neuen Schweizerkaften, 14 Rahmen tief, mit 19 gefunden, schönen und gutüberwinterten Boltern samt boppeltem Babenfau und fault famtlichem Imterzubebör, gebe ich wegen Mangel an Zeit preiswürdig ab und ftelle einem soliben Raufer gunftige Zahlungsbedingungen. (734)

Ge wird auch Sonig an Bahlungöstatt genommen. Ill. Cuchfchmied,

Bintelriedftraße 20, Lugern.

Berantwortliche Rebattion: R. Gölbis Braun, Lehrer in Altstätten (St. Gallen). Retlamationen jeber Art find an die Rebattion zu richten.

Drud und Expedition von D. R. Sauerlander & Comp. in Marau.

#### Schweizerische

# Bienen-Deitung.

#### Organ der Schweizerischen Vereine fur Bienenzucht.

herausgegeben vom

#### Perein Schweizer. Gienenfreunde.

Ericheint monatich 11'.—? Bogen fart. Abonnementspreis für Nichtmitglieder des herausgederlichen Bereins Fr. 4, für des Musland a Wort.— Es werden and halbichtige Monnemente angenommen. Diefelben find zu abreffieren an die Redaltion, herrn Sedrer Gold i-Brann in Althatten (Konton St. Gallen).— Für den Wachdondel in Sommission der herrn f. B. Gauertschot et Comp. Manua. — Einrückungsgebühren für die Beitigtes oder deren Namm 20 Cits, far das Ausland und Achte fran 10. Einsten der Sedre fran 10.

A. F., XXI. Jahrg.

№ 5.

Mai 1898.

Anhalt: Offizielle Mitteitungen. — Die weiße Kruste auf bem kandierten Honig, Rachschrift von Kramer. — Die Honigsontrolle, von Frebenmuth. — Jum Dabant-Albertikalien, von Sträuli. — Meine Erfahrungen mit Kasssenvillen, von Enherr. — Applistischer Monackberich, von Kramer. — Der Bienenstand des hrn. hurni in Murten, von Kramer. — Bienenstander, von Göldi. — Praktischer Natgeber. — Litteratur — Bersammlungs-Anzeigen. — Anzeigen.

#### Sffizielle Mitteilungen

1) Sonigkontrolle. Die überaus gunitigen Erfahrungen letten Jahres bezüglich Kontrolle ber Stände und bes Honigs burch die Filialvereine laffen voraussehen, bag dies Jahr sehr viele Filialvereine sich für die Honigkontrolle anmelden werden. Die Gesuche sind beförderlichst einzurreichen.

Es sei erinnert, daß 1) die Kontrolle nur allein durch die Filialvereine geschieht, wer also keinem solchen angehört, kann der Kontrolle sich nicht unterstellen; 2) wer die Kontrolle wünscht, nung Abonnent unseres Vereinssorgans sein.

Es haben fich bis bato folgende Geftionen gur Inftruftion ihrer Delegierten angemelbet:

a. Thurg. Geethal; Borbertand. Bienenguchterverein Appengell.

Rursort: Altftätten, Ct. Gallen, Rheinthal.

Rursteiter: Dr. R. Bolbi, Redattor ber fchw. Bienenzeitung.

b. Zürch. Weinland; Unteres Tögthal; Anbelfingen und Umgebung, Kurkort: Bufflingen.

Kursleiter: Fr. Frenennuth, Gbe.-Ammann, Bellhausen, (Thurgau).

c. Babensweil und Umgebung; March (At. Comng).

Rureprt: Richteremeil.

Auroleiter: Dr. Fregenmuth, Gbe.-Ammann, Bellhaufen, (Thurgau).

d. Berein urnerifcher Bienenfreunde.

Aursort: Rojenberg, Bug.

Aursteiter: Dr. Joj. Theiler, Rojenberg, Bug.

e. Geeland (Bern); Lampen; Freiburg.

Rursort: Bern.

Rursleiter: Dommann, Aftnar, Lugern.

f. Unteres Narethal; Zentral-Wiggerthal; Suhrenthal; Hochborf; Aut Luzern.

Anreort: Gurice.

Anreleiter : Dr. Dommanu, Aftnar, Lugern.

Die Aursleiter werben ben Sh. Delegierten bireft Mitteilung machen, wann bie Juftruftion ftattfindet, auch nahere Ortsbezeichnung folgt.

Settionen, die fich nachträglich zur Inftruttion anmelben wollen, thun bas gefl. recht bald bem Kursleiter, ber bei ihnen am nächstgelegenen Orte inftruiert.

2) Raffenzucht. a. Borguglicher Stoff benticher Raffe ift erhältlich bei ben Sh.: G. Apburg, Fortbildungslehrer, Ober-Entfelben, Nargau; J. Schmid, Fahrhof, Neunform, Thurgan; Bereinsbienenftand Turbenthal; Aleiner-Gehrig, Egliswil bei Lenzburg.

Letterer gibt auch beutiche Bolfer und Schwarme ab.

b. Belegstationen find errichtet: 1) Ufenau, Zurichsec. Abresse. Dr. Wegmann-Zollinger, C.-Weilen — eröffnet auf Mai. 2) Petersinsel, Bielersee. Abr.: Hr. Blaser, Lehrer in Bözingen b. Biel. 3) Alp. Heitisberg, Liedersimmenthal. Abr.: Hr. Klopsenstein, Sesundarlehrer, Wimmis.

Die Justruftionen für Beschickung der Stationen find bei den genannten Borftanden erhältlich.

c. Die Buchtgenoffenschaft gahlt gur Stunde 24 Mitglieber.

Der Vorstand des B. schw. B.

### Die Honigkontrolle.

urch den Verein schweiz. Bienenfreunde ist vor Jahresfrist ein Institut ins Leben gerusen worden, das bei richtiger Durchzsührung der gesamten schweiz. Interschaft große Dieuste leisten wird, es ist das die schweiz. Centralstelle für Honigverwertung in Zürich. Eine mit der Centralstelle eng verbundene, ebenso nügliche Renerung ist die Honigtontrolle.

Ohne eine richtig burchgeführte Honigtontrolle ift die Existenz ber Centralstelle in Frage gestellt, ja jogar unmöglich gemacht. Arbeiten aber beibe Institute tren zusammen, so ist ber Segen, ben fie wirken, ein eminenter und großer.

Das Solidaritätsgefühl der ganzen Imferschaft wird gestärft und gehoben; man arbeitet eben zusammen, ein jeder für sich, und zugleich sir den andern. Anderseits aber sühlt jeder Imfer sich angenehm berührt durch den Besuch des Kontrolleurs. Es wird sein Bestreben sein, seinen ganzen Betrieb in Ordnung zu zeigen, den Honig echt, rein und gut getfärt, die Geschirre blant und reinlich, die Böller gut besorgt, die Ordnung auf dem Stande wie im ganzen proper. Welch einen guten Einsluß, dieses eine Bestreben, die Kontrolle richtig zu bestehen, auf den Betrieb ausüben nuß, liegt klar auf der Hand. Im weitern aber wird der Kontrolleur da oder dort gewiß manch guten Kat erteilen können und wird er da und dort gerne erwartet und freundlich begrüßt, um ihm die eine oder andere Frage vorzulegen.

Der Gesamtheit leistet die Kontrolle nicht minder große Dienste. Alte Borurteile gegen die Echtheit des honigs werden beim honigkonsumierenden Bublitum zurücktreten, wenn es einmal weiß, daß derselbe unter Kontrolle eines angesehenen Bereins steht und verkauft wird. Der kontrollierte einheimische honig wird dem unkontrollierten freurden honig vorgezogen werden. Durch das Bertrauen, das demselben entgegengebracht wird, wird der Konsum sich mehren, die Nachfrage wird größer werden. Die Preise werden nicht nur nicht fallen, sondern sich eher behaupten. Das sind bie Ziele der Honigkontrolle; nicht minder werden aber auch die Ersolge sein.

In nicht gar ferner Zeit kommt für die Bereine wie für den Einzelnen die Benutung der Honigkontrolle. Ze nach dem Ausfalt der Ernte wird dieselbe mehr oder weniger reichlich angewendet werden wollen. Eine wenn auch fleinere Anzahl von Bereinen hat dieselbe bereits vor einem Jahre durchgesührt, andere Bereine wollten zuwarten, dis ein reiches Honigahr vermehrte Absatzeiten witig mache. Diesen Lettern diene, daß der Erfolg nicht von hente auf morgen kommt, sondern aus einer zielbewußten, unausgesetzten Durchführung bergelben, aus einem treuen Zusammenarbeiten Aller hervorgehen wird.

Bereine wie beren Mitglieber, ober andere jur Zeit noch nicht einem Bereine angehörende Imter feien bezüglich Benugung ber Honigkontrolle auf folgende Buntte aufmerkjam gemacht.

I. Allgemeines.

a. Die Berechtigung zur Benutung ber Centrasstelle und ber Honigstontrolle wird ausgewiesen durch die Mitgliedschaft in einem Filialvereine und durch das Abonnement der schweiz. Bienenzeitung. Lettere ist dem Kontrolleur vorzameisen. Die Benutung der Centralstelle ohne vorausgehende Honigsontrolle ist nicht statthaft. Den Mitgliedern wie den Filialvereinen siecht es vollständig frei, sich der Organisation anzuschließen oder nicht. Über den der Centralstelle zum Verkauf angemeldeten Honig kan ziederzeit frei verfügt werden, dagegen ist beim Verkauf desselben Anzeige zu geben.

b. Unter bem Namen fontrollierter Honig barf nur folder Honig, eigener ober gefaufter, in ben Sanbel gebracht werben, ber die Kontrolle ber guständigen Organe passiert hat.

c. Der Bertrieb ausländischer Honige burch die Centralstelle, ober burch die fie benutenden Buchter ift vollständig ausgeschloffen und unterjagt.

#### II. Die Aufgaben ber Filialvereine.

Die Durchführung der Kontrolle ist Sache ber Filialvereine. Diese selbst ober deren Vorstände wählen ben oder die Kontrolleurs und die Jury. Minimalzahl der Jurymitglieder ist fünf. Die Kontrolleurs sind auch als Mitglieder der Jury wählbar.

Die Einladung zur Anmeldung für die Kontrolle erfolgt entweder in öffentlichen Blättern oder durch Birfular. Die Kontrolle findet im Bereinsgebiete am gleichen Tage statt. Der Borstand bestimmt die Tagsfahrt. Der Aftuar bes Borstandes ist Aftuar ber Jury.

Derselbe sorgt für alse Formulare und Aften für die Honigkontrolle, für die Mustergläser und verteilt das Notwendige an die Kontrollenrs. Er erhält von den letztern nach der Kontrolle die doppelten Honigmuster und die ausgefüllten Kontrollzeddel. Vor dem Zusammentritt der Jury trägt er im Protokoll der Honigkontrolle die Kontrollnunmer der Jüchter ein. Die Eintragung. der Namen darf erst nach vollständiger Einstragung der Zensuren geschehen. Die Kontrollzeddel sind in gesordneter Reihensolge jahrgangweise binden zu lassen. Die Aussertigung des Berichtes über die Turchsührung der Honigkontrolle und die Ansertigung des Ofsertenverzeichnisses für die Centralstelle wie die Berwahrung der deponierten Honigmuster auf 1—2 Jahre ist Sache des Attuars.

Ferner führt berselbe bas fortlaufende Berzeichnis ber Kontrollierten, welche jum Bezuge ber martierten schweiz. Bereinshonigetikette berechtigt find. Bei Nichtwiederbenutung ber Kontrolle ist ber Betreffende sofort aus ber Lifte zu streichen und bie Streichung ber Centralstelle zu melben.

#### III. Die Rontrolle.

Die richtige und exakte Ansfüllung eines Kontrollzeddels, die Notierung aller auch scheinbar unbedeutenden Beobachtungen auf dem Stande ift das beste Zeugnis für einen tüchtigen Kontrolleur und eine gute und sichere Grundlage für die spätere Beurteilung von Anständen.

Die Vorweisung ber Bienenzeitung und bie Notierung der Kontrollnummer auf dem Kontrollzeddel wie ebenso auf einer Etifettte am Boden bes Musterglaies ift unerläftlich.

Es muß für 1898 verlangt werden Annahme von nur vollständig reinen und gut geklärten Honigen und Rückweisung bezw. Ricktannahme aller unvollskändig gereinigten oder unvollskändig geklärten Honige.

Befte, billigfte und einfachfte, bis jest befannte Rlarmethobe:

Aufstellung des Klärtessels auf einer mit dampfendem Wasser gefüllten Pfanne über den herd und nicht allzurasches Erwärmen auf 40—45.0 Celsius. Nachheriges Stehenlassen bis zwei Tage, worauf die Schaunsschicht sorgfältig abgenommen und der Honig bis auf einen kleineren Rest in vollständig reinem Zustande durch das Ablaufrohr abgelassen werden kann.

Rückzuweisen sind ferner alle Honige, die zu früh geschleubert wurden, zu dünnstüffig sind und gerne zu Ansauerung Anlaß geben, Honige mit üblem Geruch oder Geschmack, von Unreinlichkeit herrührend, ferner alle als unecht erscheinenden Honige. Anstände, die sich hierin bei der Kontrolle und vor der Jury ergeben, entscheidet endgültig die Centralstelle.

Nach gut bestandener Kontrolle erhält der Kontrollierte die Kontrollfarte und die Bersandtetisetten; er hat zudem das Necht zum Bezuge der Bereinsetisette mit der besonderen Marke Honig kontrolliert

Kontrollgebuhr 1 Fr. Bei Extrafontrolle 2-3 Fr. zu Handen ber Bereinstaffe.

Hoffen wir für 1898 ein gutes Honigjahr und sei die Benutung der Honigsontrolle und der schweiz. Centralstelle allen Jmkern aufs wärmste empfohlen. Winkt auch nicht sofort ein in die Angen springender Erfolg, so schafft sie uns nach und nach Vorteile, die für die schweiz. Jmkerschaft segenbringend sind.



Die weiße Krufte auf dem kandierten Sonig.



ei Einführung der Honigtontrolle murbe von bewährter Seite die Behauptung aufgestellt, die weiße Krufte, welche sich unter Umftänden auf der Oberfläche des fandierten Honigs bilbet. rühre her von einer ungenügenden Klärung des Honigs vor der Einfüllung in die Gläfer oder Büchfen. Diefer Sat ist eine Hypothese, d. h. eine nicht bewiesene Annahme, die geeignet erscheint, nuerklärliche Thatsachen und Erscheinungen auf deren Grund und Ursache hin zu erklären. Und was wollte man damit erstlären? Bor allem die Thatsache, daß die weiße Kruste beim Wiedersstüffigmachen des Honigs ein schaumartiges, unschönes Aussehen bekomme.

Schon beim ersten Lesen dieser Hypothese verhielt ich mich ihr gegenüber etwas steptisch und bei weiterm Nachbenten, Beobachten und Prüsen
stellten sich eine ganze Anzahl Erscheinungen ein, die sich damit nicht erklären lassen, die nich zum Zweisler machten und nach und nach von dese Thatsachen, die mich zum Zweisler machten und nach und von der Unhaltbarkeit sener Erklärungsweise überzeugten, aufzählen und zum Schliß eine andere Ansicht über die Entstehung der weißen Kruste mitteilen, d. b. eine andere Dypothese aufstellen.

Borerst erwähne ich eine Bewbachtung, die von geringer Wichtigkeit für die Cache ist, der ich keine Beweisfraft beimesse, die mich aber doch veranlagte, genauer über den Gegenstand nachzubenken. Ein mir verwandtschaftlich sehr nahe stehender Feinschmeder, der ein jehr wählerisches und feines Bünglein besigt, wählt immer mit Vorliebe die Büchsen mit der dicften weißen Kruste herans und erklärt, dieser weiße sei weitans der seinste Honig. Nebenbei bemerkt: Dieser Gonrmand genießt den Honig stets in tandiertem Zustand. Wichtiger und entscheden sind aber folgende Untite:

- 1) Frijch tandierter Honig hat nie eine weiße Arnste, diese entsteht erst nachher, also zu einer Zeit, wo allfällig im Honig eingeschloffene Luft nicht mehr zirfulieren, d. h. sich nicht mehr zur Eberstäche sammeln kann.
- 2) Ich habe häufig Honig eingefüllt, der drei Tage nach dem Einfüllen schon fest taudiert war und keine Spur von einer weißen Kruste zeigte. Nach einem halben Jahr war die Kruste da, aber dunn, nach einem Jahre war sie schon dicker und siehe da, die Kruste nahm immer mehr in die Tiefe zu.
- 3) Seit ich initere (1882), also lange vor Einführung ber Houigtontrolle, habe ich ben Honig immer geklärt, b. h. erwärmt und furze Zeit stehen laffen, und jedes Jahr habe ich die Ersahrung gemacht, daß auch der auß beste und sorgfältigste geklärte Honig mit der Zeit die verbängnisvolle Kruste bekommt, allerdings unter einer Borausjegung, auf die ich sofort zu sprechen fommen werde. Ich verkause meinen Honig nur im Detail und nach guten Honigjahren bleibt mir derselbe bis zwei Zahre liegen, so daß ich geung Gelegenheit habe, diese Beobachtung zu nachen.

4) Früher verkaufte ich viel Honig in Gläfern. Diese Gläser befanden sich in einem frostfreien, ungeheizten, etwas entierntem Zimmer und wurden je nach Bedürfnis in unsere Wohnung geholt. Nun kam es häusig vor, daß bei dieser Dislokation der Honig in eine etwas wärmere Umgebung kam, sich ausdehnte und das Glas zersprang. Blied nun dieser Honig noch eine Zeit lang stehen, so bitdere sich längs des Nisses, also hie und da bis zum Boden des Gefäßes in einer schmalen Linie die weiße Kruste. Hatte beim Zerspringen sich die Glaswand etwas weniger von Honig losgesöst, so zeigte sich auch dort die weiße Kruste, während sich in andern unversehrten Gläsern beim ganz gleichen Honig zwischen Honig und Glaswand teine Spur Weißes zeigte. Kurz, es zeigt sich stets, daß überalt dort, wo der kandierte Honig mit Lust in Berührung kommt, die weiße Kruste entsteht Und diese Beobachtung sührte mich zu meiner Erstärung:

Jeder kandierte Honig enthält noch Wasser und zwar mechanisch seit gehaltenes Wasser und dieses umsomehr, je unreiser der Honig geerntet wurde. Je reiser der Honig ist, umsoweniger beigemengtes Wasser enthält er und desto fester kandiert er. Dieses Wasser wird zwischen den einzelnen sehr fleinen, sesten Honigtörinchen durch Abhässon sestigen den einzelnen sehr fleinen, sesten Donigtörinchen durch Abhässon sestigen den die Poren des Honigs aus. Überall dort nun, wo Luft zusommen kann, ist diesem Wasser die Möglichkeit gegeben, zu verdunsten. Und dieses klut es auch und zwar um so rascher, se mehr Lust vorhanden ist, je trockner und wärmer die Lust ist und je leichter sie sieh erneuern kann. Durch dieses Verdunssen des Wassers werden die Poren leer oder besser gegagt, sie füllen sich mit Lust und damit dekommt der Honig ein Aussehen wie weißer Zucker, bessen ja auch nun mit Lust gefüllt sind.

Der Leser, ber mir bis hieher gesolgt ist, wird erkennen, daß sich mit dieser Entstehungsweise alle bisher erwähnten Thatsachen und Erscheinungen erklären lassen nud noch einige andere, 3. B. daß mit der Bildung der weißen Kruste eine Gewichtsverminderung des Houlgs verbunden ist, die um so größer wird, je weiter die Krustenbildung sortzeschritten ist (er braucht dazu allerdings eine gute Wage), und daß der weiße, wassersese Krustenhonig sich durch Erwärmen schweizer verstüssigen läßt als der andere kandierte Honig; denn die seiten Honigssirnchen im Innern haben in ihrer nächsten Ungebung, in den Poren, noch Wasser, in welchem sie sich lösen kwas au der Oberstäche und überall dort, wo das Wasser verdunstet ist, nicht der Fall ist.

Nach diefer Erflärung hatten wir Bienenguchter uns also von ber verponten weißen Rrufte nicht gu furchten, indem biefelbe eigentlich bas

3beal eines reinen, b. h. vollständig wasserfreien Bienenhonigs ist, vorausgesett, sie enthalte nicht andere Verunreinigungen, und damit dieses nicht der Fall sei, muß dem Einfüllen des Honigs immerhin ein sorgfältiges Klären durch gelindes Erwärmen und Stehenlassen vorhergehen, und biese Vorschrift nuß durchaus in den Statuten der Honigsontrolle beibehalten werden.

Will man also die weiße Aruste absolut vermeiben, so liegt das Mittel in der Erklärung selbst: hermetischer Luftabichluß sofort nach dem Kandieren. Streng genommen sollte allerdings auch zwischen honig und Deckel keine Luft vorhanden sein, was aber schwierig zu machen sein wird.

Man kann die Kruste auch wieder zum Berschwinden bringen dadurch, daß nian die Poren wieder mit Wasser füllt. Die Ausführung ist zwar etwas schwierig, indem das Wasser nicht leicht in die Poren eindringt und gar leicht etwas zu viel Wasser zugesetzt wird. Unter der Lustpumpe geht es besser.

Wenn aber bas Beispiel meines eingangs erwähnten Feinschmeders, ber eigentlich eine "Sie" ift, auch anderseits Nachahmung findet, so schadet bas dem Honigkonsum auch nicht, im Gegenteil.

Diegu erlauben mir uns folgenbes:

Die Beobachtungen, die Hr. N. am eigenen Houig gemacht, wollen wir nicht in Zweifel ziehen, sondern nur darauf aufmerksam machen, daß anderswo noch gauz andere Beobachtungen gemacht werden, die sich durch Verdunstung nicht erklären lassen. An allen Ausstellungen sah man vereinzelte Gläser kandierten Honigs mit weißen Fleden seitlich. In Ausstellungen sah man verbiche Bartien gefunden, an Farbe und Konsistenz genau wie die poröse weiße Decke — von einer Berührung mit der Luft, von Verdunsten war da keine Rede.

Richtig geklärter Houig, in Gläser abgefüllt, zeigt diese unschönen Flecken nie und bleibt auch an der Obersläche um so länger rein und blant, je besser er geklärt war. Wichtig ist freilich auch die Absüllungsart.

Die oberste Honigschichte im Martessell wird nie ganz rein. Einige Centimeter tief stauen sich an der Oberstäche winzige Luftbläschen, die sich nicht durcharbeiten können. Je langer dem Honig zur Klärung Zeit gegeben wird, desto höher reicht die klare Schicht. Schöpft oder gießt man nun beim Abfüllen in andere Gefäse den Honig oben heraus, so mischt sich biese unrein: Schicht mit dem klaren Honig. Darum eben ist die Vorschrift, den Honig unten abfließen zu lassen. Damit ist auch bas Rätsel gelöst, warum bei unrichtigem Absüllen der kandierte Honig in den

einen Gefägen rein bleibt an ber Oberfläche, in andern, gleichzeitig ge-füllt, bald bie weiße Decke fich zeigt.

Beim Maren wird auch Wasser ausgestoßen. In großen Tropsen hängt es sich am Deckel des Markessels. Je besser Luft und Wasser ausgestoßen wurden, besto tompakter ist die Oberstäche des Honigs, besto weniger kann sie porös werden.

Pheal möchten wir ben ichaumigen Honig nicht neimen. Was bie Gourmands Hautgout zu nennen belieben, ift nicht nach jedermanns Geschmad.

Che bas Alaren bes honigs befannt mar, versuchten mir's mit hermetifchem Berichluß, mit Bergamentpapier, birefte auf ben honig gelegt.

Im Jahre 1887, ba ber Honig am Tage nach bem Schleubern ichon fest war, bilbeten sich trot Bergament folche Maffen weißen, förnigen Bonigs, wie nie feither.

Daß die Verdunftung des Wassers in gewissen Fällen eine Rolle spielt, ist natürlich nicht ausgeschlossen. In der Regel aber ist die Porosität der Dede eine Folge der nicht ausgestoßenen Luft und der durch sie eingeleiteten leisen Gährung. In der Hauptsache gehen wir mit Hrn. N. einig. Auch er verlangt Klärung des Honigs.

Der Zwed ber Klärung wird aber nie erreicht ohne Klärteffel mit Abflugrohr am Boden. Rramer.



## Sum Dadant - Albertikasten (Fortiehung).

Bum Schublabenheber bes herrn Meißer, Schreiner, Davos-Plat, muß ich mir eine fritische Bemerkung erlauben. Die Erfindung ift fehr schön, aber total überfluffig. Es sind namentlich 2 Falle, in benen die Anwendung bes fraglichen Apparates angezeigt scheinen könnte: beim Benzieren und bei ber Ernte.

1. Beim Bengieren, b. f. wenn die erfte und einzig aufliegende Schublade mit Honig annähernd gefüllt ift und man eine zweite auffeten will in der Beife, daß fie dirett auf den Brutraum, also unter ben gefüllten Auffat fommt. Dieses Berfahren ift veraltet.\* Ich setze großen Boltern immer gleich beibe Schubladen auf, schon um die Honigwaben

<sup>\*</sup> Bir find ber angenehmen hoffnung, man werbe es im 98er Sommer wieder mit Erfolg zu Ehren ziehen. Die Reb.

vor der Wachsmotte zu schützen. Durch das Benzieren fommt, wie mir scheint, nicht ein Tropsen houig mehr in den Kasten. Das führe ich nicht deswegen an, weil das Benzieren beim neuen Kasten ohne den Schubladenheber und ohne das hernuter, und wieder hinauflupfen der vollen schweren Schubladen nicht möglich wäre. Im Gegenteil: Wer das Benzieren vorteilhaft findet und dasselbe praktizieren will, der verfährt bequemer und schneller als mit dem Schubladenheber auf folgende Weise.

Er läßt die volle Schublade auf dem Brutraum vorerft ruhig liegen, wo fie ift und bringt die neue Edublade, die unter die volle kommen foll, mit ben porderften Enden, b. b. mit ben untern Eden ber über Die Schubladenftirnwand binaus verlangerten Schublabenfeitenwände auf bas außerfte binterfte Ende bes Brutraumgeleifes und zwar, weil bie beiben bolgernen Sandgriffe ber bereits aufliegenden Schublade mit ihren hinteren Enden fenfrecht über den binteren Enden des Brutraumgeleifes fteben, muß die neue Schublade, gegen ben Operierenden gu, etwas nach abwarts geneigt werden. Befindet fie fich in biefer Stellung, bann faßt, fagen wir: die linte Sand ben eifernen Sandgriff ber neuen ichrag abwarts gehaltenen Edublade, die rechte Sand bebt am eifernen Sandgriff die bereits aufliegende volle Schublade empor, mahrend bie linke Band die neue Schublade nun ebenfalls emporbebt und pormarte ichiebt in ichrager Stellung. (Gin aufliegendes Abiperraitter modifigiert Diefes Berfahren unt unwesentlich.) Die rechte Sand gieht fobann bie vordere bereits aufliegende ober jett ichrag ftebende Schublade über die neue binauf und gurud und läßt fie auf jene nieber. Die neue untere bient alfo für die nun obere als Schubfarren und fonnen beide mit Bilfe ber unteren neuen bequem nach vorn an den rechten Blat geschoben werden. Alles bas, beffen Beidreibung jo viele Borte erfordert, ift in einem Augenblid geschehen und zwar ohne bag auch nur eine einzige Biene gerbrudt werben muß. Doglich ift bieje Operation baburch, bag die Schubladenseitemwände nicht nur unten, fondern auch oben über bie Schublabeuftirnwand hinaus verlängert find. Ohne bieje obere Berlangerung, refp. obere Geite ber Berlangerung ware es nicht möglich, die eine Schublade über die andere binaufzugieben.

2. Bei der Honigerute, d. h. bei Anwendung der von herrn Rebattor Göldi entdectten Methode jum Entleeren der Schubladen von den Bienen. Da icheint es nun wieder, es sei, wenn man den Schubladenbeber nicht habe, nötig, die schweren Schubladen gänzlich abzuheben, auf den Boden zu stellen und dieselben nach Aussegung des Deckbrettes und (bei der Frühlingserute) einer neuen Schublade unter dem Deckbrett, wieder hinaufzulüpfen. Das ist durchans nicht der Fall. Der neue Katten bestigt Giaenichaften, welche die Sache ohne Schubladenbeber und

ohne Abnehmen ber vollen Schubladen fehr einfach und mubelos bewerfftelligen laffen, einfacher und mubelofer als mit Schubladenbeber.

Bergegenwärtigen wir uns gunächft ben Fall, wo es fich nur barum bandelt, ein Dechrett unter eine volle und ichmere Schublade zu ichieben. Bei ber jetigen bisberigen Beschaffenheit bes Dectbrettes ift es nötig, Die Schublade in ichräger Stellung gegen fich ju gieben und fie bann fo weit aufgurichten, bag man bas Dectbrett bequem unten an bie Schublabe anlegen fann. Burbe man bie Schublabe nicht beinahe fenfrecht aufrichten wollen, fo mußte man bas Dectbrett unten nicht gang an jene anlegen und bie Schublabe in geeigneter Stellung über bas ichrag gebaltene Dectbrett binaufziehen. Der Borgang mare gang berfelbe wie beim oben beidriebenen Bengieren mit ben Schubladen. Go verfahren gu fonnen auch mit bem Dectbrett ift nun febr wünschenswert, allein bei ber bisberigen Beschaffenbeit besfelben unmöglich : Die untere innere Rante ber Schnbladen-Stirnwand bleibt in ber Regel an ber außeren Rante ber bem Dedbrett aufgenagelten Stirnfeiten-Leifte bangen. Gine fleine ber Konftruftion ber Schublabe abuliche Reuerung am Dechbrett beseitigt Diefen Ubelftand. Dein Schreiner, Berr Coleftin Beber in Gicheng, Thurgau, ift bereits inftruiert, die Dectbretter mit biefer Abanderung gu liefern. Man läßt nämlich links und rechts an ber vorbern ber Bavillonwand zugefehrten Stirnfeite bes Dechbrettes 2 Bapfen vorsteben, Die gebilbet werden baburch, daß die jogenannten Birnleiften (Anfafleiften) bes Dectbrettes (links und rechts von binten nach vorn laufend) um 3 cm über die vordere Stirnfeite bes Dectbrettes binaus verlangert werden und zwar nicht in ihrer gangen Breite, sondern bloß 12 mm breit, entsprechend ber Dice ber Echubladenseitenwände und ber Breite bes Geleifes auf bem Brutraum und Dechbrett. Diese Bapfen fteben alfo gang gu außerft ie links und rechts am Dectbrett. Richt nur Die feitwarts bem Dectbrett angenagelte Beleifeleifte, jondern auch die bem Dechbrett aufgenagelte Seitenleifte (auf welcher bie Schublade ruht) werben ebenfalls um 3 cm verlängert, b. h. dieje lettere in Birklichkeit um 22 mm mehr, benn fie ftoft jest nicht mehr an die Dechbrettstirnseiten Leifte, sondern diese an jene.

Meine bisherigen Deckbretter verbessere ich in entsprechender Weise baburch, daß ich ein Bandeisen (oder Eisenband) von 12 mm Breite in der Mitte Leefig frümme (durch den Schlosser), so daß die beiden Hilten patselle zu liegen kommen in einem Abstand, der außen gemessen der Dicke des Deckbrettes (mit aufgenagelter Leiste) entspricht. Diese Eisenteite werden an den betressenden beiden Stellen unten ins Deckbrett, oben in die aufgenagelte Seitenleiste eingelassen und angeschraubt. Um in der angedenteten Beise mit dem Deckbrett operieren zu können, nung

bemielben noch an ber hintern, bem Operierenben zugekehrten Stirnfeite ebenfalls ein soliber eiserner handgriff angeschraubt werben, ben man bei Göleftin Weber-Sichenz beziehen ober vom Schloffer machen lassen kann. Der bei der Schublade verwendete Griff ist leiber etwas zu breit; man mußte aber nur etwas abfeilen. Bei beiden Griffen muß aus später mitzuteilenden Grunden die Distanz zwischen Schublade resp. Deckbrett und Junenseite des Griffes gleich groß fein.

Auf Diefes fo verbefferte Dectbrett tann ich alfo nun jede Schublade bequem binaufzieben. Und ich fann damit noch mehr! 3ch fann mit bemfelben, bas burch die beiden beschriebenen Rapfen wie die Schublade jum Schubkarren vermanbelt ift, die barauf liegende Schublade bequem nach vorn ftogen und zwar ohne Bienen gerbruden gn muffen auch über Die Dberfante ber Brutraumftiruwand. Die beiben Bapfen am Dechbrett find alfo auch aus diefem Grunde nötig. Was fie nach oben bezweden, muffen fie auch nach unten bewirten. Mit bem alten Dechrett ftief man in ber Regel an ber innern Kante ber Brutraumftirnwand an. bort befindlichen Bienen murben mitten entzwei geschnitten. Das ift bas, was ich die "Scheere" nenne, die burch die beschriebene Neuerung ebenfalls vermieden wird. Denn es ift leichter, beim langfamen Berunterlaffen bes Bangen eine Auf- und Abwartsbewegung gu machen als eine Sinund Berbewegung beim Stoffen einer ichweren Schublabe. Bei jener Bewegung fann man auch gang genau zu eben, ob die Bienen fich an ber bezeichneten Stelle flüchten. (Bortf. folgt.) Strauli.



#### Meine Erfahrungen mit Raffenvölkern.

a gegenwärtig überall von der Zucht guter Raffenvölfer die Rede ist, so fann ich nicht unterlassen, meine diesbezüglichen Beobachtungen der "Blanen" mitzuteilen und andere aufgumuntern, auf dieser Bahn vorwärts zu schreiten.

Im Jahre 1891 und 1892 hatte ich ein Bolf in Dr. 29, das mit honigen allen audern weit überlegen war; da dieses Bolf nie schwärmte, so hängte ich ihm

Brutwaben jum Bestiften ein und ließ bann von feiner Brut Koniginnen burch aubere Bolter erziehen.

Ihre Nachkommen waren zum Teil sehr gut, doch erhielt ich von gleicher Brut wieder Bölker, die meine gehegten Hoffnungen bei Weitem nicht erfüllten; weil una zu jener Zeit immer lehrte, daß nur starke Bölker nus den größten Nugen bringen, jo nahm ich auch nicht selten die schönften Krainerschwarmzellen zum Berschulen, jedoch vergaß ich dabei nie, daß mir am G. August 1891 ein echtes Krainervolt in einer Krainerfiste verhungert war, was ich, sei's zu meiner oder seiner Schande, nicht verseinlischen darf.

Ich war auch ein Freund der Italiener und ließ alljährlich eine oder zwei Königinnen aus ihrer Heimat kommen, brachte es aber nie mit einer echten Italienerkönigin zu einem nur normalstarken Bolke.

Ihre Nachsommen waren dann stets besser und in der Regel hatten sie im dritten Grade die höchste Stuse erreicht, lieferten mir auch weit mehr Honig als die noch stärken Krainer. Run fam das reich gesegnete Honigjahr 1893, mein Beobachter begann am 15. April mit einem Nettovorschlag von 1,5 kg, der sich dann steigerte dis zu 3 kg Netto. Am 1. Mai hatte er einen Totalvorschlag von gut 30 kg, hierauf begann ans meinem Stande die Schwärmerei und ging ins Fabelhafte. Die Krainer benutzten den Honigsegen nur zum Schwärmen, die Italiener dagegen waren auf meinem Gedanken, denn nur ein einziges Volk schwärmte zweimal, auch die Ventschen wußten die Tracht anszunutzen, indem sie unr mäßig schwärmten

Aut Ende ber Tracht war bei der Znjammenstellung der Honigernten ein ungewöhnlich großer Unterschied. Standvölfer mit 30—40 kg und solche mit nur 5—10 kg honig waren dies Jahr teine Seltenheit; sah ich nach im Stammregister, so war es die alte Geschichte, die ersteren waren die alten bewährten hüngler, lettere die urchigen Krainer und Schwärmer.

Nnn war ich satt, bei sedem schönen Tage im Mai bis gegen Ende Juni 3—6 Schwärme zu fassen, das soll bei mir nicht wiederkehren, dachte ich und erzog hierauf nur Königinnen aus den besten Honigstöcken, welche seit Jahren her nie geschwärmt hatten und beseitigte die schönsten jungen Königinnen der mindern Raffen soviel ich durch gute ersetzen konnte. Run habe ich es dahin gebracht, daß ich vom gleichen Stamme fast ohne Aussahme nur gute Rachkommen erhalte, die dem Mutterstocke ebenbürtig sind, das ist aber nur möglich, wenn man die schlechten Rassen getigt hat, weil die Orohnen der schlechten Rassen nur schlechte Erbschaften hinterlassen.

Unter elf Königinnen, die ich von gleicher Gerie im Juli 1896 erbielt, hatten zwei Bölter lettes Jahr bie Leiftungen bes Mutterstodes übertroffen, brei waren ihm ebenburtig, vier gut und zwei brachten es nicht auf bie normale Starfe.

Geschwärmt hatte von allen elf Stück nur ein Bolf und bies nur einmal.

Daß es auf jedem Stande jog. "Zulnger" hat, ift eine alte Sache baber sei ein jeder auf der hut, sein Möglichstes zur Raffenveredlung beizutragen. Welch schönen Rugen hatte ich von meinen 72 Bölfern, wenn alle in ben letten Jahren geleistet hätten, was mein bestes Nassenvolf Nr. 29.

Dasfelbe gab 1893 ein Nettovorschlag von 25 kg.

| *  | n  | 1894 | ** | ** | ** | 14 | "  |
|----|----|------|----|----|----|----|----|
| "  | "  | 1895 | ** | ** | ** | 42 | ,, |
| ** | ** | 1896 | "  | 11 | "  | 15 | 11 |
|    | ** | 1897 | ,, |    |    | 27 |    |

In Nr. 43 hatte ich 1896 ein Bolt, das herrliche Brunwaben, aber feinen Honig hatte, da die Königin jung und nach unserem Ansehen nach tadellos war, ließ ich sie doch am Leben und war gespannt auf die Leiftungen anno 1897, und was geschah? Im Juli genannten Jahres lag das Bolt bei schöner Tracht vor; mein erster Gedanke war, den Stock zu ähnen und ihm den Honig zu nehmen, damit es wieder Arbeit finde. Welche Eutstasschung! In allen 26 Stück Honigwaben konnte ich keine sinden, in der nur ca. 200 gr Honig war.

Bom ichonen Mittagsichläschen wedte ich bas Bolf bann burch Beseitigen ber Königin. Ift also ein Bolf in Stärfe wie andere, liefert aber nicht Honig wie diejenigen gleicher Stärfe, ist Honig mit Blütenstanb und Brut burchmischt, so sprechen wir ber Königin ohne Bedenken bas Tobesnrteil.



#### Der Bienenstand des Berrn Burni in Murten.

as Bienenhaus aus der Weftschweis, das wir ungern Lesern umstehend vorführen, durfte durch seine Eigenart manchem einen Wint geben, wie und wo er seine Bienen unterbringen fonnte.

Bu Schutze ber alten Ringmauer bes Städtchens Murten liegt bas alte Rebhäuschen, barin vor Zeiten im obern Stockwert ber Rebhirt ressidierte, im Parterre war die Presse. Berjchwunden sind mit dem Nebhirt auch die Reben. Esparsette spendet jest einen noch töstlichern Tropsen.

Was würde der Nebhirt von dazumal wohl fagen, wenn er längs ben Bänden, alten Truben gleich, die sechs Bierbenten sähe und die viel tausend zlinken Bingerinnen, die zur "Leje" sich eingefunden.

Wie wenig erheischte es, nun ben Unermublichen ein wohnlich heim gu ruften Im Schutze bes alten Gemaners fprofit junges Leben jo frisch unbffroh, als ware bieje Statte extra für fie erbant.



Big. 13. Der Bienenftand bee Grn. Gurni in Murten.

Die Fligfanate — gleich Schieficharten — find trog ihrer Tiefe von 25 cm fein Vertehrserschwernis.

Mobern im besten Sinne bes Wortes hat ber Bienenvater sich brinnen eine wohnliche Werkstätte geschaffen, wo sich's, umschwirrt vom Sang ber Binzeriunen, umslutet vom Duft bes eblen Saftes, gewiß anch angenehm ruht und tränmt.

#### Apistischer Monatsbericht.

#### Märg.

Der Marz war nicht nach Wunsch der Inter, die gerne um diese Beit die Brutfreise sich weiten sehen. Winterlich, Schnee mit und Frost, waren erste und dritte Defade. Die Mitte brachte schöne Tage. Die bescheidene Bollentracht stimulierte nur sehr mäßig. Wiederum sah man den gewaltigen Borsprung der Stände mit naher reicher Waldtracht. Gewiß, es lohnte sich, im Februar zu wandern in waldige Neviere. Wer's einmal versucht, weiß, was er immer wieder thut.

Die scharfen Binde verursachten auch vielerorts eine schnelle Ab-nützung ber alten Bolfstraft.

März-Rapport.

|                 |      |                                                             |     |      | 500.00 | 8-3   |         |                                           | _     |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|-----|------|--------|-------|---------|-------------------------------------------|-------|
|                 | £    | Temperatur<br>Minimum Morimum<br>Defade Defade<br>2 3 1 2 3 |     |      |        |       | Monats- |                                           |       |
|                 | −°c. | -"U.                                                        | °0. | +°c. | +°U,   | + °C. | 4. °C.  |                                           |       |
| Davos           | 14   | 10                                                          | 15  | 14   | 10     | 10    | 1,7     | 600 700 903 2,2 115 16 1 X                | 23    |
| St. Beatenberg  | 7    | 3                                                           | 7   | 7    | 12     | 9     | 1,2     |                                           | 22    |
| Menzberg        | 6    | 4                                                           | G   | 10   | 15     | 9     | 1,7     |                                           | 15    |
| Zweisimmen Sch. | 8    | 5                                                           | 6   | 7    | 11     | 12    | 2       | 500 500 650 1,7 15 5 8<br>500 600 750 1,9 | 23    |
| Dochgrath       | 7    | 6                                                           | 8   | 5    | 11     | 7     | -0,1    | 200 800 800 1 8 16 10 1                   | 18    |
| Trogen a        | 4    | 2                                                           | 3   | 23   | 9      | 8     | 1       |                                           | ıs    |
| Ъ               |      | 1                                                           |     |      |        |       |         | 240 403 420 1.1                           |       |
| St. Gallen a    | 6    | õ                                                           | 4   | . 7  | 12     | 11    | 3       | 200 450 700 1,4 12 11 1                   | 13    |
| b               | ı "  |                                                             | •   |      |        |       |         | 400 600 1050 2,1                          |       |
| Überftorf       | 6    | 4                                                           | G   | 7    | 14     | 10    | 1,5     |                                           | 09    |
| Many            | 11   | 9                                                           | 10  | 8    | 13     | 12    | 2       |                                           | 18    |
| Rappel a        | 7    | 6                                                           | 8   | 8    | 12     | 10    | 1,6     |                                           | 20    |
| b               |      |                                                             | 0   | 0    |        |       | .,,     | 150 450 500 1,1                           | • • • |
| Rerns           | - 6  | ñ                                                           | 6   | 6    | 12     | 8     | 0,6     |                                           | 15    |
| Aslisbera       | 6    | i.                                                          | ű   | 3    | S      | 7     | -0.1    |                                           | 17    |
| Umfoldingen     | ű    | 3                                                           | 5   | 9    | 16     | 14    | 3,7     |                                           | lá    |
| Binmis          | 5    | 3                                                           | 6   | 9    | 18     | 14    | 2,8     |                                           | 18    |
| Amstea          | 5    | 3                                                           | 3   | 10   | 15     | 13    | 1.5     |                                           | 13    |
| Interlaten      | í    | +1                                                          | 0   | 7    | 15     | 10    | 1.7     |                                           | 19    |
| Turbenthal      | 10   | 7 7                                                         | 7   | 7    | 15     | 13    | 2,0     |                                           | 05    |
| Anutwil a       | 2    | 2                                                           | 3   | 7    | 15     | 11    | 3,8     |                                           | 21    |
| b               | ~    | ~                                                           | 0   | '    | 1.9    | 11    | 0,5     | 300 1200 500 2,                           | - 1   |
| Ballwil "       | 9    | 7                                                           | 8   | -    | 13     | 11    | 1,1     |                                           | 15    |
| Bern            | 4    | 5                                                           | ő   | 5    | 14     | 10    | 1,5     |                                           | 13    |
| Laupen          | 3    | 1                                                           | 2   | 8    | 14     | 11    | 4       |                                           | 17    |
| Retftal         | 5    | 2                                                           | 3   | 8    | 11     | 13    | 3.5     |                                           | 11    |
| Biel            | 3    | 0                                                           | 2   | 6    | 14     | 13    | 3,5     |                                           | 55    |
| Wigoltingen     | 3    |                                                             | 4   | 7    | 14     | 1     |         |                                           | 19    |
| acignitingen    | 1 5  | 4                                                           | 3   |      | 15     |       |         |                                           | 22    |
| Altstätten a    | J    | 2                                                           | 3   | 9    | 19     | 18    | ō       |                                           | :2    |
| b               |      | 0                                                           |     |      |        |       |         | 500 1100 1800 3,4                         |       |
| Sulz            | 2    | 2                                                           |     | G    | 11     | 11    | 3,2     |                                           | 15    |
| Frentenborf     | 3    | 3                                                           | 4   | 7    | 1.2    | 10    | 3,7     | 28) 690 330 l,s 6 12                      | u     |

Und bennoch läßt der März Gntes hoffen. "Nüd neh und nüd geh", bas soll der März nach alter Bauernregel. Das hat er getreulich gethan. Der Stillstand in der Vegetation, der durch das tiese Monatsmittel der Temperatur hinlänglich erklärt wird, und die reichlichen Niederschläge, die das bedenkliche Desizit vom Winter auszeglichen, sind auch vom apistischen Standpunste aus günstiger zu beurteilen, als es in der Negel geschieht. Solche Frühzigher keunzeichnen nicht nur die guten Standpunder auch die leistungsfähigen, gut verproviantierten Völker. Noch mancher Standwird sich zufolge alternder Königinnen, die im April versagen, eine beträchtliche Abschreibung gesallen lassen müssen. Welchen Wert die männliche und weibliche Nachsommenschaft solcher hat, liegt auf der Hand. Wer vorwärts kommen will, stellt auch nicht ab auf die ungewisse Schwaruperiode, sondern geht unverzüglich an die Anssaat für das nächste Jahr. Mit dem ersten schwarzsiglich an die Anssaat für das nächste Jahr. Mit dem ersten schwarzsiglich an die Knissaat für das nächste Jahr. Mit dem ersten schwarzsiglich an die Knissaat für das nächste Jahr. Mit dem ersten schwarzsiglich an die Knissaat für das nächste Jahr. Mit dem ersten schwarzsiglich an die Knissaat für das nächste Jahr.

Die Stationen mit zwei Bagen wollen bafür jorgen, bag bies Frühjahr zwei Schwestern-Röniginnen in den beiden Bagvölfern einkehren, biesjährige Buchtprodukte; alle andern Stationen sind gebeten, dies Frühjahr mit anserwählten jungen Königinnen die Bagvölfer zu versehen.

Belcher Raffe auch die Königinnen nach weiblicher Abstammung sein mögen — alle sollten womöglich von bentichen Drohnen belegt sein.

Alle Stationen sollen nächstes Jahr ben Wert ber biesjährigen Buchten barthun, Rramer.

#### Bienenkalender 1898.

Rig. 14.



Mai.

Wenn zu Ende des Monats die Seiten No. 46 bis 56 des Kalenders für Schweizer Juter größtenteils benügt und ansgefüllt worden find und von den nötigen weitern Arbeiten nichts versänunt wurde, dann hat auch der vorgeschrittene Imfer redlich das Seine gethan und der Segen für sein sorgliches Bemühen wird nicht ausbleiben.

Doch geben wir dem Anfanger gur Sand, fur ihn ift's boppelt wichtig,

daß alles vorbereitet, vorbedacht und zur rechten Zeit ausgeführt werde. In erster Linic heißt's nun sofort alle nötigen Anschangen an Körben, Kaften, Rahmen, Geräten, Kunstwaden z. treffen. Orientiere dich, wer prima Ware liefert und schene für solche eine etwas höhere Auslage allf, nicht, das Billigste ist nicht selten das Tenerste. Dann heißt's an das Befestigen der Kunstwaden gehen. Um nächsten Regentag, da sich bransen sonst nicht viel anstellen läßt, da heize dein Arbeitszimmer und mache dich ans Werk, langsam aber gründlich. Die Städe des Rostes im Korb und die Rahmen werden zum Vorwärmen auf den Ofen plaziert, die Kunstwaden in die Rähe desselben.



Gig. 15. Mugepreßte Mittelmand.

Obige Illustration giebt dir ohne Worte Aufschluß, wie die Kunstwaben an die dreieckigen Stäbe besestigt werden (siehe Seite 122 Jahrg. 1897). Inm Festlöten der Mittelwände an Nahmen benugten wir seit Jahren den "Wabenangießer", wie ihn verschiedene schweiz. Spengler liefern (siehe Juserate). Bei einiger Übung arbeitet man mit demselben schweit und sauber und ist sicher, daß dei vorgewärmtem Rahmenholz die Kunstwaben seit hatten, selbst ohne Oraht ist uns von den 44 cm hoben Blättern noch kein Stück gestürzt.

Seit 97 wird hiezn auch die Lötlampe "Blie" von Rietsche, Biberach, verwendet. Es ist dies eine Spirituslampe mit drehbarem, sederndem Brenner, am Handgriff ift der Lötlöffel mit aufgesetzem Wachsford befeligt. Dessen handhabung ist sehr einsach. Ist der Drahtford mit einem passendem Wadenfluck oder mit zusammengerollten Aunstwabenabfällen angestütt, so wird die Flamme angezündet, durch einen Daumendruck unter den Löffel gebracht und sobald das Wachs schmiszt, kann mit dem Gießen begonnen werden in gleicher Art, wie man mit dem Angießer praktiziert.







Sig. 17. Babenangießer.

Wir querfennen, baß ber "Blit" manche Borteile bietet, Die Mamme ift regulier: bar, läßt fich zum Erhiten bes Ragels beim Ginpreffen von Drabten in Die Mittelmand verwerten, ber Apparat ift gu jeber Beit fofort verwendbar, wir muffen aber boch bemerten, bağ wir mit bem Angieger, ift einmal bas Bachs fluffig geworben, ichneller und

fauberer gearbeitet haben. — Der Anstaufspreis beider stellt sich gleich boch.

Bei ben Rahmen bes Schweizerkaftens halten wir bas früher übliche "Drahten", wenigftens ber Erweite-



Big. 17. fr. Rietiche, Baben angiegend.

rnngswaben, für überfluffig, bei größeren Rahmenipftemen mag es am Plage fein, immer follten die Drahte in den Brutwaben eingegoffen werden.

Run aber hinein mit den Rahmen und Rähmchen an den richtigen Ort, unten im Brutraum hinter die lette Brutwabe oder über den Brutsits in die 1. Etage im Oberstübchen, oder in die leeren Fächer, die der neuen Insassen, der Schwärme, harren. Denn wenn diese anrücken, lassen wir sie, wenn immer thuntich, nicht den ganzen Nachmittag im Fangkord verbummelu, sie werden baldmöglichst in ihr zukunstig Daheim gesetzt. Ein tücktiger Vorschwarm beruhigt sich da in Bälde und bant bis zum nächsten Morgen schon ein gut Stück sertig.

Das Bauen ist ja ber Schwärme Lust, barnm nüge sie in bieser hinsicht in ben ersten 10—14 Tagen vollauf aus, und wenn bie ersten 6 Mittelwände größtenteils ausgebaut sind, bann setze vor und hinter ben mit Giern bestifteten Baben wieber neue ein. Gin robuster Fünspfünder liefert in furzer Zeit mit Vergnügen seine 9—12 ausgebauten Baben.

Freilich, wenn ber himmel mit bufterm Gewolf sich bebeckt und frostige Nächte ober windige Tage sich einstellen, dann ist's mit der Tracht nicht weit her, dann heift's die Schwärme tüchtig unterstügen, wenn der Ban hurtig soll zu Ende geführt werden, beim Kaften ung das geschehen, beim Korb noch nicht viel eher, der ja meist ganz mit Naturdau soll gessüllt werden. Wit sorglichem Fleiß die Schwärme pslegen, dei magerer Tracht sie gründlich unterstügen, das ist die nugbringendste Kapitalanlage am Bienenstande: Neiche Wabenvorräte, starfe Bölker und in günstigen Sommern ein liberschuß an Hong sind die Zinsen derzelben, wer wollte diese nicht einheimsen? Noch rate, nur von best bewirtschafteten Ständen Schwärme zu kanfen event. solche einzutauschen, es ist das der einfachste und billigste Weg, anf seinen Stand Mutausschien, es oft das der einfachste und billigfte Weg, anf seinen Stand Mutausschiehung zu betreiben, die Leistungsfähigkeit seiner Kolonieen zu heben.



#### Fragen.

- 23. Frage. Lagt ein Echwarm mit "Unbligen" ober einem Schuß fich wirklich fefts balten?
  - Aniwort: Das Anbliten der Schwarme ift boch nicht eine Ente, wie mancher glaubt, ber ce probiert, aber ohne Erfolg.
    - Die Qugeruer Aienenfreunde baben's "erlidt", wie's zu machen ift. 3it ber Schwaim in ben Luften, so ftellt man fich mit einem größern Spiegel ober glangenden Blech auf bie Schattenseite bes Schwarmes. Bifs. artig foll nun ber Strahl von oben nach unten burch ben Schwarm zur Erbe zuden.

Raid wiederholt fich bas, aber ftets erfolgt bie Schwentung bes Spiegels, io bak mabrent bes Schwenfens bas Licht nicht auf ben Schwarm fallt. Raich fich folgende, fentrecht nieberfahrende Blige follen ben Schwarm fo verwirren,

ban er gerabezu zu Hoben falle.

Bon abnlicher Birfung foll ber Cous fein wie die Thurgauer erprobt haben. Aber auch bas will recht gemacht fein. Gine Galve rafch aufeinander folgenber icharfer Schuffe - naturlich nicht ins Blaue, ober gar in ben Schwarm, fontern in Die Erbe - thun Diejelbe Birfung wie ein Gemitter. Erichroden fest fich ber Schmarm, ber icon Dliene gemacht, burchjubrennen. Spiegel und Repolver merben alfo bie Schwarinfprite entbebrlich machen. Probatum est!

24. Grage. 3ft Muffug von Drn. 3meifel, Apothefer, Bremgarten, ein gutes Be-

rubigungenuttel?

Antwort. Aufgeregte Bienen beruhigen wir burch Uberstäuben mit taltem Baffer, burch öfteres Gintauchen ber Banbe in foldes ichutet man fich por manchen Grichen.

25. Frage. Beldes ift ber beite Rauchapparat und Rauchmaterial?

Antwort. Wir bebienen uns am beften mit ber altbefannten "Hauchmaschine", gefüllt mit morichem, durrem bolg, ein fleines Grud Bunder bringt letteres in Brand.

26. Frage. Borin beftebt bie Rrameriche Berbefferung am Tellerchen jum J. H., St. G.

Comcig. Futtergefdirr?

Antwort. Muf Anregung von Grn. Rramer wurden bie Musflugoffnungen an ber Tellerrobre fo weit gemacht, bag bie Bienen, auch tie Ronigin ungehinbert paffieren fonnen. Um ein Berausquellen ber Bienen ju verbindern, wird in Die Robre ein engmaichiges\* Giebchen gestedt. Die fleine Anberung bietet große Borteile: 1) Der Futterteller bient nun gum Bujegen ber Ronigin. Rach bem Berabreichen einer Bortion Rutter, bas die Tierchen in gute Laune verfest bat, wird bas Siebchen berausgenommen\*\*, bie Ronigin bineingefest und bas Gieb oben brauf gethan. Da, mo bie Bienen Butes erhalten, find fie am friedlichften.

2) Die Offnungen werben nicht mehr verharzt, wie es etwa vortommt,

wenn ber Teller immermabrend auf bem Raften belaffen wirb.

3) Die Bienen tonnen ibr Schuffelden nun felbit "abmafden."

4) Das gutter wird ohne Buthun bes 3mfers "gefiebt."

5) Der Breis bes Schweig. Futtergefdirre wird burch bie Rrameriche Berbefferung nicht erhöht. (Siehe Inferat.) Unfern Dant frn. Kramer, bem es vorbehalten blieb, auch in biefem Buntte bas Tupfchen aufs i ju fegen.

27. Frage. Beldes ift bas befte Losmittel für Die Rietidepreffe ?

Antwort. Am empfehlenewerteften ift Sonigwaffer und Weingeift. Dan verwende ja nicht bunteln honig und unter feinen Umftanben ben aller: binge bebeutend billigern benaturierten Brennspiritus. Am angenehms ften arbeitet es fich mit einer Difchung von 1 Raumteil hellem Sonig, 1 Teil reinem Sprit und 2 Teilen Baffer, ober mit 1 Teil Bonig, 2 Teilen gewöhn: lichem Branntwein und 1 Teil Baffer. Der Altoholgeruch verflüchtigt rafc. B.

28. Frage. Auf welche Beife erzielt man mit ber Rietichepreffe gang bunne Baben. Untwort. Mittelft einer Glasicheibe, bie, mit Losmittel verfeben, ichnell in fluffiges Bache getaucht wirb. Das papierbunne Bacheblatt wird bann gwiften bie Rieticheplatten gelegt und geprest, was natürlich nur gelingt, wenn bas

Bache noch warm ift.

29. Frage. Bei Schmierfeifenlofung für bie Rietichepreffe follen nach Abbeben ber Baben biefe in marmes Baffer gelegt werben, um ben Seifengeruch gu ents fernen. Siebei bleibt an ben Baben fehr viel Baffer bangen; wie wird bas: felbe am beften entfernt?

<sup>\*</sup> Das Gieb barf nicht zu engmajchig fein, fonft wird es von bidfluffigem Gutter ober allfälliger Unreinigleit verftopft.
\*\* Roch einjacher: Dan ftopft bas Tellerchen voll fandierten Sonig und fest ben Apparat famt ber Ronigin fofort ein, nachdem bas Gieb aufgefest murbe.

Antwort. Das Masserbab für Seifenwaben ift nicht absolut notwendig. Die Trodnerei ift zu umfandlich und sind wohl nur Wachsladrien dazu eingeichtet. Die Baden werben auch ohne Answässen von den Bienen auftandslos ausgebaut und haben betreffend Rauberei wohl noch einen Vorzug vor ben Boniavassenseben, (2lber einen iehr nweiselbatten! Nec.)



- Die Raffengucht der Schweiger Imter, organisiert vom Berein ichweigerischer Bienenfreunde. Bon U. Rramer, Burich, Brafibent bes Bereins ichweig, Bienenfraunde.

Beber ftrebiame Smfer wird biefes Bert: chen ale unentbehrliche Wegleitung gur Bereblung ber Bienen begrufen. Bas bie Biebauchter burd gielbewußtes Ruchten gu erftreben fuchen, will ber Berfaffer in biefer Anleitung "Raffengucht" bei ben Bienen erzielen. Gie führt ben Imter in die Bebeimniffe ber Raffengucht ein, ift faglich und auch fur ben Laien ber: ftanblich geichrieben. Die farbige Tafel bient gur Beranichaulichung ber burch bie verschiedene Buchtung entftebenben Bererbungebahnen und beren Ginfluß auf bie Ruchtbrobufte. Die ferneren Illuftrationen unterftuten bie Wegleitung bes praftiichen Berfahrens. Das gefällig broichierte Wert: lein ift in zwei Teilen ausgeführt. 3m

ersten theoretischen Teil wird behandelt — natürliche und fünstliche Juchtwahl; Konftang und Bariabilität; Reinzucht — Blutauffilichung — Kreugung; Unforderung bes Juchmaterials und beren Kennzeichen; Zuchtziele; ber Geschlechtstrieb bes Biens und bie Bebentung ber Trohnen.

Der zweite, praftische Teil enthält bie Zeit ber Züchtung; Raffenwaht; Bahl
und Beschaftung bes weiblichen Zucht ftosses, Flege ber Zuchtfode; Röniging guchtfasten; Bersetzen ber Beiselzellen; Auswahl ber Zuchtbrohnen; Organisation ber Jüchter r.c.

Diefes hochintereffante Bichtein empfehle ich jedem torichrittlich gefinnten Inter beitens. Es toftet nur I Fr. und tann beim Berfasse bezogen werten. Der Reinertrag ift für görderung ber Raffen: 3ucht bestimmt. B. Theiler.

## Versammlungs - Anzeigen.

#### Kantonal-Percin lugern. Bienenfreunde.

Die biesjährige Weneralversammlung finbet Sonutag ben 8. Dai, nache mittags 1 Uhr, im Gasibaus gur "Boft" in Entlebuch ftatt.

Trafranden: 1) Berleiung bes Brotofolls. 2) Rechnungsablage pro 1897. 31 Referat von unferm Landsmann hen. Jofe Theilter, Rosenberg, Bug, über: "Die nene Buchtmethobe bes Schweizer Zmters. 4) Distuifion über Gründung einer fanconalen Belegitation für Beinenkoniginnen. 5) Berfchiedenes.

Die Bichtigfeit ber Traftanben, fowie bie Tuchtigfeit bes Referenten laffen gablreichen Beinch erwarten.

II. Unfere Schwarmstation vermittelt auch biefes Jahr Schwärme und zwar

im Mai ju Fr. 5, im 3 ni 3n Fr. 4. 50, im Juli ju Fr. 4 per Rifo. Anmeibunaen von Maufern und Bertaufern nimmt entgegen unfer Bereinsaftnar Behrer Miller in Surfec.

Der Borftand.



## Kunstwaben,

bestes handpreffenfabritat, und ausgezeichnetes Wachs liefert à 5 Fr. per Rilo, größere Bezüge billiger (881)

W. C. Fregenmuth, Wellhansen (Thurg.).

Reinvallige Krainer Alpenbienen

liefert unter Garantie sebenber Antunft und spesenfrei: (221) Originassode bester Sorte, 2—3 Schwärme gebend, zu 161/2 Fr.; Raturschwärme mit über 1 Kilo Bienen, im Mai zu 12 Fr., im Juni zu 11 Fr., im Juli zu 10 Fr. franko.

21. Schret, f. f. Boftmeifter und Bienenguchter in Aftling, Oberfrain, Ofterreich.

# Schmelz-S Sonderungsapparat

#### für Erzengnisse der Bienenindit. Patent + 15408.

Beidreibung und Breislagen fiebe Tert ber Aprilnummer, auch gratis und franto gu beziehen vom Unterzeichneten. Bestellungen find geft. zu abreffieren an

J. Schellenberg, Lehrer, Pilanzichulftraße 83, Bürich III.

(Grfindung für das Ausland ju verkaufen.)

#### Derkaufe

echten Bienenhonig (Schleuberhonig) Sabresernte, per Rilo à Fr. 2. 40 bei Abnahme eines gangen Reffels, Rilo en dotail Fr. 2. 50.

Bienenichwärme, Naturichwärme,

Mai à Fr. 5. 50, Juni à Fr. 5, Juli und Auguft à Fr. 4 per Rilo, mit Garantie lebenber Antunft.

#### Runftwaben

 $(97^1)$ 

aus garantiertem echten Cchweigerbienenwache, felbit bergestelt, verfende per Rilo à Fr. 5. Bei größern Begugen, von 4 Rilo an Nadung frei. Bitte um genaue Angaben ber Ibressen, Boste und Gisenbabnifation.

Raufe fletsfort gereinigtes und ungereinigtes Wachs, ober erstelle auf Wunsch bem Einsenber Aunstwaben daraus. Arbentstohn per Stud 10 Cts ober per Kilo Ar. 1 (92)

Brompte und forgfältige Bedienung gufidernd, empfiehlt fich boflichft

Kafpar Kanfmann, Rain bei Wanwol (Luzern.)

#### Berlegbare und transportable

mit ben neueften apiftifchen Ginrichtungen in allen Größen, von ben einfachften bis au ben lururiofeften, baut bie Firma

#### Breitenstein & Küngler,

med. Bienenfdreinerei und Bangefdaft in Stein (Rt. Appengell).

Referengen bon erften Imterautoritaten. Bhotographien gur Berfügung.

Fabrifation aller Spfteme Bienenfaften, Wabenfchrante, fahrbare Mabenfnechte mit Dperationstijd und Aufflieg, Connenwachefchmelger, Auf. fattaften für Cylinder: u. Glodentorbe, Dectbretter auf Horbe, boppelte Boben: bretter für Rorbe, Rahmchen für alle Spfteme.

-1- Preisliste gratis und franko. -1NB. Kriftallifierter Kandiszuder jur Bienenfütterung, 50 Pfund zu Fr. 15.

(85) und Ceftionen aller Kabrikation von Königinzuchtkasten und Sernonen auer, mit febr prafrifden Abanberungen von Bojch. Breis febr billig.

Pramitert Ranmund Brunner, Spengler, Bern. Sugern. Diettuhl (Margau).

Sonigfeffel, Buchfen, Gerate, Siebe, Futterapparate, Transportfeffel, Rlarteffel, Rlarfiebe aller Brogen.

|     | 5  | Rilo | Inha | It 5  | 1 | Reif | à  | Fr. | 1. |    | 1  | Rilo | Inhalt | 50 | 2 | Reif | Fr. | 6. | -  | 00  |
|-----|----|------|------|-------|---|------|----|-----|----|----|----|------|--------|----|---|------|-----|----|----|-----|
| -   | =  | "    | ,,   | 10    | 1 | "    | "  | "   | 1. | 20 | 1  | ,,   | "      |    |   | ,,   |     |    |    |     |
| Ē   | ě  | "    |      | 10    |   |      |    |     |    |    |    | ,,   | "      | 30 | 2 | ,,   | "   | 3. | 50 | Ξ.  |
| 7   | ģ  | "    | ,,   | 121/2 | 1 | ,,   | ,, | ,,  | 1. | 50 |    | "    | "      | 25 | 1 | ,,   | ,,  | 2. | 60 | 044 |
| 2   | ë  | "    | ,,   | 15    | 1 | "    | ,, | ,,  | 1. | 80 |    | ,,,  | ,,     | 25 | 2 | ,,   | ,,  | 3. | 10 |     |
| -AB | Œ, |      |      | 20    |   |      |    |     |    |    | ű. |      |        | 25 | 2 |      |     | 3. | 50 |     |

Budfen, Raudmafdinen, Bangen, Abbedlungemeffer, Schlenderfiebe, Flugloch= fcieber, Bienentrichter, Babenangiegerdoppelgefäß, Roniginhauschen, Schleier fiebe Dr. 2. 3, 4 ber "Schweis. Bienenzeitung".

## Fabrikation von Vienenwohnungen

#### gwedmäßigfter Rombination von Ctabil- und Mobilbau. (Der nüblichfte Bienenkorb.)

An 6 Ausftellungen mit erften Dreifen gekront.

Bobe ber Chlindertorbe 30, 35 und 40 em mit 36 cm Lichtweite mit zweis und

breietagigen Auffahtiften mit 1/s Rahmen nach Burti-Jefer und boppeltem Bobenbrett. Auf Bunich werben auch Chlinderforbe von 40 cm Lichtweite in obigen Soben

angefertigt. Unleitung gur Behandlung beigelegt.

Schleubermafchinen, Connenwachsichmelzer, Rauchmafchinen (Smofer), Bienenbürften, Abbectlungemeffer, Reinigungefrücken, Korbmeffer, Babenzangen, große und fteine, Echleier, Bienentrichter, fertige 1/9 Rahmen, Rahmchenftabe, Aunftwaben, Fluglochichieber, breiteilig, Futtergeichiere, 3 Liter haltend, Wabenangiefer, "Der Rorbimfer" (Brofdure.)

Alles in befter Qualitat. Breistourant gratis.

Die Befteller werden hoft, erfucht, ihre Abreffe genan anjugeben. (Bahuftation). Boflichft empfehlen fich

Gebr. Schumacher, Malters (Lugern).

Urämiiert in Bern 1895.

# Runstwaben

Vrämitert in Genf 1896.

#### aus garantiert reinem, echtem Schweiz. Bienenwachs.

Sabe mich mit enormen Quantitaten reinem fcmeig. Bienenwachs berfeben und empfeble mich auch biefes Sabr wieber jur Lieferung von Runftmaben, fur Brutund empfesse mich auch diese Jahr wieder zur Leferung von Aunstidaden, für Beiter raum mit den Areit de eine für den iggraum mögliche dien mit dem aneit kanischen Walzwerk hergestellt, in beliediger Größe, per Kilo äft. 5. Berpackung samt soliber Holgissie nur 20 Ap. Bei Bezug von 4 Kilo Packung und Vorto frei durch die Schweiz, die größern Bezügen Preisermäßigung nach Übereinkunft. Keinen Bienenwachs wird à Fr. 4 per Kilo, alte Waden zu bestmöglichen Preisen au Jahr lung genommen, ferner liefere bie jur Bienenjucht nötigen, mit Garantie berfertigten Beratichaften. Befte Beugniffe aus allen Begenben ber Goweig. (Schweizerwaben) balte ftete auf Lager und mer-

Bürki-Jeker-Baben (Schweizerwaben) halte stets auf Lager und wer-ben meistens noch am Tage ber eingehenden Beftellung verfandt. Unbere Dage find in Centimetern anzugeben.

Boflichft empfiehlt fich Wilhelm Cenherr, Bienenguchter und Aunstwabenfabritant,

Game (Rt. St. Gallen).

#### Honiabüchsen= und Geräte=Fabrikation

Raymund Brunner, Spengler, Dietwil (Aargan).

1/4 1/2 1 11/2 2 21/2 3 4 5 71/2 10 121/2 15 20 25 kg Stüd 10 10 20 25 30 35 40 45 50 65 75 100 130 200 250 Ct. 0,75 0,90 1,6 2,3 2,8 3 3,5 4 4,5 6 7 9 12,5 19 23 Fr. 7 8,5 15 22 26 28 31 ---

Gine Mufter-Rollettion bon 1/2-5 kg - 9 Stud nur Fr. 2. -. Broß Auftrage nach übereinfunft.

#### Geräte.

Rauchmaichinen 2.70 Bienentrichter f. Schmeis Wabenangießer, Dop: 2. gerftode. Rangen 1.40 pelgefäß 1.80 2.30 Abbedlungemeffer Anbere Spfteme nach Ruttertrögli, 5-9 cm gerade 2. 10 Diak breit -.15 Sonnenwachefdmels. 15. -Aluglochichieber, brei: Heftäuber -.55-.15Bfeifenbedel -, 15 mit Drabtaitter 16.50 Schleier Fr. 1. - bis -. 90 Roniginbauschen, 35 -. 25 Bonigfieb a. Schleuber 1. -Futterflaschen gu je: große " auf Reffel 2 .- 3. bem Trögli paffend -. 35 NB. Frubere Breisliften als pro 1896 find ungultig. Breistonrant gratis und frante. (26)

Zu verkaufen:

Gine Mabenpreffe. Es werben auch Caat:Rartoffeln an Bablung an: aenommen.

Guitav Rychner in Robr b. Marau.

#### Shwarm- und Gartenspritzen non

polierte, liefert à Fr. 6. 80

3. Andermatt, Spenglerei, Baar.

とメインススラーイーは、

いはスズエニにという

#### Bienenwohnungen

find porraiia und liefert auf Bestellung; Dgiergon (bab. Daf), fomie Burfieleter (Gin: und 3meibeuter) außerft billig.

Dafelbit find neun Jahrgange (1886-1894) ichweig. Bienenzeitungen und fünf Babrgange Echweizer Bienenfreund für fr. 20 gu vertaufen.

Jof. Leederle, Schreiner, Schleitheim (Rt. Schaffbaufen).



Preielifte fiebe Mr. 12, 1896 ober auf Berlangen gratis und franto.

aus reinem Vienenwachs, mit vorzüglichem Gepräge, vielsach prämiliert, liefert: 1. ganz dunne, für Honigfaschen, das Kilo Fr. 6.
11. dunne, für Honigraum, das Kilo Fr. 5.
11. der Gerben zum Beseitigen der Annstwaten an die Nahmen, 20 Ctd.
per Stüd.
Bei Bestellungen von mindestens 10 Kilo Kunstwaden 5 % Madatt.
Reines Vienenwachs wird an Zahlung aenommen. (68x)
Altborf lirt, Schweiz.
2. Eiegwart, Ing.

#### 1er Breis an der eidg. Ausstellung, Renenburg 1887. Erftee und alteftee Exporthaue für

# altentich

Gebruder Cippa, Bienenguchter in Bellingona, Teffin, Befiter ber Bienenftande von Brofeffor Dona fel. Man verlange Preishourant gratis und franko.

#### Wienenwohnungen.

Alle Sufteme, vom Gingelfaften bis ju ben größern Pavillone, einfach und boppelmanbig, fowie fertige Rahmen aller Dimenfionen liefert gu billigfter Berednung. Gerner

#### Runftwaben

aus reinem ichweis. Bienenwache, von jebem Mag (mit ber Hietiche=Breffe bergeftellt), per Rilo 5 Fr., großere Auftrage billiger. Bienenwachs gum Breffen wirb per Rilo 1 fr. berechnet

Es empfiehlt fich

(63<sup>2</sup>)

Josef Büger-Döhl, Bienenschreinerei, Wangen (Rt. Compa.)

# Italienische Vienen,

garantiert reiner Raffe, von einer ber ersten, mit rationellem Mobilbetrieb im Kanton Tessin gegründeten Bienenguchtanstalten, verfaust Unterzeichneter, langiähriges Mitig ieb des Bereins schweig. Beineufreunde, zu den unten angeführten Preisen, Berpadung inbegriffen, Transportkosten zu Laften der Besteller. Bersandt gegen vorherige Einfeinburg des Kosenbetrages ober gegen Nachnahme. Bei größern Bestellungen entipredenben Rabatt.

| Seit    | der | Det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | endung         |   | Befenditete<br>Königin<br>mit Begleitbienen | Schwarm<br>non 1/2 Kilo | Schmarm<br>von 1 Rilo | Shwarm<br>von 11/2 Kilo |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|         |     | i de la composición dela composición de la composición dela composición de la compos | and the second |   | ör.                                         | Fr.                     | ð:                    | Fr.                     |
| Mary .  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   | 9. —                                        | _                       |                       | -                       |
| April . |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   | 8. —                                        | 16                      | 21. —                 | _                       |
| Mai .   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   | 7. —                                        | 15. —                   | 20. —                 | 23. —                   |
| Juni .  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   | 6. 50                                       | 13 —                    | 17. —                 | 20. —                   |
| Buli .  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   | 6. —                                        | 10. —                   | 14                    | 20. —                   |
| Muguft  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   | 5. —                                        | 9. —                    | 12. 50                | 17. —                   |
| Septem  | ber |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Ċ | 4. 50                                       | 8                       | 11. —                 | 14. —                   |
| Oftober |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   | 4. —                                        | 7                       | 10. —                 | 12. —                   |

Im Frühling, in ben Monaten Mary-Apil, liefere gute Zuchtvöller mit fertigem Wabenbau in hiefigen landesüblichen Kiften oder Alchbeuter, mit genügend Rahrung, von benen 1—2 Schwärme fallen können, zum Preise von 20—25 Fr. je nach Stärke; ebenio liefere Bölter auf Wabenbau in Rahmen, Größe 30:24 cm und auf ein Bolf acht solcher Aahmen mit allen barauf sigendem Beinen und erprob guter Königin & Fr. 30. —. Zebe auf bem Transbort zugrunde gegangene Sendung wird franto und gratis eriegt, wenn dielelbe nach Ankunt sosort in ber gleichen Berpackung franto guruckgesandt wird. Deutlich geschriebene Abresse mit Angabe ber nächten Posts und Babnstation ist notwendig.



An der bienenwirtschaftlichen Ausstellung vom 5.—6. September 1897 in Schaffbaufen wurden vom Preisperialle bei der Konkurren; des "fadnifen und befin Aleine" zwei ausgestellten italienischen Bienenvölkern, bezogen von meiner Jucklankalt, einen erfien und weilen Preis anerkannt.



G. Schmid-Pfifter, Apicoltore, Bellinjona (Schweig).

Honigbüchsen,

|                | Ta                   | uber  | 111 | ed so | lid ,       | gear | beite   | et: →    | -        | -      |  |  |  |
|----------------|----------------------|-------|-----|-------|-------------|------|---------|----------|----------|--------|--|--|--|
| Inhalt         | 1/4                  | 1/2   |     |       |             |      |         | 5        | 71/2-    | -10 kg |  |  |  |
| Ber Stud       |                      |       | 18  | 28    | 30          | 35   | 40      | 45       | เเอ็     | 75 Ct. |  |  |  |
| Per je 50 Stud | 8                    |       | 15  | 25    | 27          |      | 35      | 40       | 60       | 68 "   |  |  |  |
|                | Man verlange Mufter. |       |     |       |             |      |         |          |          |        |  |  |  |
| Ho             | nig                  | kelle | 1   | à Br. | 10<br>2. 25 | 2.   | 5<br>60 | 25<br>3. | kg<br>35 |        |  |  |  |

in ftarter Musführung empfehlen

R. Eroft & Cie., Blechwarenfabrit,

#### Bienenvölker eigner Bucht

auf Baben mit honig und Brut, mobil, Echweizermaß, liefert, jo lange Borrat, zu billigfter Berechnung (314)

Albert Büchi, Bienenhandlung, Dunhard (Rt. Burid.) ならずとしてくことという。

# artmann, Viel, (St. Vern)

Kunftwaben aus reinem Bienenwachs.

gewalzt und gegoffen, je nach Bunfch, per Rilo Fr. 5, bei 4 Rilo Frantogufenbung für bie Schweig.

Chemische Produkte jur Betämpfung ber faulbrut. Rährfalzmifdung für Sonigwein. Apiol und Apifugo.

Honigetiketten, Honiggläser, Honigbuchsen. Aus gebräuchlichen Imter-Gerätschaften.

Wohnungen und Rähmdjen aller Syfteme. Pramiiert in Bern und Genf mit I. Preis und brong. Medaille. Billige Breife! Colibe und genaue Arbeit!  $(54^3)$ 

> Someis, landwirtidaftliche Aneftellung in Bern 1895 Bilberne Medaille für ausgezeichnete Leiftungen in der Aunftwaben-Sabrikation.

Die Wadıswaren- und Kunstwabenfabrik

 $(70)^2$ 

hermann Brogle's Sohne in Siffeln (Jargan)

(gegründet 1856), empfiehlt fich ben Do. Bienenguchtern gur Lieferung von

#### Kunltwaben

(langjährig erprobtes Fabrikat). aus nur reinem und wohlriechenbem Bienenwachs bergeftellt,

für Brut: und honigraum per Rilo Fr. 5. - | Rufter gratis und franto. extra bunne für fog. Gettions per Rito fr. 6. -

Bei Beftellung ift bas Dag, Bobe und Breite refp. bas Chitem genau au bezeichnen.

But gereinigtes Bienenwache, alte Waben und Wabenab: falle werden gu bochften Breifen an Bablungoftatt angenommen.

#### Wadiskeridien

jum Befeitigen ber Baben per Stud 20 Cts.

Unfere vorzüglichen Ginrichtungen ermöglichen une promptefte Husführung auch jeber großen Beftellung.

#### - Bienenschleier. 🗟 🔊

Einzelne a fr. 1. 20 per Stud. Bei Abnahme ron 6-20 Ctud à Gr. 1. 10. Bei Abnabme von über 20 Ctud a Gr. 1. -.

Es empfiehlt fich beftens

(578)

Cheiler, Rofenberg, Bug.

### Kunstwaben aus reinem schweiz. Bienenwachs

Geste Pränite in der Bunstwabenkonkurrengarbeit anich lich der Bersanmlung des Ber eite schweiz, Stenenstreunde in Feptbr. 1897 in Schaffhausen

liefere für alle Sufteme, per 1 kg a Fr. 5, bei 2 kg Aadung frei, bei 4 und mehr kg Badung und Borto trei an jede schweiz. Boftstelle. Gang bunne für Seftions (mit Walzwert bergefteut), per Rilo Fr. 6.

or. Dabe mich mit großen Borraten prima Bachfes verforgt und bin imftande, jeben Auftrag prompt und iconell auszuführen.

Reines Bade wird an Bablung genommen, ober gegen eine Entichabigung von Gr. 1 per kg ju Baben umgegoffen.

Berner empfehle fog. Settione, wovon gwei Stud in eine Schweizer honigmabe geben, gu Fr. 5 per hunbert.

Andere Mage für Settions bedürfen 8 Tage Lieferfrift. Mit boficher Enwieblung

3. Ernft, Busnacht a. Burichfee.



#### Apifugo.

An ber landw, Ansftellung 1889 in Bern diplomiert.
Sicher wirfenbes Mittel jur Beruhigung ber Bienen und jum Schut gegen Fienenflich; macht andere Schutmittel entbehrlich.
In Alacons & Ar. 1. 50.

Chemisches Laboratorium

F. Zweifel, Apothefer, Rachfolger ven G. Baber, Bremgarten (Aarg.)

Dadant = Alberti = Bienenkaften.

neu, folid und pragis gearbeitet, vertaufe, folange Borrat, ju ten billigften Tages-

Boflichft empfiehlt fic

 $74^{2}$ )

Ferdinand Chürig, Imfer, Triengen (Rt. Luzern).

Bienenwohnungen,

as Burki-Jeker und Blätterfustem (Spezialitat) (461)

Jakob Mcier, Bienenschreiner,

Naturschwärme

liefere, nur von meinem Bienenftande, eine beichränfte Angabl, bis 10. Juni a fr. 4. 50 per Kilo, vom 11.—30. Juni a fr. 4. Kiliden franto retour. (89)

Bhilipp Küry, Kaplan, Blatten (At Lugern).

Ein Bienenkorb (Eplinderform) mit Auffastisten, Mobilbau, vollftändig ausgebaut und mit junger Königin besöltert, vertauft

(642) Otto Mcienberg, Bremgarten.

## nunftwaben

von garantiert echtem fcweig. Bienenwachs liefert bie

Runftwabenfabrik von Aug. Baumann, Wülftingen b. Minte itling bergeftellt für Brut: und Sonigraum, per Rilo 5 Fr. bei Engros: Begugen billiger. Berpadung ju Selbstoften. Großen Bachsvorrat und die guten Einrichtungen ge-ftatten fofortige Lieferung. Bachs wird ftets gefauft und an Zahlung angenommen.

Pramiert in Schaffhaufen, Andelfingen, Ufter, Bern Soflichit empfiehlt fich

 $(53^2)$ Mug. Baumann.

Mit 110 Auszeichnungen preisgekrönter Griter und größter

# Oberkrainer Handelsbienenstand @



Michael Ambrosic

Bu Moiftrana, Bofts, Bahn. und Telegraphnftation Lenaenfeld. Oberfrain (Diterreich). verfendet nach allen Beltteilen

# Arainer Bienen





logiert aus überwinterten Stoden, nach jedem beliebigen Rahmchenmaß ober ohne basfelbe, Roniginnen mit Begleitbienen und Runftmaben aus echtem Bienenmachs. Mein Sanbelsbienenftand gablt über Binter 800 febr gute Bienenvolter. Geit

bem Jabre 1886 maren meine Bienen noch nicht fo gut wie voriges Jabr, barum embfehle ich, meinen Sanbelsbienenftand bies Jahr besonders in Betracht ju nehmen. Preiefourante mit mehr als 200, nur vom vergangenen Jahr batierten Anerfennungefchreiben werben bies Sabr auf Berlangen jedermann gratis und franto gus

gefanbt. Bitte meinen weltbefannten Oberfrainer Sandelebienenftanb mit feinem anbern zu verwechfeln!

M. Ambrogic.

#### Kunttwaben aus garantiert reinem Bienenwachs,

für Bürti:Beter:Raften, vertauft billigft

Joj. Elmiger, Bienenguchter, hohenrain (Lugern).

Wache und alte Waben werben fauf: ober taufchweise ju ben bochiten Breifen angenommen.

(89)

Eine große Ungabl von

#### Banater Bienenschwärmen

(beite ungar. Raffe - eigene Bucht -)

liefert pro Stud über 1 kg (2 Bfund) Bienengewicht, mit einjabriger, gutbefruchteter Konigin, gut verpadt und mit Babenbonig reichlich verfeben, franto ber nachnabme, ober Borausbezahlung, im Dai 10 gr., im Juni 81/2 fr. Für lebende Antunft mirb garantiert. Reelle und folibe Bebienung.

B. v. Jakabhain, landwirtschaftl. Beamter, in Banlak, Banat (Ungarn).

#### -- Bledybüdysen «

mit patentiertem Inftdichtem Verschluß ohne Lötung, mit gefalzten Rabten, befte, einfachite und billigite Berpadung fur Bonig, fluffige und pulverformige Gubftangen.

Breis per Stud Inhalt an Soniggewicht

8 16 22 40 60 100 Cts. 1/10 1/2  $1 \quad 2^{1/2} \quad 5$ 10 kg

Auf Bestellung merben auch Buchsen beliebigen Inhalts mit bem gleichen Verfoluß geliefert.

Althorf (Uri, Schweig).

Gefdwifter Siegwart.

## unstwaben ans teinem justigen (mit Rictidepresse bergestellt, Schweizermaß).

Liefere auch für tleinere Spfteme als Schweizermaß, pro Rilo à 5 Fr., bei 4 und mehr kg Badung und Borto frei an jebe fcweig. Boftftelle. Reines Bachs wird an Rablung angenommen, ober gegen eine Enticabigung von 1 Fr. pro kg gu Waben umgegoffen.

Es empfiehlt fich boflich

Johann Jand, Bienenguchter, ob Station Amitea, in Silenen (Rt. Uri.)

#### An faufen gesucht:

Unterzeichneter fucht noch hiefigen Bienenhonig, bell ober buntel, ju faufen und bittet um gefl. Offerten mit Angabe bes Quantums und bes Breifes. (87) Barich V. Bienengarten, 18. April 1898.

S. Epühler.

and reinem ichweiger. Bienenwache Runstwaben and reinem ichweizer. Bienenwachs (Rietichepressung), liefert für Schweizerstod 11-12 tarelloje Baben, per kg à Gr. 5. Bei

größern Begugen billiger.

An Bablung wird auch reines Bienenwache, Baben und Babenabfalle genommen, fowie gegen Entichabigung von Gr. 1 per kg reines Bache ju Baben verarbeitet.

A. Kiiderli, jgr., Dübendorf (Zürich.)

## Bienenschwärme

verlauft mabrend ber Schwarmzeit je nach Beit und Gewicht a Gr. 7-15 (812) B. Wiederfehr, Pfarrer in Baradies, Boit Lanamiefen bei Schaffbaufen.

#### Kunstwaben

aus reinem Bienenwachs, mit ber Rietichepreffe bergeftellt,

1 kg à Fr. 5.

liefert

2 kg à Fr. 4. 80 per kg,

21. Saller, Lehrer, Gontenfchwil (Marg.)

#### Bienenkörbe

(nach ben Anforderungen im "Rorbimter" hergestellt), liefert billigst (712) Die Strafanftalt Lugern.

#### Jabrikation

bon

### Bienengerätschaften und Messerschmiedwaren

C. August Suber, Mettmenftetten (At. Burich).



Empfehle famtliche für die Bienengucht nötigen, mit Garantie verfertigten Geräte: Abbecflungemeffer, Reinigungemeffer, Arücken, Zangen, gungemeffer, Arücken, Zangen, cinfade und boppelte, Sonigfpaten,

Rauchmaschinen, Wabeneingießer, Futtertröge, Futterflaschen, Weiselfäfig, Beftäuber, Schleier, Kautschufhanbichuhe, Schleubermaschinen, Schwarmtrichter, Bürften 20. 20. Preisfourant gratis. (589)

. Soliden Wiederverkanfern Rabatt. .

#### Runstwaben

aus garantiert reinem echtem Schweizerbienenwachs, mit der Rietiche-Presse tergestellt, liefert per kg å Fr. 5. Große Preisermäßigung bei Engors-Bezügen schon von 4 kg an.

Wacholerzeigen jum Besestigen ber Maben, per Stüd à 20 Ets. Bin stetssert Raufer von gereinigtem und ungereinigtem Wachol und wird soldes an Zabelung angenommen.

Bitte um genaue Angabe bes Mages ober bes Syftems. Prompte und reelle Bebienung zusichernt, empfiehlt sich höflichst (722)

Itl. Herzog, Knustwaben- und Wachsterzensabrit, Surfce (Kt. Luzern.)

Berantwortliche Rebattion: R. Gölbi: Braun, Lebrer in Altstätten (St. Gallen). Reflamationen jeber Art find an die Rebattion ju richten.

Drud und Erpedition von b. R. Squerlander & Comp. in Marau.

#### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

Organ der ichweizerischen Vereine für Bienenzucht. Derausgegeben vom

#### Verein Idmeiger. Bienenfreunde.

Erideint monatlich 111-2 Bogen fart. Monnementspreis für Richtmitglieber bes herausgeberüchen Vereins Br. 4. für bas Musland 4 Wart. — Es werben auch balbichtiche Monnemente angenorimen. Diefelben find zu deressenen der Bedaltion, hern Leebrer Goldt-Braun in Althätten (Zanton 6t. Galen). — Für ben Auchabenbet in Kommission bei herren D. M. Sauerländer & Compton Barau. — Einrädungsgebühren für bie Beitzeile ober beren Raum 20 Cis., für bas Ausland und Richtadminenten 30 Cis. Vorausbegablung. — Briefe und Gelber fran der

Il. f., XXI. Jahrg.

Nº 6.

Juni 1898.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Jur Rassenzucht, von Kramer. — Die Berwendung der Schwärme, von Spübler. — Der Schubsabenheber, von Meißer, — Korbbienenzucht, von Kütiche. — Jum Dabant-Albertifasten, von Sträuli. — Jur Auffindung von Belegstationen. von Reber. — Apsstifticher Mocatsbericht, von Kramer. Bienenkalender, von Editi. — Sprechsaal. — Prattischer Ratgeber. — Anzeigen.

# Sffizielle Mitteilungen.



mann liegen.

2) Es fehlen jest noch Jahresberichte pro 1897 von 7 Sektionen. Auch find mehrere Bereine unserm Bunsche, bas Mitglieber-Berzeichnis uns zu senben, noch nicht nachgekommen. Wöge es balb geschen!

Der Borftand bes B. fchw. B.



#### Sur Raffengucht.



in Resums verschiedener Fragen, die in letter Zeit an mich gestellt wurden, dürsten auch jest noch für die heurige Zucht nützlich sein, da ja noch anfangs Juni eine Menge Maizuchtprojette ihrer Neise entgegengehen und auch in höhern Lagen noch gesietet warden.

neue eingeleitet werben.

- 1) Eiersendungen: Der Beweis, daß solche per Bost möglich, ist erbracht. Vorsicht ist geboten: Die Wabenstücke durfen nicht mit Honig beschmiert sein, sonst sturzen sich die Bienen d'rauf als auf einen Raub und die Gier sind verschwunden.
- 2) Farbe ber Eierwaben. Ift es auch richtig, daß junge Waben ältern vorzuziehen sind, so greift man eben doch zu braunen, wenn die Königinnen der Einladung, in junge Waben Gier zu legen, nicht Folge leisten wollen. Das hat weniger zu bedeuten, als die beste Zeit verpassen mit Zuwarten. Auch thun mehrere kleine Abschnitte an Brutwaben benselben Dienst wie ein größeres Stück, Größe und Form der Eierwaben ift nebensächlich.
- 3) Zeit zum Ofulieren. Hat die Zucht mit Giern begonnen, so reifen die Königinnen am 14. Tage. Ich ofulire also 13 Tage nach Beginn der Zucht. Über das Alter der Eier kann man sich leicht täuschen. Neben reifen (Ztägigen) Giern stehen leicht eintägige. So reifen auch die Königinnen nicht alse am 14. Tage. Es können die letzten am 16. erst schlüpfen.
- 4) Bie okuliert man? Wer eine größere Zahl Zellen okulieren will, teile die Arbeit: Die richtigen Brutwaben, auf welche er okuliren will, suche er einige Tage vorher zusammen und versetz sie vorläufig ins Zucht-volk. Dann sind sie alle zur Stelle, wenn man sie braucht. —

Bor dem Ofulieren stelle ich eine Cigarrenschachtel mit loderer warmer Baumwolle bereit und eine Lampe, um das Messer zu erwärmen. Alle Bellen werden nacheinander ausgeschnitten und in die Baumwolle bereit gestellt.

Nach allbekannter Art wird eine um die andere in eine Brutwabe eingeschnitten — oben — und gleich die Brutwabe in ein geschloffenes Sektion versenkt. (Beiselröhrchen sind in diesem Falle überflüffig).

5) Das Hittern ber Zuchtwölflein in Seftions. Beffer man füttere ausgiebig vor bem Ofulieren bas Zuchtvolf als Ganzes. Nötigenfalls füttert man auch in Seftions, indem man nach Wegnahme bes Pfeifenbeckels ein Glas Honia, mit Leinwand verbunden, barüber ftellt.

- 6) Genugt bie Luftung in ben Buchtfaften? Bolifommen! Diefelben famen auf ber Belegitation Ufenan gang gut an.
- 7) Bas ist an bem Inchtfaften auszuseten? Mancherlei, Rleinigfeiten, bie recht fatal mitspielen tonnen. Bor Gebrauch sehe man sich vor! Luftichieber und Fluglochschieber sitzen hier zu hart, bort zu lose. Die Öffnungen an ben Deckeln sind vielleicht nicht bienenbicht bei Schrauben und Glas. Die Schrauben sitzen zu hart (einseifen!) Die Deckel ber Seftions sitzen zu hart. Die seitlichen Fluglöcher sind vielleicht zu klein, innen. Bor bem Gebrauch lassen sich biese und andere Mängel leicht heben.

Der Zuchttasten ist für isolierten Standort eingerichtet. Soll er auf einen Bienenstand, so muffen die Fluglöcher, die seitlich geben, von der Front sichtbar werden, es erheischt also eine kleine Anderung, die Jeder leicht finden wird. Überhaupt unterlasse man nichts, was die Orientierung der Königinnen erleichtert.

- I. Es find Belegstationen errichtet von Bereinen :
- auf der Ufenau, Burichfee, Borftand: S. Begmann-Bollinger, Bienengeschäft Ober-Meilen.
- auf Beitisberg, Simmenthal, Borft and: S. Rlopfenftein, Sefundarlehrer, Bimmis, Bern.
- auf ber Betersinfel, Bielerfee, Borftand: S. Blafer, Lehrer Bögingen, Biel, Bern.
- iu Engelberg, Nidwalben, Borftand: S. Trueb, Lehrer, Sochborf, Lugern;

von Privaten: Herr Franz Steiner, Ingenbohl, Schwyz.

" Lerf, Lehrer, Jolioberg bei Bremgarten.

II. Es liefern anserwählten Stoff - Gier:

- 1) Herr Schmid, Fahrhof, Neunforn, Thurgau.
- 2) " Anburg, Fortbildungelebrer, Ober-Entfelben, Margau.
- 3) Frau Reller, Bereinsbienenftand, Turbenthal.
- 4) herr Lerf, Lehrer, Istisberg Bremgarten Margau.
  III. Es beweifeln überfanbte bevolferte Buchtfaften:
- 1) Berr U. Boffbart, Nieberngwil St. Gallen.
- 2) " Steiger-Gröbli, Boteberg, Flawil, St. Gallen.
- 3) " Lerf, Lehrer, Islisberg.

IV. Es liefern fruchtbare Roniginnen:

- 1) Berr U. Boghart, Nieberugwil.
- 2) " Frg. Steiner, Ingenbohl.
- 3) " Lerf, Lehrer, Islisberg.

Wer irgend was wünscht, wende fich birett an ben Buchter, nicht an Unterzeichneten.

Die erste Zucht ist laut vorliegenden Berichten trot der Ungunft der Witterung befriedigend, soweit sie sich dis jest (20. Mai) berurteilen läßt Groß war freilich die Zahl der Beiselzellen nicht. Gestern, am Aufschrtstage, reiste ich mit 8 Prinzessinnen, Schwestern, vom edelsten Geblüt vom Fahrhof, nach der Usenau, wo sie Bekanntschaft pslegen werden mit den "Edeln von Entselden".\* Es lieferte nämlich herr Kydurz von Entselden einen "Dröhnerich", von wirklichem Abel".

— Tags nach seiner Ankunst legitimirte er sich durch eine Tagesleistung von 6 kg — ein geradezu idealer Bien im Bruttörper. Auch anderswo ist die Auswahl männtichen Zuchtmaterials für die Belegstationen mit der denkbar größten Sorgfalt geschehen. Dies Ringen muß gelingen.

Rramer.



#### Die Verwendung der Schwärme.

ie alljährlich durch die Zauberfraft des Frühlings neu geweckten, bald mehr bald weniger hoch gespannten hoffnungen bes Imters erhalten jeweilen ibre erfte Erfüllung in ber Schwarmperiobe: ber erite Schwarm ift zugleich mehr ber erfte greifbare Erfolg ber nenen Saifon. Und wo mare ber Simfer ber ibn nicht freudig begrufte? Liegt boch im Schwärmen, in Diesem tollen, froblichen Rubel ein poetischer Bauber, ber felbft im Gemute bes hartgejottenften Beffimiften einen Bieberhall findet. Wenn allerdings bas Schwarmen im Übermaß geschieht und bas Schwarmfieber alle Schranten burchbricht, bann freut fich bochftens berjenige über ben Schwarmsegen, ber ftart vermebren will ober ber infolge feiner lotalen Berbaltniffe auf ben Bertauf von Schwarmen als Renbite angewiesen ift, mahrend ber andere, ber Bonig, möglichft viel Bonig, ernten mochte, von biefem "Segen" gar nicht erbaut ift; benn was foll er mit all' ben Burichen anfangen? Bertaufen fann er fie oft nicht, verichenten ginge eber, ift aber gu wenig rentabel; was bleibt aber anderes übrig, als fie behalten. Da werden flugs Raften angeschafft, Riften und alte Korbe verwendet, um nur bie vielen Schwarme unterbringen gu fonnen, und bas Ende vom Liebe ift: viel Arbeit und wenig Ertrag und manchmal auch eine Ausdehnung ber Bienengucht, Die über Die Rrafte bes

<sup>\*</sup> Cbelfraulein von Turbenthal und Tuggen hatten fich bereits eingefunden.

betreffenden geht und beshalb nicht selten als Ergebnis zeigt, daß nach 1 bis 2 Jahren von dem großen Schwarmsegen auf dem Stande nichts mehr zu sehen und die Zahl der Bölker auf das frühere Niveau hinuntergesunten ist.

Das ift entschieden teine richtige Schwarmwirtschaft; denn bei jeder rationellen Wirtschaft, beiße sie wie sie wolle, ist es notwendig, daß die vorhandenen Kräfte in zweckmäßigster Weise ausgenützt werden. Das in den Schwärmen liegende Kapital soll also vollständig verwendet, ja wenn möglich noch erhöht werden. Das kann geschehen durch Verwendung der Schwärme

- 1) für Berbefferung ber Raffe,
- 2) für Berftarfung von Bolfern,
- 3) für Blutauffrischung.
- 4) gur Bilbung von Königinguchtftödden; boch geht bie Erörterung biefer Frage über ben Rahmen meiner Arbeit binaus.

Soll die Raffe auf dem Stande verbessert werden, so dürfen selbstverständlich für diesen Zweck nur Schwärme von guter Rasse verwendet
werden. Ift aber noch ein leeres Fach vorhanden, das man besetzen
möchte, so darf nicht der erste beste Schwarm hineingebracht werden,
sondern nur ein solcher aus einem guten Stocke. Wenn aber da keiner
kommen will? Nun so macht man einen, und zwar gerade mit hilse
eines Schwarmes aus einem geringwertigen Stocke, einem Brüter, indem
man ihn einsach einem guten Stock zusehn deben dadurch zum
Schwärmen zu bringen sucht. Gelingt es, wohl und gut, gelingt es nicht,
wahren wir dennoch die Schwarmbienen in der nugbringendsten Weise verwendet: der verstärfte gute Stock wird unbedingt einen ungleich höhern
Ertrag abwerfen und dadurch den Schwarm reichlich bezahlen.

Schwärmt jedoch der gute Stod nach Bunfch, so benuten wir ben Schwarm entweder zur Ausfüllung einer Lüde — Besetzung eines leeren Faches — ober zur Beredlung eines minderwertigen, in seiner Entwicklung gurudgebliebenen Stodes und verfahren babei folgendermaßen.

Nachbem ber Schwarm in ben Fangford völlig eingezogen ist, wird er in's Bienenhaus getragen und auf ben Boben über 2 Holzstücke gestellt. Der zu veredelnde Stock wird untersucht und die Königin ausgesangen. Nun wird ber Fangford etwas vom Boden gehoben und durch einen leichten Schlag darauf ein Teil der Bienen etwas seitwärts auf den Boden geschlagen und der Kord an seinen frühern Platz gestellt. Sowie nun die Bienen brausend einziehen, also der Sammelruf ertönt, so werden die auf den Waben sitzenden dazu gewischt oder gestoßen und die

Waben in ben Stod gurudgehangt. Nachbem fich die zugewischten Bienen mit bem Schwarm vereinigt haben, wird biefer in ben betreffenben Stod einlogirt und am besten noch etwas Futter gereicht.

Bird dem abgeschwärmten Mutterstode nochmals ein Schwarm zugesetzt, so gibt er vielleicht noch 1-2 Nachschwärme ab, guter Stoff, der erhalten werden muß.

Selbstverständlich werden in erster Linie Schwärme geringwertiger Boller gur Berftarfung anderer Boller verwendet und zwar insbesondere a. von in ihrer Entwicklung etwas zuruckgebliebenen Stoden



Big. 18 Schwarmtransportfaften.

guter Herfunft — lettjährige Nachschwärme – , h. von abges schwärmten, also geschwächten Mutterstöden und c. von Schwärmen.

Das Berfahren ist ein burchaus einfaches. Als Regel gilt in erster Linie, baß man einem Stocke immer fremde Bienen zusetzt und baburch eine stets wohlthätig wirkende Bolksmischung erzielt. Die adgeschwärmten Mutterstöcke sollen vor der Berstärkung ihre Schwarmgebanken aufgegeben haben — Herauswersen überzähliger Königinnen —, da sonst das Zusegen eines Schwarmes das Abgeben eines neuen zur Folge haben tönnte; am besten ist's, wenn die junge Königin die Sierlage schon begonnen hat.

Den zuzusetenden Schwarm teilt man, namentlich, wenn er ziemlich ftart ift, in 2 Teile und nimmt bas Buseten in folgender Weise vor.

Bei ben zu verstärkenden Stöcken wird ber Berichlufteil herausges zogen und etwas Rauch gegeben. Da fie nicht fehr volkreich find, werden sie jedenfalls höchstens einen Auffat haben. Der zuzuseigende Schwarm wird auf 2 bicht aneinanderliegende Stücke Emballage geschlagen, so daß auf jedes ungefähr die Hälfte der Bienen kounnt. Nun werden die vier Euden des einen Stücke zusammengenommen und die Bienen darin in

ben leeren Auffagraum bineingeschoben und ber Kaften geschloffen; fo geht's auch mit ber anbern Salfte bes Schwarmes.

Bas geschieht nun im Kasten? Der eine Teil des Schwarmes ist in den meisten Fällen weisellos, er läuft auseinander und sucht die Königin, kommt dabei an die offene Lücke unterm Fenster und bettelt sich ein; die Bereinigung geschieht hier sehr rasch. Bei der andern Schwarmhälfte jedoch ist noch die Königin — wenn sie dem Abschlagen des Schwarmes nicht entdeckt und ausgesangen worden ist — und die Bienen sammeln sich um sein möchten sich häuslich einrichten. Sie suchen einen Ausweg aus dem Kasten; ein solcher aber führt nur durch den zu verstärkenden Seioch hindurch, und die nach unten ziehenden Bienen bleiben unten. So bröckelt vom Schwarm Stück um Stück ab und nach einiger Zeit nach höchstens 2 Tagen, ist die Vereinigung ebenfalls komplet.

Dieses Berfahren hat ben Borteil, bag es fast mubelos ist und absolut sicher zum Ziele führt: es werben teine Bienen abgestochen und bie im normalen Haushalt funktionierende Königin wird in keiner Beise gefährbet.

Der Erfolg bieser Berstärkung von Bölfern ist ein gerabezu überraschenber; die Mutterstöde und Schwärme scheinen ihre Thätigkeit zu verdoppeln, die in ihrer Entwickung zurückgebliebenen Bölker sangen an zu wachsen, daß es eine wahre Freude ist. Ich habe beim Besuche einer meiner Stände, den ich so behandelt habe, mit großer Genugthunng sehen können, wie prächtig nun die letztes Jahr oft nur mit ein paar Hönden voll Bienen verstärken Stöde bastehen, und ich habe die volle Zuversicht, daß sie mir dies Jahr wieder die geringe Milbe und das kleine Opfer, das ich ihnen gebracht, reichlich vergelten werden.

Im Schwarm haben wir aber auch ein ganz vorzügliches Mittel zur Blutauffrischung. Zufuhr fremder Bienen auf einen Stand, aus einer Entfernung von mindestens 2—3 Stunden, muß vortrefstich wirken und ist auch längst, sogar vor der Erfindung des Mobilbetriebes, als notwendig erfannt worden. Den deutlichsten Beweis für den Wert der Blutauffrischung hat der in den letzten 10—15 Jahren in größerem Umfange betriebene Import von Krainer- und Italienerbienen erbracht. Er hat unsere Landrasse weit leistungsfähiger gemacht, was sich am augenfälligsten in der weitaus raschern und bessern Entwicklung der Bölker zeigt. Zedem Beodachter nunß auffalsen, daß heute unsere Bölker im Frühling jeweilen viel stärker dostehen und, viel rascher ihre Kasten füllen, als vor 10 Jahren, und daß damit auch im allgemeinen eine Steigerung des Ertrages Hand in Hand geht, ist wohl keines Beweises bedürftig. Zur Blutauffrischung branchen wir nun nicht Stöcke fremder Rasse, die Landrasse thut denselben,

ja vielleicht noch ben beffern Dienft, benn fie gestattet uns, ausgewählte Bolter von anerkannt guter Herkunft zu verwenden, und die Qualität bes für Zufuhr neuen Blutes bestimmten Bolkes bleibt nicht dem Zufall überlaffen, es muß daher auch der Erfolg ein sicherer und bessere sein.

Und wie vollzieht fich biefe Blutauffrischung?

Bewiß bat jeber Imfer in einer andern Begent, einem andern Tale 2c. einen befannten ober befreundeten Rollegen, ber fich leicht bagu bestimmen läßt, mit ihm einen Schwarm von guter Raffe auszutauschen. Diefer Schwarm nun bringt auf feinem neuen Stand auch eine Menge Drohnen mit, welche, weil fremb, von ben bier erbrüteten jungen Roniginnen bei ber Begattung porgezogen werben (Bemeis: Die fofortige Berbaftardirung durch Krainer und Italiener, wo folche eingeführt worden). Es pollzieht fich baburd nicht nur eine Blutauffrischung, sonbern auch. weil ber Schwarm von auter Berfunft ift, eine Raffenverhefferung auf bem gangen Stande. Durch planmäßiges Austaufchen von Schwärmen ließe fich gang zweifelsohne ein wefentlicher Fortidritt in ber Bienengucht erreichen, und es muß biefes Berfahren im Berein mit ber oben beichriebenen Bereblung geringer und Berftartung ichmacher Stode burd Schwarme begw. Schwarmbienen ichlieflich auch gu ber von jedem Imter jo febnlich gewünschten Bermehrung bes Ertrages, alfo gu einer beffern Renbite führen. Gelbitverftanblich haben wir nicht nur in ben burch ben Schwarm zugebrachten Drohnen bas nötige Buchtmaterial, Die Ronigin und ihre Tochter liefern uns auch die folgenden Sabre weiterbin porgualiches Drobnenmaterial.

Daß durch das vorgeschlagene Versahren einem intensiven Betrieb der Bienenzucht das Wort geredet wird, durfte dem Leser sofort klar geworden sein. Er ist auch der einzig richtige; das beweisen jene zahlereichen Beispiele, wo eifrige und strebsame Imter sich zu einer Ausdehnung ihrer Wirtschaft haben verleiten lassen, die über ihre Kräfte ging und mit einem kläglichen Kiasto endigte.

Burich, 30. April 1898.

5. Spubler.



#### Der Schubladenheber.

ur die größte Wohnung ift imstande Riesenvölker aufzunehmen; und daß solche auf einem Bienenstande ohne unser besonderes Hinzuthun sich entwickeln können, wenn groß genug der Naum (und entsprechend die Erachtverhältnisse! D. Red.) habe ich selbst erfahren. Bor wenig Jahren hielt man Bienenwohnungen von 70—80 Liter Inhalt für groß genug, heute genügen fie nicht mehr und dürfte der Brutraum allein für Böller auf gutgepflegten Bienenständen nahezu diesen Plat in Anspruch nehmen. Eines schieft fich nicht für alle.

Mein im vergangenen herbst gebautes Bienenhaus entspricht ben geschilberten Anforderungen in jeder hinsicht und ift gur Aufnahme von 55 Bienenkasten und 4 Körben eingerichtet.

Wenn ich nochmals auf den beschriebenen Krahn zu sprechen komme, (siehe Nr. 7, Zahrgang 1897) so geschieht dies, um dem Leser etwas über das Montieren desselben im Bienenhaus und schließlich etwas über dessen kostenpreis mitzuteilen.

Erfteres geschiebt in ber bentbar einfachiten Beife folgenbermaßen: Um ben Apparat, ber fur famtliche Stode eines Standes bient, gu plagieren, wird wie ichon früher erwähnt, über ber Mitte jedes gu behandelnden Stockes in bas über ber Tenfterseite befindliche Etagenfries ein gang ichmaler Bertifalichlit angebracht (bei Gifenkonstruftion 3-4 mm breit), gur Aufnahme bes uns zugefehrten Enbes ber Achse (Rurbelenbe), bas andere Ende tommt in ein holzernes Lagerflouchen an ber Bienenhauswand oder in eine entsprechend große Ofenschraube an bem vordern Fries befeftigt, gu liegen, je nach ben baulichen Berhaltniffen eines Bienenhauses. Um durch allfälliges Anstoßen ruchwärts an die Kurbel ein Ausgleiten bes Apparates retour zu verhuten, wird ber an ber Rante bes bintern Friefes angebrachte Betttischhaten vorgeschoben. Alles bei ber bisberigen Behandlung erforberliche Rieben, Stoffen, Unterlegen und Seben ober Beiseitestellen ber vollen Auffage von freier Sand fällt meg, - bie Sandhabung fämtlicher ober einzelner Auffage, alfo gang bedeutenber Bewichte vermittelft biefes Apparates wird felbft ber fcmachften Frauensperfon gur fpielenden Arbeit, mit bem weitern Borteil biefelbe in viel fürgerer Beit auszuführen.

Es ware lächerlich, dieses Wertzeug jedem Bienenhalter anempfehlen zu wollen, wer aber in Anerkennung der Thatsache, daß nur starte Bölker große Erträgnisse zu liesern imstande sind, sich darnach richtet, der wird in demselben bald ein praktisches Hilswertzeng sinden.

Die drei Preislagen nach welchen der Apparat angesertigt werden kann, variieren zwischen 10 und 25 Fr. und richten sich nach bessen Konstruftion: Ob ganz in Gisen nach Abbildung, ob in Holz und Eisen (Achse und Kurbel in Eisen, das übrige in Holz), und schließlich ob ganz in Holzsonstruktion.

Wiewohl lettere noch eine Probe zu bestehen hätte, wurde bei forgfältiger Auswahl geeigneten Holzes für die Achje, worauf es gerade autäme, ein derart angefertigtes Werkzeng ben Anforberungen manchen Bienenftandes genügen; Rückficht wäre nur darauf zu nehmen, daß die Lager den Belastungspuntten, d. h. den an der Bellenachse besestigten Gurten nach gerückt sind; eine als hilfstager angebrachte Halbmondschrande in entsprechender Stärte würde an der nötigen Stelle hintänglich den Dienst thun. Immerhin werden die geringen Wehrtoften einer eisernen Achse durch deren ungleich größere Solidität voll aufgewogen und ist schließlich eine solche zu empfehlen. Beil mehr Federkraft und relativ stärter als Rundeisen, dazu leichter, so nehme ich passenden Absile von alten Gas-röbren.

Ich hätte getrost schon vor drei Jahren mit dieser Neuerung vor die Öfsentlichkeit treten können, damit will ich sagen, daß ich mich an der Zweckmäßigkeit dieses Werkzeuges nicht getäuscht habe, sondern, daß sich dasselbe seither in der Praxis nicht besser und nicht schlechter bewährte als es sich damals in der Theorie ausmachte.

herr Rob. Cijenlohr, Hotelier in hier, hat sich die Dienstbarteit biefer Hebevorrichtung auf seinem vor 4 Jahren erstellten Bienenstande vorletzten Sommer bereits zu nute gemacht und äußert sich berselbe über bessen Borteile mit Zufriedenheit insoweit, als die innere Einrichtung seines Bienenhauses es gestattete ben Apparat anzubringen.

Leiber war dies nicht in winichenswerter Weise möglich und zwar nur aus Ermangelung des bedingten hub und des seitlichen Handraumes über und zwischen den Honigaufsägen. A. Meißer.



#### Die Korbbienengucht und ihre Forteile.

in Artifel in No. 3 bieser Zeitung veranlaßt mich zu einigen Worten über obiges Thema. Als eifriger Mobilimfer pflege ich seit Jahren nehlt meinen 60 Kastenwöltern noch einen größern Vorbstand. Anf Grund meiner Ersahrungen behanpte ich noch heute: die rationelle Korbbienenzucht bietet gegenüber der Kastenbienenzucht kaum nennenswerte Nachteile, dafür aber, für einen ordentlichen Teil unserer Imfer, ganz gewichtige Borteile.

Wenn ich hier ber Korbbienenzucht bas Wort rebe, so meine ich barunter nicht ben reinen Stabilbau, sondern ben Salbstabilbau; einen Cylinder von 36 × 35 cm Lichtweite und bazu einen leicht augubringenden,

mobilen Aufjag. Diefes Mittelbing zwischen Mobil- und Ctabilbau wird feinen Play behanpten allegeit.

Die Behauptung, die Behandlung bes Korbes erfordere ebensoviel Kenntniffe wie diejenige des Kastens, ist unrichtig. Jeder Mobilist, der sich noch seiner Aufängerjahre erinnert, wird gestehen mussen, wie arge Fehler er da gemacht, durch seine vielen Eingriffe ins Brutnest, durch das unrichtige Einsesen der Kunstwaßen zc.

Und wer etwa glauben sollte, die jenigen Anfänger machen die Sache besser, der besuche einige Stände und sehe da, wie seine vielleicht schon und gegebenen Belehrungen verwertet worden seien. Da wird ihm wieder tlar, daß der Mobilinker zum richtigen Betrieb über eine Summe von Kenntnissen versügen muß. Wie viel einsacher macht sich die Sache beim Korb. Erkläre dem einsachsten Bauer oder Handwerker: Bevölkere diesen Ersten nur mit einem ganz sichnen Schwarm und sei dafür besorgt, daß rasch ausgebaut wird. Will er vielleicht den Korb noch teilweise mit Kunstwaden möblieren, er wird nicht sehn, sondern die Sache richtig sertig bringen. Welcher Mobilist hat nicht auch schon in seinem großen Kasten kleine Bölkein gehegt und gepslegt zu seinem eigenen Schaden! Bölkein, von denen auch der altmodigste Mobilimfer gejagt hätte: du taugst nicht in einen rationellen Korb.

Run erst ber Übergang vom altem Korb zu rationellem Betrieb. Wenn ich auch bas Abtrommeln und Umschneiden nicht als schwierige Operationen betrachte, so muß doch zugegeben werden, daß jelbe nicht von jedem alten Kordimfer ausgesicht werden können. Wie schon angedeutet, begeben bei einem solchen Übergang 80 % den Fehler, daß sie auch die nichtigsten Bölllein in die Kasten umlogieren und mit Kunstwabe, Zucker und Honig zu verbessen sieden. Wie viel leichter der Übergang zum rationellen Kordbetried. Das Einlogieren eines braven Schwarmes in einen Chlinderford, das Berbringen der Nachschwärmchen in mit Kunstwaben möblierte Aussachtichen, sowie das Aussehen, nie die besten vorhandenen Kordvöller sind alles Sachen, sie duch derzenige Juster zugänglich gemacht werden kann, der soust mit Zähigkeit an der urgroßväterlichen Wethode hängt.

Hat einer sich dann so weit gewagt, dann sagen ihm die kleinen Bolter, die nie den Anfiat bestiegen, laut und deutlich: "Wir tangen nichts" und leicht wird er selbe beseitigen, denn die Möglichkeit herum zu doktern besteht für ihn kaum. Ja es liegt eine große dankbare Anfgabe in dieser rationellen Korbbienenzucht; denn sie ist bernsen, je schneller destwo besser, abzufahren mit der alten Miswirtschaft, aufzuräumen mit jenen kleinen verkommenen Bölklein, die nie etwas geleistet, mit jenen Biktlein, die

gleichsam nur ba find, um die neuesten und besten Buchtbeftrebungen gu gefährben.

Komm ich aber erft auf die Honigernte bei diefem Betrieb, bann fag' ich: "Belch eine Luft, Korbimfer zu fein."

Wie ungefährlich und mühelos, den gefüllten Auffat etwas zu heben, das Schiedbrett mit dem wertvollen Chasse-abbeilles unterzuschieben, um dann am andern Morgen die bienenleeren Waben zur Schleuder zu bringen und geleert, den ganzen Auffat mit einem Griff wieder an seine frühere Stelle zu bringen. Doch gewiß einsacher, als beim hinterlader Wähchen sir Wähchen abzuwischen und dem Schleudern wieder einzuschen. Wenn es dann etwas umftändlich ift, dem Kord Brutwaben zu entnehmen, um zu schleudern, so betrachte ich das als einen Borteil, namentlich für den raubgierigen Anfänger. So genießt also ber rationelle Korbimter ungeschmälert die Vorteile der Kunstwabe und der Honigscheuder, ohne dabei versucht zu werden, mit diesen beiden hilfsmitteln Schaden anzurichten — boch gewiß die zwecheinlichste Form.

Noch liegen manch andere kleinere und größere Borteile bei diesem Betriebe. Ja, estavird ber Korbimker auch die neuesten Zuchtbestrebungen sich zu Nupen machen. In welcher Beise — barüber ein andermal.

3. Hütiche.



## Sum Padant - Albertikaften (Fortfegung)

Das Darüberhinanfziehen einer vollen schweren Schublade ift feine Kraftleiftung. Die Bewältigung der Schubladen geschieht durch Hebel-fraft. Die Schubladen selber find die Hebel.

Die beiden Zapfen am Dedbrett tonnen nicht abgebrucht werben, weil sie immer nnter bie entsprechenden Berlangerungen ber Schublabenseitenwände zu liegen kommen.

Mit biesen beiden Operationen: hinanfziehen einer Schublade über eine neme Schublade und hinanfziehen einer oder zweier Schubladen über ein Deckbrett sind alle Fälle erschöpft, die bei der Behandlung der Schubladen in Betracht kommen. Andere Operationen sind nicht nötig. 3ch kann das deutlich machen, am Beispiel eines englischen Bienenzüchters, der pro 1897 von einem einzigen Stock 151,5 Kilo honig geerntet hat.

Er operierte mit nur zwei Auffägen! Benn ber obere gefüllt war, schleuberte er ihn aus und plazierte ihn mit den leeren ausgeschleuberten Baben jeweilen unmittelbar über den Brutraum unter den jeweilen noch aufliegenden, welche Operation sich einigemale wiederholte. Er fonnte jo versahren, weil er mit Brut in den Aufsten nicht belästigt war, b. h. weil auf dem Brutraum ein Königinabsperrgitter lag!

Dieses Berfahren (mit 2 Schublaben), natürlich in fleinerem Maßitabe, auch in guten Gegenden und in guten Jahren, paßt uns aus einem besondern Grunde ganz ausgezeichnet. Nämlich, weil dasselbe vortrefflich übereinstimmt mit dem Verfahren des Herrn Redator Göbi zur Enteerung der Auffähe von den Bienen. Setzen wir voraus, es liegen zwei teilweise volke Schubladen auf und es soll die odere ausgeschleubert werden. Da schieden der einfach das Deckbrette unter die obere Schublade, legt unter diese (auf die Seite des Deckbrettes) ein 8 mm diese Hölzichen und zieht das Fenster des Brutraumes ebenfalls zirta 7 mm von der untern Schublade weg. Nach furzer Zeit ist der Auffag von den Bienen leer. Denn so habe ich ja zwischen des Brutraumes entleerenderi Schublade und dem durch das Zurückziehen des Fensters des Brutraumes zwössenten Brutraum eine Zwischensche des Fensters des Brutraumes zwössenten Brutraumen zwischenschen das bezügsliche Schenfunk der Wienenntleerung am schönsten und schnellsten geslingen läßt.

Die Schublade, die oben war, nachdem ihre Waben ausgeschleubert sind, wird nun mit den letztern unter die noch aufliegende Schublade plaziert. Sobald, oder wenn die letzte, die nun oben ist, gefüllt ist, wird wieder das Deekbrett unter sie geschoben und ich habe an der nun untern Schublade wieder die Zwischenschublade, die für die Eutleerung der oberen von den Bienen so vorteilhaft ist und zugleich den Bienen unten Platz gewährt und eventuest Naum zu neuer Honigaufspeicherung. Auch besitzt dieses Benzieren den praktischen Zweck, daß man den älteren und reiferen Honig immer eher in der oberen Schublade hat.

Bor ber Einwinterung werben die aufliegenden Schnbladen von ben Bienen entleert durch Unterschiedung des Dechrettes unter beide und Unterlegen derselben und Öffnen des Brutraumfensters unten am Berschlufteil oder Schieber. Dabei nehme ich vorher zuerst im Brutraum alte diesenigen Baben heraus, die für den Wintersig überzählig sind und ichließe diesen durch die Schiedbretter ab. Wenn ich nun die Bienen von denjenigen Brutwaben, welche herausgenommen wurden oder ausgeschleubert werden können in den Bienentrichter abschüttle, wird ihr Gebrause, mit dem sie in den Brutraum einziehen, die Bienen aus den untergelegten Schubladen zu schnellerem heruntersteigen veranlassen. Die ausgeschlen-

berten Brutwaben werden, am besten nach Bollendung ber Wintersütterung, außerhalb ber Schiebbretter in ben Brutraum eingestellt.

Ich füge noch hingn, daß es ebenfo leicht möglich ift, wenn zwei Schubladen aufliegen, die untere weggunehmen, oder ein Deckbrett unter einer ober zwei Schubladen hervorziehen, ohne die Schubladen refp. bie obere herunter- und hinauflupfen zu muffen.

Einen Schubladenheber aber braucht man auf feinen Fall, auch nicht beim Zuseben von Schwärmen und bei ber Königinzucht in den Schubladen.

Eine neue Schublade fann man unter eine bereits aufliegende bringen auch dadurch, daß man die lettere einfach jenfrecht aufstellt. Sie fommt dabei nicht gang fenfrecht zu stehen (niber das Wartum siehe später), sondern etwas gegen den Operierenden zurückgeneigt, so daß die Honigwaben nicht nach vorn fallen tönnen, wenn sie nicht angefittet sind. Wie man dabei das Deckrett sestmacht, teile ich später mit. Man kommt auch in die Lage, eine neue Schublade zugleich mit aufliegendem Deckbrett unter eine schon aufliegende Schublade zu schieben. In diesem Fall nuft das Deckrett an ber neuen Schublade festgemacht werben.

In gang gleicher Beife wie mit Dectbrett und neuer Schublabe verfahrt man im gegebenen Fall auch mit dem Roniginabiperrgitter; auch diejes tann man ohne Schubladenheber und ohne Wegnahme ber Schublade unter eine folde ichieben ober unter ihr bervorgieben, verlangert aus biefem Grunde die Seitenteile ber Absperraitterrabme nicht wie ich empfohlen babe 6 cm über bie Raftenftirmvand binaus, fontern nur 3 em und ergielt die Berhinderung des Bormarterutichens des Mbiverraitters beim Auficieben einer Schublabe in anderer Beife. Die ich fpater mitteile. Gin großer Borteil bes Absperrgitters beftebt, beilaufig gefagt auch barin, baf man über bemfelben im Sonigraum, refp. in ben Schubladen, gu jeder Beit Drobnenban verwenden fann. Die Englander haben fogar Drohnenban - Mittelwande (-Runftwaben) gu biefem Brecte, weil ber Bonig aus ihnen beffer gu ichleubern fei. 3ch bente mit Grauen an die uneubliche Mube, die ich mir ichon gegeben, alle die oft großen und gablreichen Refter von Probuenbau aus ben Bonigmaben ansgnfchneiben und burch Arbeiterban gu erfeten. Dem allem macht bas Roniginabsperrgitter ein Ende. Much wird die Konigin burch die Ernte nicht mehr gefährdet, wenn fie burch bas Abfperraitter im Brutraum gebalten mirb.



#### Sur Auffindung von Belegstationen.

ie schwierigste Aufgabe, welche die in Aussicht genommene Massenzucht der Biene zu lösen hat, ist unstreitig die Leitung der Baarung unserer Zuchttiere. Es kann uns selbstverstäudlich nie gelingen, die Imter jo für die Sache zu interessieren, daß weite Fluggebiete frei von zuchtwidrig erachteten Trohnen werden, und so sehr wir auch die Berwirstichung dieses züchterischen Fdealzustandes durch Unterdrückung des minderwertigen Zuchtnaterials auf allen Ständen ausgeltenen haben, so werden wir doch unser Hauptangenmert auf die Umzeldung nnd nicht die Wegräumung der nun einmal nicht zu beseitigenden Schwierigkeiten richten müssen. Solche Umgehungsversahren sind die bestannte Köhler'sche Wethode und die eröffneten "Belegstationen".

Das Köhler'iche Verfahren fann in unserem so selten wolkenfreien Gebirgstande während der ersprießlichen Zuchtperiode im Mai und Juni über so wenige für Königinnen fungginftige Abendtemperaturen von  $+22^{\circ}$  C. verfügen, daß man dasselbe als in allgemeinen viel zu unserziedig für unserere Zucht wird bezeichnen müssen. Um so mehr sind wir auf die Belegestationen angewiesen, die der Königin keine bestimmte Flugzeit vorschreiben, leider aber vorläusig gar nicht vorhanden sind. Solche aufzusinden erscheint mir als das zunächst auzustrebende Ziel unserer Zuchtversuche, während die Züchtung auf eine Kulturrasse der Beantwortung dieser Vorfrage erst zu solgen hätte. Es ist zu einlenchtend, daß nur die Gewisselt, vorwurfskreie Belegstationen wirklich zur Verfügung zu haben, Zutrauen zu unsern Zuchtprojekten erwecken und allgemein den frendigen Entsschuße vorhand, die nicht ganz unbeträchtlichen Opfer an Zeit und Geld sir die Sache zu bringen.

Nun besitzen wir in der italienischen Drohne ein vorzügliches Mittel, eine Örtlichkeit auf ihren Wert als Belegstation in fürzester Zeit zu prüfen. Halten wir sie auf den zu prüfenden Stationen als Zuchtbrohne und sassen wir un Menge Königinnen aus rein einfarbigen Völkern dert belegen, so werden wir aus dem Prozentsat zweifarbiger Völker, die wir von ihnen erhalten, einen annähernd richtigen Schluß auf die Zusänglichkeit jener Gegend für unsere Zuchtzwecke machen können, einen einwandfreien nur insofern, als allensalls doch auch frende italienische Trohnen am Versuch beteiligt gewesen sein möchen. Indessen ist dieser Einwand in praxi wenig bedeutungsvoll, da die italienische Trohne im Verhältnis zur deutschen oder Krainerdrohne nicht start verbreitet ist und

ihre Un- ober Abwesenheit in einer weitern Umgebung ber Belegstation jebenfalls giemlich leicht konstatiert werden kann.

Ber sich baran stoßen sollte, daß italienische Orohnen zur Prüfung einer Gegend auf Orohnenreinheit verwendet werden wollen, obschon wir uns die Zucht unserer Landrasse wollen angelegen sein lassen, dem mag zunächst entgegengehalten werden, daß eine ungeprüfte Station kaum Bertrauen erwecken kann, jedenfalls keines verdient und daß wir eben mit den zuverlässigigten Mitteln prüfen sollen. Im Beitern diene zur Beruhigung, daß es uns unbenommen bleibt, mit den erhaltenen zweisardigen Völkern sortzuzüchten oder nicht, Königinnen und Orohnen von ihnen anzunehmen oder sie zu unterdrücken, und wem die hiefür zu tressenden Maßregeln zu lästig erscheinen, der mag sich versichert halten, daß die einmalige Einführung italienischen Blutes in einen Bienenstock in nahen Generationen darin schon nicht mehr bemerkdar sein wird, wenn wieder mit deutschen Drohnen sortzezüchtet wird und daß sie immerhin die vollwertige Bedeutung einer Blutaufstrischung hat.

Auf der geprüften und als geeignet ausgewiesenen Station aber mag in der Folge nun die schwarze Zuchtbrohne gehalten werden; wir werden jett die Zuversicht haben, daß die schwarzen Böller, die wir von dort erhalten, wirklich dem gewünschten Stamme angehörten. D. Reber.



#### Apistischer Monatsbericht.

#### Der April.

Ein schlimmer April liegt hinter uns. Ücht winterlich mit Schnee und Frost setze er ein und bei vorwiegend Best und Süb blieb sein Witterungscharafter unbeständig. Verschwindend klein war die Zahl der freundlichen Tage und trogdem registrirten wir viele Flugtage Erst der Schluß brachte liebliche Frühlingsstimmung. Zaghaft war die Entwicklung der Vegetation. Verderbliche Nachtfröste blieben zwar aus und so gab der Stand der Kulturen ende April trog alledem Naum zu schönen Hoffnungen. Über die Entwicklung der Völker lauten die Berichte außersorbentlich verschieden. Der geringe Konsum verrät zur Genüge, wie die Bruttörper sich ausbehnten. Brutpausen und lückenhaste Brut! Die ganz merkwürdigen Differenzen in den Leistungen des Schlußtages ilkusprieren wohl ebenso sehr die Wagvölker als die lokalen Trachtverhältnisse. Wigolkingen und Alltstätten melbeten schon die ersten Schwärme.

Kramer.

April-Rapport.

|                 |              |                |       | _  |                      | _  | ,,      |                 |           |                    |        |       |           |        | _       |
|-----------------|--------------|----------------|-------|----|----------------------|----|---------|-----------------|-----------|--------------------|--------|-------|-----------|--------|---------|
|                 | Temperatur   |                |       |    |                      |    |         | . Tot           | al        |                    | Bug    | E     | Bitterung |        |         |
|                 |              | dinim<br>Defab |       |    | larim<br>efabe<br>2. |    | Monats- | bor-<br>fajläge | bes       | Metto-<br>ergebnis | Beffer | Dafum | tiegen    | Schnee | Bonnen- |
|                 | -            |                |       |    | -                    |    | 4.      |                 | φ         |                    |        | -     | -         | of     | 64      |
| Davos           | -9           | -6             | +1    | 17 | 15                   | 19 | 5,8     | kg<br>?         | kg<br>2,6 | -2.6               | kg     |       | 7         | 7      | 22      |
| St. Beatenberg  |              | -3             |       | 15 | 14                   | 16 | 6,6     | 13.88           | 8,49      |                    | 2,8    | 8.    | 9         | 6      | 27      |
| Mengberg        | -5           | -2             |       | 17 | 15                   | 19 | 6,4     | 20,00           | 1,0       | -1,9               | ~,0    |       | 9         | 7      | 14      |
| 3weisimmen Sch. | 0            |                | +1    |    | 13                   | 16 | 6,8     | _               | 2,4       | -2,4               | _      | -     | 6         | i      | 25      |
| BL.             | ľ            | 0              | 7.1   | 10 | 13                   | 10 | 0,6     |                 | 2,9       | -2.4               | Ξ      | _     | 0         | *      | 40      |
| Sochgrath       | -6           | -4             | -1    | 13 | 12                   | 14 | 4.6     | 0,6             | 2.0       | -2,4               | 0,2    | 26.   | 7         | 5      | 19      |
| Trogen a        | -3           |                | +2    | 12 | 12                   | 15 | 5,4     | - 70            | 3         | -3                 | -      | _     | 8         | 6      | 17      |
| b               |              | -              | 1     |    |                      |    | 0,1     | _               | 3,1       | -3,1               |        |       | Ĭ         |        |         |
| St. Gallen a    | -2           | -1             | +2    | 20 | 20                   | 16 | 7.5     | _               | 2,0       | -2,9               |        | -     | 6         | 6      | 19      |
| b               |              | 1              |       |    |                      |    | .,,     | _               | 3,8       | -3,8               |        |       | ı -       |        | 1       |
| Überftorf       | -4           | -1             | +2    | 14 | 14                   | 16 | 6,5     | 1,5             | 3,1       | -1,6               | 0,7    | 30.   | 14        | 2      | 14      |
| Mana            | -5           |                |       | 16 | 17                   | 17 | 7       |                 | 3.8       | -3,5               | -      | _     | 5         | 4      | 20      |
| Rappel a        | -7           |                | +1    | 15 | 14                   | 18 | 6,2     | _               | 1.8       | -1,8               | _      | I _   | 12        | 5      | 21      |
| b               | 1            | 1              |       |    |                      |    | . Oja   | _               | 2,2       | -2,2               |        | 1     | 1."       |        |         |
| Rerns           | -3           | -2             | +1    | 15 | 13                   | 16 | 4.0     | 0,6             | 3,0       | -3,8               | 0,2    | 30    | 9         | 3      | 21      |
| Blisberg        | -5           |                | +1    | 13 | 11                   | 15 | 5       | 3,9             | 3,8       | +(1,6              |        | 30.   | 7         | 3      | 12      |
| Amfolbingen     | -2           |                |       | 21 | 17                   | 20 | 8.5     | 2.7             | 4.2       | -1,6               |        | 30    | 13        | 3      | 22      |
| Dimmis          | -2           |                | +1    | 20 | 19                   | 19 | 7.4     | 1.6             | 3,9       | -2,8               |        | 30.   | 9         | 5      | 17      |
| Amstea          | $-\tilde{1}$ |                | +4    | 18 | 19                   | 21 | 8,8     | 1,8             | 2,9       | -3                 |        | 30.   | 11        | 3      | 17      |
| Interlaten      | +1           |                | +6    | 19 | 18                   | 20 | 9.9     | 2,4             | 2,8       | -0,4               | 0,8    | 30    | 10        | _      | 25      |
| Turbentbal      | -5           |                |       | 18 | 17                   | 23 | 8       | 0,6             | 2,8       | -2,3               |        | 30    | 9         | 3      | 21      |
| Anutwil a       | 0            |                |       | 18 | 18                   | 18 | 7,8     | 1,5             | 2         | -0,5               | .5.    | 3     | 3         | 1      | 17      |
| h               | ľ            |                | 1 1   |    | -                    |    | 1,0     | 0,5             | 1,3       | -0,7               |        |       | ľ         | •      |         |
| Ballwil         | -5           | -4             | 0     | 16 | 16                   | 19 | 6.2     | 9,1             | 6,7       | +2,4               | 4,5    | 130.  | 9         | 2      | 18      |
| Bern            | -4           | -3             |       | 15 | 14                   | 17 | 6.2     | 5,4             | 6         | -0,6               | 3      | 30.   | 15        | 2      | 21      |
| Lauven          | 1-1          | -1             |       | 18 | 17                   | 19 | 9,2     | 4               | 4         | 0                  | 1,6    | 30    | 10        | _      | 20      |
| Hetftal         | 1-i          | +1             |       | 18 | 17                   | 21 | 9       | 0,8             | 1,8       | -0,8               | 0,2    | 27.   | 7         | 3      | 16      |
| Biel            | 1-1          | -2             |       | 21 | 17                   | 22 | 8.7     | 2               | 4,8       | -2,8               | 0,8    | 26.   | 17        | 1      | 27      |
| Bigoltingen     | -2           |                |       | 19 | 18                   | 23 | 9       | 5               | 3,0       | -2,3               |        | 30.   |           | 2      | 12      |
| Altstätten a    | -2           |                | 0 1 - |    | 23                   | 23 | 11      | 9               | 5,1       | +2,8               |        | 30.   | 9         | 2      | 22      |
| b               | 1 ~          | 1              | 1     | ~~ | 20                   | 20 |         | 11,9            | 8         | +3,9               |        | 30    | 1         | ~      | ~       |
| Sula            | +1           | +1             | +4    | 15 | 14                   | 17 | 9       | 2.5             | 1.8       | +1                 | 5      | _     | 11        | _      | -       |
| Frentenbori     | -2           |                | +3    |    | 16                   | 18 | 8,5     | 2,4             | 2         | +0,1               |        | 30.   |           | 2      | 11      |



#### Juni.

Bei normaler Witterung gibt's in diefem Monat viel Arbeit am Bienenftande, wir hoffen's. Die Korrettur des jungen Wabenbaus der Schwärme darf nicht vergessen werden, denn nur regelmäßige Waben, die gerablinig innerhalb der Rahmenschentel gebaut sind, haben ihren vollen

Wert. Wer übrigens seine Kasten mit ber Wasserwage in ber Hand aufgestellt und seine Kunstwaben mit Sorgfalt angegossen ober sogar gebrahtet hat, ber wird wenig zu forrigieren sinden. Die erste Ernte und die Nachschau betr. Weiselrichtigkeit ber abgeschwärmten Stüde lassen sich meistens miteinander vornehmen. Die jungen Königinnen in den abgeschwärmten Kosonien und in den Nachschwärmen lassen manchmal mit der Eilage sange auf sich warten; das bringt dann den Anfänger in helle Berlegenheit, er meint, er habe es mit Weisellosigkeit zu thmt. Um uns



Big. 19. Connenwacheichmelger.

Gewisheit zu verschaffen hängen wir eine einem Nachbarftod entnommene junge Wabe mit offener Brut ein. Sind in drei Tagen über den Larven keine Nachschaffungszellen zu finden, so ift die junge Majestät noch da, etwa in 8 Tagen sinden sich meistens die ersehnten Gierchen, mit Vorliebe in den eben allfällig ausgelaufenen Zellen der eingehängten Brutwabe.

Beisen erbaute Königinzellen mit Sicherheit auf Beisellosigkeit bin, so nuch sofortige Beweiselung stattfinden burch Zugabe eines Schwarmes oder einer vorrätigen Königin, wenn die Kolonie nicht zu sehr herunter tommen soll. Beobachtet man ein Bolf mit einem Brutunterbruch,

finden sich zum Beispiel nur anslausende Bienen und Eier im Brutsith, — dann hat das Bolf umgeweiselt, eine junge Königin ist in Funktion getreten. Wir notieren die betr. Ammner in umserm Kalender unter den Stöcken mit 98er Königinnen, von Wert ist ums, wenn wir eine vollkommen geschlossene Eilage konstatieren können. Hossentlich wird die Honigernte uns anch beanspruchen, wir ernten einen Stock nie total ab, nun nicht bei Eintritt abnormer Witterung in kurzen Tagen wieder mit der Futterslasche laufen zu milssen. Vorsicht ist hiebei stets geboten, nun Ränberei zu verhüten. Die entschlenderten Waben werden vor dem Wiedereinhängen beiderseits mit einer weichen, in kaltes Wasser eingetauchten Haarbürste abgewischt. Sollten die Bölker denmoch in starte Aufregung kommen, so bemeistert man die summenden Schaaren mit einigen Basseritrablen, die man ans der Schwarmsprize herniedertauen läßt.

Beim Schlendern achte man auf gleichmäßige Belaftung bes hafpels, die Maschine wird bann rubiger geben und sich weniger abnuten. Mehreren Anfängern eines Gebietes ist es zu empsehlen, dieses ziemlich toftspielige, aber unbedingt nötige Gerät gemeinsam auzufausen. Bei reinlicher haltung und sorgfältiger Behandlung fann so bei tleiner Anslage jedem berjelben in bester Art gedient sein.

Bur Gewinnung bes Bachses aus ber "Abbetleten" bedient man sich hie und da bes Sonnenwachsschmelzers. Wer seinen Betrieb möglichst einfach und rentabel gestalten will, fauft statt desselben lieber eine Kunstwabenpresse; bie benannten Abfälle werden vorderhand in lauem Basser zu seiten Kugeln zusammengeballt. Am Schluß der Saison werden wir uns über die Bachsgewinnung von einem erfabrenen Prattifus belehren lassen.

R. (Bölbi.



† Raspar Alois Brubin in Wangen, vieljähriges Mitglied bes Bereins schweiz. Bienenfrennde, Teilnehmer am 1. Justruttionsturs in Jug und Mitbegründer des Bienenzucht-Vereins March, ift am 31. Jan. 1897 verschieden. Zeuge seines unermildlichen Strebens ist seine untferssittige Bienenzucht, die er nit Vorliebe nach den neuesten Forschungen pflegte, er war auf biesem, wie auf andern landwirtschaftlichen Gebieten einer der ersten im Gebiete. — Gott tröfte seine hinterlassene! A. W.

† Dr. Lenfart. In Jener Beit, ba Dr. Dziergon bie wiffenichaft- liche Welt mit feiner Lehre von ber Parthenogenefis überraschte, waren



Big. 20. Dr. Leufart.

es befonders zwei bervorragende Naturforicher, Die fich bemühten. Dziergons Entbedung zu prüfen und miffenicaftlich feitzuftellen: Dr. Siebold und Dr. Leufart. Erfterer ift bereits 1885 gu München gestorben und Dr. Leufart ging am 6. Februar 1. 3. in Leipzig gur letten Rube Dr. Leufart war viele Rabre als ord. Brofeffor ber Boologie und Bootomie eine Bierbe ber Universität Leipzig. Seine miffenichaftlichen Arbeiten bezogen fich befonbers auf bie Erforichung ber Lebensbedingungen ber niebern Tiere. Wir Imter verbanten ihm die Ina : tomie ber Biene. Die naturgetreuen Beichnungen feiner anatomifchen Tafel - in unferem

Museum zu sehen — und ber dieselbe begleitende Text lieferte die Grundlage zur Beschreibung des Bienenkörpers und den neuern Lehrbüchern. Den Forschungen Kastor Schönfelds hat Dr. Leukart nicht in allen Punkten zugestimmt, er blieb seiner Auffassung getren, nach welcher das Larvensfutter nicht ein Produkt des Bienenmagens, sondern ein solches der Brustbrüsen ist.

- Die Königin tommt! Wir lefen im "San Bernardino" vom 12. Dezember:

"Lord Cecil ist ein begeisterter Bienenzüchter. Bor etlichen Tagen sehlte es wenig, daß ganz Slatsield und Umgebung ob Lord Cecils Liebhaderei für die Bienenzucht in Aufruhr geriet. Cecil hatte nämlich einen töniginlosen Stock und daher telegraphierte er nach Belmin um eine leistungsfähige Bienenmutter italienischer Abkunft. Zugleich fragte er auch, auf welche Zeit er das kostbave Tierlein erhalten würde. Der Bienenzüchter gab die Sendung sofort auf und übermittelte an Lord Cecil solgende Drahtanttwort: "Königin kommt heute Nachmittag mit 3 ug 3. 40!"

Als unser Beieler auf den Bahnhof tam, fand er den Plat vor demselben steckend voll Menschen, den gauzen Magistrat im "Bichs", selbst eine Empfangsnusst war da. Der Telegraphenbeamte hatte nämlich geglaubt, es tomme ihre Majestät, die Königin Vistoria, und es hatte so eine lose Zunge alles in Allarm gebracht."

- Gine Königin bient zwei Bollern Letten herbst bezog ich ein Beibebienenvolf, um die Schwarmluft auf meinem Stand wieder etwas zu beleben.

Bei ber Frühjahrerevision erwies fich basfelbe als buckelbrutig und beichloß ich Bereinigung mit einem gurudgegangenen Bolflein. Die Fremdlinge murben alfo ausgepacht, Die junge, unbegattete Ronigin entfernt, bas normale Bolflein und barauf einige Borratsmaben eingebangt, und endlich wieder Baben mit ben Beidebienen nachgeschoben. teine ftatt, wohl aber beobachtete ich lebhaftern Glug. Erft in ben warmen Apriltagen ichaute ich wieber nach und fand bei ben Beibebienen ein icones, mit Bollengurteln icharf begrenztes Brutneft mit offener, regelmäßig abgesetter Brut, aber feine Gier und feine Ronigin. Ich fuchte nim weiter und fand vorn wieber ein icharf begrengtes Brutneft mit frifchen Giern und bie Ronigin. Gine geftern vorgenommene Nachichan beftätigte meine Bermutung: Die beiben Bolfer batten beibe ibre Gelbftanbigfeit gewahrt, aber eine Bersonglunion eingegangen nach bem Mufter von Ofterreich-Ungarn. Rach ber Brut gu urteilen, bleibt bie Konigin ie ca, vier Tage bei einem Bolt, um bann bas andere wieder mit ihrer Begenwart gu beglüden.

Ob diese Union schließlich boch zur Bereinigung ober vielleicht Revolntion in Form eines Schwarmes führt, bleibt noch abzuwarten.

R. Gang, Girenbab.

— Ein Bienenstatistifer (M.) im "Binterthurer Landboten" (Nr. 292) tagiert die Ourchschnittsrendite im Jahr 1897 pro Bolf auf 4 kg. Nach Abrechnung von

1 Fr. für Wartung.

1-3 Fr. für Amortisation von Geraten und Wohnungen.

3-4 " " Futter

ftellt die Rettorendite fich auf O.

Die Ansgaben pro Bolf wechseln von 4 Fr. in guten Jahren bis auf das Doppelte in schlechten, so daß — gute und schlechte Jahre in einander gerechnet — ein Gewinn erst dann resultiert, wenn die Brutteeinnahmen pro Bolf über 6 Fr. steigen.

-1-4-1-



#### Antworten.

Bu Frage 3. Dezimalwagen, prima Qualitat, 100 kg Tragtrait, liefert Reilinger. Gifenhanblung, Billisau, Rt. Lugern.

Bu Frage 9. Leichte, weite Rorbe jum Ginfangen ber Schmarme liefert Job. Seule, Korbsiechter, Widnau, Rt. St. Gallen.

Bu Frage 12. Prahtgeficht für Genfter liefert à 3 fr. per m2, gugeichnitten per kg à fr. 3. 50 R. Brunner, Dietwil, Rt. Aargan.

Bu Frage 19. Das St. Gallerröhrchen, einsachste und sicherfte Methobe, Königinnen guguseten. Lubwig-Biewer schreibt in Rr. 1 ber in neuem Gewande ericeinenben Cichftatterin ober Rörblinger Bienenzeitung:

"Der allermobernste Weiselkäsig wird auf solgende Weise bergestellt. Man ninnut ein Stüdchen biegfamer Kunstwade von ca. 6 cm Länge und verfertigt aus demselben über einem biden Bleistift ein zusammenhaltendes Röhrchen. Nachdem Du dasselbe abgegogen, sneisst Du es an einem Ende zu und bringst in der Rähe besselben einige Luftlöcher vermittelst dunnen Drahtstiftes an. Die Königin läßt du darauf in die gebildete Höhlung spiensinspasieren und verwehrst derselben den Rückzug durch Zusammendrücken der hintern Öffnung. Jest wird der Kafig auf irgend eine Weise an der Stelle besesstigt, wo sich die Bienen vorzugsweise aushalten. In einem ausgedauten Stod klemmst Du bin zwedmäßig zwischen zwei Brutwaben. Auch an Polzstädchen läßt er sich besessigen, indem Du das hintere Ende durch startes Andrücken autsteht. Recht zwednstägig bestreicht man diese künstliche "Weiselselle" unmittelbar vor dem Zusehen mit Honig.

Ich habe biefe Methobe im verfloffenen Sommer als äußerft praftifch befunben - fie ift guerft burch von Raufchenfels beschrieben worben."

hieran fnupft bie Rebattion, S. Didel von Darmstadt, folgende Bemertung: "Unfere Erfahrungen beden sich volltommen mit jenen bes S. Lubwig. Das Berfahren muß jedoch schon lange befannt fein, benn ich habe es feit Jahren schon in Borträgen empfohlen, ohne es ersunben zu haben, muß es als irgendwo gelejen haben.

Wer unferer verehrten Lefer ift in ber Lage, und ben Erfinder besfelben gu nennen?"

Unsere Lefer sinden im obigen allermobernsten Beiselkäfig bie getreue Beschreibung bes im Jahresbericht ber apistischen Stationen vom Jahre 1889/90 pag. 30/31. zitierten Bersahrens.



#### Vereins - Anzeige.

Die Belegstation auf ber Betersinfel ift eröffnet. Reglement im Drud'; Unfragen gei. an Bartmann, Apothefter, Biet; Prafibent ber Seftion Seeland' ober Blafer, Lehrer, Bogingen, Borstand ber Station. Sendungen per Gilgut mit weißem Frachtbrief nach Biel.



Honigbüchsen,

|                | Ia  | uver  | $\mathbf{u}$ | no lo  | 110  | geart   | reite | :I: + | -     |       |    |
|----------------|-----|-------|--------------|--------|------|---------|-------|-------|-------|-------|----|
| Inhalt         | 1/4 | 1/2   | 1            | 2      | 21/2 | 3       | 4     | 5     | 71/2- | -10 k | g  |
| Ber Ctud       | 8   | 10    | 18           | 28     | 30   | 35      | 40    | 45    | 65    | 75 €  | t. |
| Ber je 50 Stud | 8   | 9     | 15           | 25     | 27   | 30      | 35    | 40    | 60    | 68    |    |
|                |     | 23    | lan          | berlan | ac W | dufter. |       |       |       |       |    |
| *              |     | 1 13" | 4            | 1      | 10   | 1.5     |       | OF    | le en |       |    |

Honigkellel in ftarter Ausführung empfehlen

à Fr. 2. 25 2. 60

Rünten, Margau.

R. Troft & Cie., Blechwarenfabrit,

#### Rautschouk = Bandschuhe

für Bienengüchter liefert per Baar Gr. 3

(103)

Adam Bandon, Degibachftraße 65 Burich V.

#### Fabrifation

non

### Bienengerätschaften und Messerschmiedwaren

Joh. Suter, Mefferschmied, Brunnen (At. Schwy3).

Empfehle alle fur bie Bienengucht nötigen, mit Garantie verfertigien Geräte: Schleubermaschien, Abbedlungsmester, Neinigungsmesser, Zangen, Aruden, Rordsmesser, einsache und boppelte, Rauchmaschinen, Babenangießer, Sonigspaten, Futtergeichtre, Bestänber, Bürften, Beifelfäsige, Schwarmsprigen, Schleier, Schwarmstrichter 2c. 2c. (110)

Wiederverkäufern bedeutenden Rabatt! Silberne Medaille: Schweiz. Sandesausftellung Genf 1896.

Wer liefert im Laufe bes Commers 2-4 Roniginnen biesfabriger Bucht, garantiert Bungter-Abftammung, und zu welchem Breife.?

#### Rur edite

# Italienische Bienen

liefert

#### Silvio Galleti, Bienengüchter,

Rt. Teffin - Ceners - bei Locarno.

| Beit der Sendung |     | Befrucktete<br>Rönigin | Schwärme von 1/2 Kilo | Schwärme von<br>1 Kilo | Schwärme von<br>11/9 Kilo |
|------------------|-----|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 000 t            |     | år.                    | Fr.                   | ∯r.                    | Fr.                       |
| März und April   | .   | 8. —                   | 15. —                 | 22. —                  | _                         |
| 1.—15.Mai .      | .   | 7. —                   | 14. —                 | 21. —                  |                           |
| 16.—31. "        | .   | 7. —                   | 14. —                 | 21. —                  | _                         |
| 115. Juni .      | .   | 7. —                   | 13. —                 | 18. —                  | 25. —                     |
| 1630. " .        | .   | 6. —                   | 12. —                 | 17. —                  | 22. —                     |
| 115. Juli .      |     | 6. —                   | 11. —                 | 15                     | 20. —                     |
| 16.—31. " .      |     | 5. —                   | 10. —                 | 14. —                  | 18                        |
| 1 15. Auguft     | .   | 5. —                   | 9. —                  | 13. —                  | 17. —                     |
| 16.—31. " .      |     | 5. —                   | 9                     | 12. —                  | 15. —                     |
| 1 15, Geptember  |     | 4. 50                  | 8. —                  | 11. —                  | 15. —                     |
| 16.—30. "        |     | 4                      | 8. —                  | 11. —                  | 13. 50                    |
| 115. Oftober     | . [ | 4. —                   | 8. —                  | 10. —                  | 13. 50                    |
| 1631. "          |     | 4. —                   | 8. —                  | 11. 50                 | 15. —                     |

Bersandt von Königinnen und Schwärmen per Bost franko. Jebe auf der Reise verungsidte und sofort zurückselndte Königin wirb gratis und umgehend erfett. Keinheit der Rasse und Transport wird garantiert. Zucht nach Auswahl. — Bei bebeutenden Bestellungen 5, 10, 15 und 20 % Rabatt. Besahlung durch Nachnahme oder Postmandat. — Frompte und gewissenhafte Bedienung. NB. Zebe bearündete Bestwerte wird siets berücksicht und sofort ersedigt.

!! Man bittet zu verluchen!!

(108)

#### Dadant-Alberti-Bienenkasten,

neu, solib und präzis gearbeitet, verkaufe, folange Borrat, zu ben billigften Zages= preijen.

Breidlifte gratis und frauto. The Boflichft empfiehlt fic

 $(74^2)$ 

Ferdinand Cljürig, Imfer, Triengen (Rt. Lugern).

#### Bienenschwärme und Kunstwaben

versenbet

vide Inferat (92) in Rr. 5 ber "Blauen"

Kaspar Kaufmann,

Weaihouig tauft und nimmt bemusterte Offerten entgegen August Halter, Marbach (St. Gall.).

#### Alle Bienengeräte

find burch Rebattor Stuber, in Rieberrieb am Briengerfee gu begieben, inabefonbere :

Babengangen, Abbedlungemeffer, Reinigunge= und Rorbmeffer, Reinigungefruden. Randmafdinen (Smoter), Inttertrogli, Beifelfafige (verid. Formen), Bienenichleier, Dampfwachsichmelger, Babeneingiefer, Bienenburften, Beftanber, Bienenhauben, Babeneggen, Fluglochichieber, Gummi- und Ranticut-Sandicube, Bienentranten, Babentlammern, Sonigidlendern, Apiol, Futtergufat, Sonigbudjen und -Glafer, fowie icone Ctiquetten, allerlei Bienenfamereien, Bienenpfeifen, Bortraite, Bienen= wohnungen aus Strob ober Solg. Ia. Annftwaben, Bienen, Sonig, Bache,

Degimal-Baagen ac. ac.

NB. Die Breife richten fich nach ber Arbeit, nach bem reellen Wert bes Mrtifele.

Bunftrierte Rataloge, Breifliften, Profpette u. f. w. werben auf Berlangen gratie und portofrei angefandt.

# Insettengiftsauger

Preis per Stück Er. 1. 50. Bei Bienen ober sonftigen Insettenstichen, welch' lettere oft Blutvergiftung berbeiführen, giebt ber Apparat bas Bift vollftanbig aus ber Bunbe, befeitigt Schmerg und Beichwulft, jowie auch jebe Befahr fur Blutvergiftung.

Sanbhabung außerft einfach. Der Apparat fann in ber Beftentafche getragen werben. (105)

Bu begieben von Rebafter Etuber in Rieberried a. Briengerfee.

von vorzüglichen Bienenraffen verfenbet

(95)

Gottfried Straub in Wangton! bei Bergogenbuchfee.

Naturidiwärme

verfauft à Fr. 8-15 franto (107)

Cruft Bradjer, Michenftorf (Bern).

#### Honigschleudern,

pramiiert und egaft gearbeitet, find vorratig bei

Joh. Maurer. Bapiermüble bei Bern.

(109)

#### Kunstwaben

(für Echweigerfaften)

aus reinem Bienenwachs, mit ber Rietschepreffe bergeftellt. 1 kg à Fr. 5. -

2 kg à Fr. 4. 80 per kg,

Liefert

21. Saller, Lehrer, Gontenichwil (Marg.)

# Italienische Vienen,

garantiert reiner Rasse, von einer der ersten, mit rationellem Mobilbetrieb im Kanton Tessen gegründeten Bienenzuchanstalten, versauft Unterzeichneter, langiäbriges Mitsglied des Vereins schweiz, Beinenfreunde, zu ben unten angeführten Preisen, Berpadignibegriffen, Transportkosten zu Lasten der Besteller. Bersandt gegen vorherige Einsendung des Kostenbetrages oder gegen Nachnahme. Bei größern Bestellungen entsprechenden Nabatt.

| Beit der |  | Verfendung |   |  | Befruchtete<br>Königin<br>mit Begleitbienen | Schwarm<br>von 1/2 Kilo | Schwarm<br>von 1 Kilo | Schwarm<br>von 11/2 Rile |  |
|----------|--|------------|---|--|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
|          |  |            | - |  | Fr.                                         | Fr.                     | Fr                    | Fr.                      |  |
| Mara     |  |            |   |  | 9. —                                        | _                       |                       |                          |  |
| April    |  |            |   |  | 8. —                                        | 16. —                   | 21. —                 |                          |  |
| Mai      |  |            |   |  | 7. —                                        | 15. —                   | 20. —                 | 23. —                    |  |
| Juni     |  |            |   |  | 6. 50                                       | 13. —                   | 17. —                 | 20. —                    |  |
| Juli     |  |            |   |  | 6. —                                        | 10. —                   | 14. —                 | 20. —                    |  |
| Muguft   |  |            |   |  | 5. —                                        | 9. —                    | 12, 50                | 17. —                    |  |
| Septem   |  |            |   |  | 4, 50                                       | 8. —                    | 11. —                 | 14. —                    |  |
| Ditober  |  |            |   |  | 4. —                                        | 7. —                    | 10. —                 | 12. —                    |  |

Im Frühling, in ben Monaten Mars-April, liefere gute Zuchtvöller mit fertigem Mabenbau in hiefigen landesüblichen Riften ober Robbeuten, mit genägend Rahrung, von benen 1-2 Schwärme fallen fonnen, zum Preise von 20-25 pr. je nach Stärte; ebenfo liefere Tölter auf Babenbau in Rahmen, Größe 30:24 cm und auf ein Bolf acht solcher Rahmen mit allen barauf sitgenben Bienen und exprois guter Königin à Fr. 30. — Jebe auf bem Kransbort zugrunde gegangene Sendung wird franto und gratis eriett, wenn bieselbe nach Antuntt sofort in ber gleichen Berpadung franto gurudgesandt wird. Deutlich geschriebene Abresse mit Angabe ber nächten Bost: und Babnistation ift notwendig.



An der bienenwirtischaftlichen Ausstellung vom 3. --6. September 1997 in Schaffbanfen murben vom Breisgericht bei ber Konkurten; bes "fedonfen und befen Biens" wei ausgestellten italienischen Bienenwölkern, biggen von meiner Judtankatt, einen erften und zweiten Breis auerkannt.



G. Schmid-Pfifter, Apicoltore, Bellingona (Schweis).

# 🗯 Kunstwaben 📨

von garantiert echtem ichweig. Bienenwachs

Runftwobenfabrik von Aug. Baumann, Muffingen b. Minterthur, bergestellt für Brut: und honigraum, per Kilo 5 Fr. bei Engros Bezügen billiger. Berpadung ju Selbstoften. Großen Bachsvorrat und die guten Einrichtungen gestaten sofortige Lieferung. Bachs wird stets getauft und an Zahlung angenommen.

Soflicift empfiehlt fich

Mug. Baumann.

#### Billige Bienenschwärme

verlauft mahrend ber Schwarmzeit im Juni. Breislifte franto. Berarbeite auch Baches ju Aunstwaben mit ber Rietichepreffe gegen Entschäbigung von Rr. I per Rifo.

(101) Unton Limacher, Imfer, Sasle (Luzern).

#### Kunstwaben ans reinem Schweis. Bienenwachs

(mit Nietiche-Presse bergestellt), ver Kiesen auch seine Badon frei, bei auch mehr ka Badung und Borto frei an jede schweiz. Bostkelle.

Banz dien der Geren der Geren

# Italienische

garantiert reiner Raffe, von ber erften mit rationellem Mobilbetrieb im Ranton Teffin gegrunbeten Bienenguchtanftalt, verfauft Unterzeichneter, langjabriges Ditglieb bes Bereins ichweig. Bienenfreunde, ju ben unten angeführten Breifen (Berpadung inberiffen) franto gange Schweig. Gur bie übrigen Staaten mit Buichlag ber Muslands: frantatur. Berfanbt gegen Nachnahme ober porberige Ginfenbung bes Roftenbetrages.

| Bei     | Beit der Verfendung |  |  |  | Befrucktete<br>Königin<br>mit Begleithienan | Schwarm<br>von 1/2 Kilo | Schwarm<br>von 1 Kilo | Schwarm<br>von 11/2 Kilo |
|---------|---------------------|--|--|--|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|         |                     |  |  |  | ir.                                         | ήτ.                     | išt.                  | ir.                      |
| Mai     |                     |  |  |  | 7                                           | 15. —                   | 20. —                 | 23. —                    |
| Juni    |                     |  |  |  | 6, 50                                       | 13. —                   | 17. —                 | 20. —                    |
| Juli    |                     |  |  |  | 6. ←                                        | 10. —                   | 14. —                 | 20. —                    |
| Muguft  |                     |  |  |  | 5. —                                        | 9. —                    | 12. 50                | 17                       |
| Ceptem  |                     |  |  |  | 4, 50                                       | 8. —                    | 11. —                 | 14. —                    |
| Dttober |                     |  |  |  | 4 -                                         | 7. —                    | 10. —                 | 12. —                    |

Bei größeren Beftellungen entiprechenden Rabatt. Bebe auf bem Transport gu Grunde gegangene Genbung wird gratis und franto erfest, wenn bie Rudfendung sofort franko in gleicher Berpackung erfolgt. Unsere Tessiner Biene ist die wider: ftanbefabigfte Biene italienifcher Raffe und auf ichmeis. Ausftellungen ale befte Biene prämifert worben.

(1024)

I. Unfbaum, Stationsvorstand, E. Maggaro (Teffin.)

#### Runstwaben

aus garantiert reinem echtem Schweigerbienenwache, mit ber Rietiche-Breffe bergeftellt, liefert per kg a gr. 5. Große Breisermäßigung bei Engros-Begugen icon bon 4 kg an.

Bacheferachen gum Befeftigen ber Baben, per Stud à 20 Cts. Bin ftetsfort Raufer von gereinigtem und ungereinigtem Bache und wird foldes an Bablung angenommen.

Bitte um genaue Angabe bes Mages ober bes Spftems. Brompte unb reelle Bedienung gufichernt, empfiehlt fich boflichft

> M. Herron, Runftwaben= und Bachetergenfabrit, Surfee (Rt. Lugern )

AND THE PERSON NAMED IN CO.

#### Mit 110 Auszeichnungen preisgekrönter Grfter und größter

# ${ m \$O}$ berkrainer Handelsbienenfland 🛞





#### Michael Ambrosic

Bu Moiftrana, Boft-, Bahn- und Telegraphenftation Lengenfeld, Oberkrain (Ofterreich),

verfenbet nach allen Beltteilen



### Krainer Bienen

#### Aunftwaben.

Rrainer Bienen in Driginglftoden (Bauernlagerftode mit Bau. Brut und Sonia, von welchem meiftens zwei bis brei Schwarmeim Frubjahre ju gewärtigen find, Lagerftode mit beutiden Normalmag-Rahmden, Muttervolfer, über-

logiert aus überwinterten Stoden, nach jedem beliebigen Rahmchenmaß ober ohne basfelbe, Koniginnen mit Begleitbienen und Runftwaben aus echtem Bienenwachs. Mein Banbelsbienenftand jablt über Binter 800 febr gute Bienenvölfer. Geit

bem Jahre 1886 maren meine Bienen noch nicht fo gut wie voriges Jahr, barum empfehle ich, meinen Sanbelsbienenftand bies Jahr befonders in Betracht ju nehmen. Preiefourante mit mehr ale 200, nur vom vergangenen Jahr batierten Aner-

tennungsichreiben werden bies Jahr auf Berlangen jedermann gratis und franto gu-gefandt. (36) Bitte meinen weltbefannten Oberfrainer Sanbelebienenftanb mit feinem anbern au bermechfeln!

M. Ambrosic.

Vrämitert in Bern 1895.

# Runftwaben

Vrämitert in Genf 1896.

#### aus garantiert reinem, echtem Schweiz. Bienenwachs.

habe mich mit enormen Quantitaten reinem ichweis. Bienenwachs verfeben und empfehle mich auch dieses Jahr wieder jur Lieferung von Aunstmaden, für Brutz-raum mit den Rietich epressen, sine donigraum möglicht dinn mit dem ameri-tanischen Walzwert hergestellt, in beitebiger Größe, ver Kilo ich Je. 5. Berpadung samt soliber Holzsten ur 20 Bp. Bei Bezug von 4 Kilo Padung und Porto frei durch die Schweiz, bei größern Bezügen Preisermäßigung nach Übereintunft. Reines Bienenwachs wird a Fr. 4 per Kilo, alte Waben zu bestmöglichen Preisen an Zahlung genommen, ferner liefere bie gur Bienengucht nötigen, mit Garantie verfertigten Geratichaften. Befte Beugniffe aus allen Begenben ber Schweig.

Bürfi-Jefer-Baben (Schweigerwaben) halte ftets auf Lager und wer-ben meistens noch am Tage ber eingehenben Beftellung berfanbt. Unbere Dage find in Centimetern anjugeben. Boflichft empfiehlt fich

Wilhelm Lenherr, Bienenguchter und Runftwabenfabrifant, Game (Rt. St. Gallen).

## Jabrikation

## Bienengerätschaften und Alesserschmiedwaren

#### C. August Suber, Mettmenftetten (At. Burich).



Empfehle famtliche für bie Rienen: jucht nötigen, mit Garantie verfertigten Gerate: Abbedlungemeffer, Reini: aungemeffer, Aruden, Bangen. verbefferte i. Blatterftod. Rorbmeffer. einfache und boppelte, Sonigfpaten, Rauchmaichinen Babenein: gießer. Ruttertroge, Rutter:

flafden, Beifelfaffa, Beftauber, Schleier, Rautiduthanbidube. Echleubermafchinen , Schwarm: trichter. Bürften ac. ac., Breid: fourant gratis (586)

Soliden Biederverhaufern Rabatt. .

Soweis, laudwirtidattlide Aneitellung in Bern 1895

Silberne Medaille für ausgezeichnete Ceiftungen in der Kunftwaben-Fabrikation.

## Die Wachswaren- und Kunstwabenfabrik

 $(70^{8})$ 

hermann Brogle's Sohne in Siffeln (Zargau) (gegründet 1856).

empfiehlt fic ben So. Bienenguchtern gur Lieferung bon

## Kunstwaben 8

(langjährig erprobtes Fabrikat), aus nur reinem und moblriechenbem Bienenmachs bergeftellt.

extra bunne für jog. Settions per Rito Fr. 6. -

Bei Beftellung ift bas Dag, Bobe und Breite reip, bas Spftem genau

Gut gereinigtes Bienenwache, alte Baben und Babenab: falle werben ju bochften Breifen an Bablungoftatt angenommen.

#### Wadiskeridien

jum Befeftigen ber Baben ber Stud 20 Cts. Unfere vorzüglichen Ginrichtungen ermöglichen uns promptefte Musführung auch jeber großen Beftellung.

## Bienentvohnungen, 3844

Alle Spiteme, vom Gingelkaften bis ju ben größern Pavillone, einfach und boppelivanbig, sowie fertige Rahmchen aller Dimenfionen liefert ju billigfter Berechnuna. Ferner

Annftwaben .

aus reinem ichweiz. Bienenwachs, von jedem Maß (mit der Nietiche-Preffe bergeftellt), per Rilo 5 gr., größere Auftrage billiger. Bienenwachs jum Preffen wird per Rilo 1 gr. berechnet.

Es empfiehlt fich

(63<sup>3</sup>)

Jofef Büger-Jöhl, Bienenschreinerei, Wangen (Rt. Schwys.)

## Honigbüchsen= und Geräte=Fabrikation

Raymund Brunner, Spengler, Dietwil (Jargan).

Eine Mufter-Rollettion von 1/2-5 kg = 9 Stud nur Fr. 2. -. Groß Auftrage nach übereinfunft.

#### Gerate.

|                   |             | Ottu            |               |                  |            |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|------------|
| Rauchmaschinen    | 2.70        | Bienentrichter  | f. Schwei:    | Wabenangießer,   | . Dop:     |
| Bangen            | 2. —        | zerftöde        |               | pelgefäß         |            |
| Abbedlungemeffer  | 2.30        | Unbere Chiten   | re nach       | Futtertrögli, 5- | –9 cm      |
|                   | be 2.10     | Das             | _             | breit            | 15         |
| Sonnenwacheichme! | (g. 15. —   | Fluglochichiebe | r, breis      | Beftäuber        | 55         |
| "                 |             | teilig          |               | Pfeifenbedel     |            |
| mit Drahtgitter   | 16.50       | Schleier Gr. 1. |               | Röniginhäuscher  |            |
|                   |             | Sonigfieb a. Go |               | Futterflaschen 3 |            |
|                   |             | große " auf Re  |               |                  |            |
|                   | Preislifter | als pro 1896    | find ungültig | . Preistourant   | gratis und |
| frante.           |             |                 |               |                  | (26)       |

# St. Partmann, Viel, (St. Vern)

Kunftwaben aus reinem Bienenwachs,

gewalst und gegoffen, je nach Bunich, per Kilo Fr. 5, bei 4 Rilo Frantozusenbung für bie Schweig.

Chemische Produkte zur Betämpsung der Faulbrut. Nährsalzmischung für Sonigwein. Apiol und Apisugo.

Honiaetiketten, Honiagläfer, Honiabüchsen.

Aue gebräuchlichen Imfer=Gerätschaften.

Wolgenungen und Rähmiden aller Syfteme. Prämiert in Bern und Genf mit I. Preis und brony. Medaille. Billige Preise! Solibe und genaue Arbeit! (54') Schwärme.

Die Schwarmpermittlungeftelle bee Imterpereine Sochborf vermittelt auch biefes Jahr wicher ichone naturichtwarme. Breife bis Ende Dai a gr. 5, von Juni an a gr. 4 per filo. Unmelbungen mit 10 Ets. Marte vermittelt Bofthalter Bühlmann, Ballwil.

Der Vorstand.



aus reinem Bienenmachs, mit vorzuglichem Geprage; vielfach pramiiert, I. gang bunne, für Bonigfaftchen, bas Rilo Gr. 6. liefert:

II. bunne, für Sonigraum, bas Rilo Fr. 5. III. bide, für ben Brutraum, bas Rilo Gr 5.

Rerachen jum Befeftigen ber Runftmaben an bie Rabmen, 20 Cte. ber Stud.

Bei Beftellungen von minbeftens 10 Rilo Runftmaben 5% Rabatt. Reines Bienenwache wirb an Bablung genommen.

MItbort, Uri, Comeig.

3. G. Siegwart, 3ng.

1er Breis an ber eida. Ausstellung, Renenburg 1887. Erftes und alteftee Ervorthane für

# talienische

Gebruder Cippa, Bienenguchter in Bellingona, Teffin, Befiger ber Bienenftanbe von Brofeffor Dona fel. Man verlange Periskourant gentis und franko.

Bienenwohnungen,

Burki-Jeker und Blätterfuftem (Sverialitat) find biefes Grubjahr wieber ju begieben von

Jakob Meier, Bienenichreiner, Bachenbillach (Rt. Burich.)

Eine große Angabl von

## Banater Bienenschwärmen

(befte ungar. Raffe - eigene Bucht -)

liefert pro Stud über 1 kg (2 Pfund) Bienengewicht, mit einjähriger, gutbefruchteter Königin, gut verpadt und mit Wabenhonig reichlich versehen, franto per Rachnahme, ober Borausbezahlung, im Mai 10 Fr., im Juni 8½ Fr. Für lebenbe Ankunft mirb garantiert. Reelle und folibe Bebienung.

> B. v. Jakabházn, landwirtschaftl. Beamter, in Banlak, Banat (Ungarn).

I. Kopetschun,

mechanische Blechbüchsenfabrit und Spenglerei in Frauenfelb,

Soniabiichfen

Inhalt 1/4 1/8 1 11/2 2 21/2 3 4 5 71/2 10 kg per Stüd 6 8 13 17 22 25 30 40 45 50 65 Cts.

Honigkeffel

Inhalt 10 121/2 15 20 25 kg per Stud Fr. 2. — 2 40 2. 60 3. — 3, 50 (822)



## **Fabrikation**

Lager

## Yonigschlendern, Honigkestel

für Transport und Lager,

## Klärkessel, Honigbuchsen mit gegogenen Dedeln, baber febr eratt.

preiskourant gratis und franko.

Jean Baumann, Spengler und Lampist, Hausen a/Albis (Kt. Zürich). 11 (67°)

# Schmelz-S Sonderungsapparat

#### für Erzengniffe der Bienenzucht.

Datent + 15408.

Beschreibung und Preislagen siehe Text ber Aprilnummer, auch gratis und franto ju beziehen bom Unterzeichneten. Bestellungen sind gest, zu abreffieren an

J. Hedelnberg, Lehrer, (97°) Pfianziculftraße 88, Bürich III.

(Grfindung für das Ausland zu verkaufen.) Berantwortliche Rebaltion: R. Gölbi.Braun, Lehrer in Altstätten (St. Gallen). Reklamationen jeder Art find an die Redaltion zu richten.

Drud und Ervedition von S. R. Sauerlanber & Comp. in Marau.

## Schweizerische

# Bienen-Deitung.

## Organ der Schweizerischen Bereine für Bienenzucht.

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

#### A. F. XXI. Jahra.

#### Ŋ 7.

Juli 1898.

Ruhalt: Offizielle Mitteilungen. — Die Honigfontrolle, von Kramer. — Davos im Frühling und Sommer, von R. Göldi. — Die Liebe bes Biens zum heim, von Kreienmutb. — Apfitiger Monatsbericht, von Aramer. — Pienentalenber, von Göldi. Der I. Salionbericht, von Dommann. — Prattifcher Ratgeber. — Zur Notiz. — Der Borftand bes schweiz landen. Bereins an sämtliche Borstände ber Kantonal- und Fachvereine. — Anzeigen.

## Sffizielle Alitteilungen.



1) Mis 90. Seftion bes Bereins ichweis. Bienenfreunde murbe aufgenommen:

Berdenberger Bienenguchterverein. Bräfibent: fr. Fried. Os: wald, Lehrer, Berdenberg; Attuar: fr. B. Lüticher, Lehrer, Buchs; Kaffier: fr. B. Lenherr, Gams. Mitgliebergahl: 24.

- 2) Raffenzucht. Gut beforgte Belegstationen unferer Filialvereine werben bei allfälligen Defiziten vom Berein schweiz. Bienenfreunde finanziell unterftügt
- 3) Sonig-Centralfielle. Die erste Offertenlifte pro 1898 wird auf 1. August veröffentlicht.

Die Offerten mögen also langftens bis 25. Juli an bie Centralfielle (Br. Kramer, Beinbergitrage, Burid IV), gelangen.

4) Wer an ber biesjährigen Banberversammlung in Solothurn, welche wegen des Truppenzusammenzugs erft Ende September stattfindet, über irgend ein Thema aus der Praxis oder Theorie zu referieren Luft hat, oder Bunsche und Anregungen einzureichen gedenkt, ist freundlichst gebeten, dies bis den 20. Juli anzumelden beim Präsidenten Hrn. Kramer, Beinbergstraße, Zürich IV.

Der Borftand bes B. fchiv. B.

## Die Bonigkontrolle im Jahre 1897.

ou 22 Bereinen, die sich für die Honigkontrosse angemeldet, haben sie nur 16 durchgesührt, 3 zweimal. Die bescheinen Beteisigung an der neuen Organisation sindet ihre Erklärung in der geringen Ernte, die besondere Bemühungen nicht zu rechtsertigen schien. Die kontrossirten Mitglieder repräsentieren nur 9% der betressenden Bereine. Die Gesamtheit der kontrossirten Honige = 11,900 kg ist eine weniger als bescheinen Leistung von 2843 Völkern, nämlich zirka 4 kg pro Bost, wobei alserdings zu berücksichtigen ist, daß die Schwärme mitgezählt sind.

Die offerirten 4855 kg sind nur 40% des kontrollierten Honigs und bie 76 Offerten auch nur 56% ber Gesantzahl der kontrollierten Mitglieder — ein Beweis, daß manche die Kontrolle wünschten, nur um ihrer Ernte den Kredit zu verschaffen, den die Kontrollkarte gewährt. Ihren Zwed wird sie dann erst voll und ganz erreichen, wenn sie allgemein bekannt und als Ausweis allgemein verlangt wird.

Das Ergebnis ber Kontrolle barf insofern als ein gutes bezeichnet werden, als von 136 Houigproben nur 1 als ungenügend und 2 als bedingt gut befunden wurden, welch letztere die Kontrollstelle nachträglich als aut beklarierte.

Die Kontrolle selbst scheint etwas umständlich — die Berichte der Bereinc, die sie durchgesischt, bestätigen diese Bessürchtung feineswegs. Sie wird gegenteils als instruktiv für die Kontrollierten wie die Kontrolleurs bezeichnet und es braucht nur der erhossten Ernte und sie wird sich eineben als eine genossenschaftliche Justintion, die nicht nur den Kredit unsers Houigs wahrt, sondern auch auf den Wirtschaftsbetrieb einen wohltsätigen Einsluß gewinnen wird.

Sie wird auch ber auf unserm Programm stehenden Raffengucht wesentliche Dieuste leiften, ba ja mit ber Kontrolle bes Honigs bie Kontrolle ber Stände, bes Betriebes, Sand in Hand geht.

Der Erfolg ber 3 publigierten Offertenlisten läßt fich nicht genau ermeffen, ba bie Abmelbungen nach erfolgtem Bertauf nicht vorschriftsgemäß erfolgten.

Durch Berfauf erledigte Offerten jogleich abzumelben, das muß in Bufunft als erufte Pflicht erachtet werben. Unnüte Aufragen verstimmen bie Käufer und distreditieren die Organisation.

Die Nachfrage war groß, gang besonders von Bienenguchtern selber. Und Genoffenschaften und Konfumvereine, und ansländische Firmen er-

fundigten fich, allein beim Angebot nur fleinerer Boften war fein Gefcaft möglich.

Bum Schlug rufe noch einige ftatutarifche Bestimmungen in Ernnerung :

- 1) Die Kontrolle erfolgt nur durch die Filial-Bereine. Gie allein ftellen Kontrollfarten aus und übermitteln die Offerten. Wer in Umgehung des Filial-Bereins-Borftandes direft an die Bentralftelle fich wendet, erreicht feinen Zweck nicht.
- Offerten von honigen werden feine Aufnahme in die hauptlifte finden, wenn über die stattgesundene Kontrolle fein Bericht eingegangen ift.

Diese Berichte sind einzusenden, gleichviel ob Offerten vorliegen

- Die Offertenlisten find auf ben in unserer Zeitung befannt gegebenen Zeitpunkt einzusenden. Berspätete Offerten erscheinen event. erst in einer folgenden Lifte.
- 4) Bei Bestellung ber zur Kontrolle nötigen Alten ift die mutmaßliche Zahl ber zu kontrollieren ben Mitglieber auzugeben.
- 5) Die Kontrollfarten werben von der Bentralftelle erft geliefert nach Eingang des Bentralberichtes. Rramer.



## Pavos im Frühling und Sommer

eia, wir sind oben! Bon der Höhe des Schiahorns, welch ein herrisicher Blick in das Thal von Davos! Drüben grüßt der Berge reiche Zahl mit Schneefeld und Trümmerhalde, mit saftigen Weiden und düstern Bäldern. Zu Füßen dehnt stundenlang hin sich das liebliche Thal. Es winken herauf die mächtigen Hotels, die freundlichen Billen, die sonnengebrännten Häuschen und Städel mit steinbeschwerten Dächern. Sie sigen mitten im schwellenden Grün der Wiesen und Weiden. Bor wenigen Wonden war's freilich noch anders. — Zu Ansang April noch hält oft der Winter das Hochfal in Banden. Bald langsam und stein, bald plöglich mit Donnergebrause weicht endlich des Schnees Last! Und hurtig erwachen auf jedem aperen Fleck dann die Kinder Floras. Auf sonnigem Rutschgelände wintt golden der Husaltich und ladet die

Bienchen zu Gaste. Bor etlichen Tagen schon sind fie erwacht, fie haben bie Lufte durcheilt und bis beute vergeblich nach Blüten gesucht. Run tehren sie heim mit wurziger Fracht, ben ersten golbigen "Höschen". Dort auf dem Biesenplan folgen balb Krotus in reicher Zahl, daneben Gentianen in leuchtendem Man un schinmernde Anemouen; Seggen verschie-



Sig. 21. Davoe.

bener Art und Beftwurg und Erifa wollen nicht länger mehr weilen, auch fie bereiten wurzigen Nettar und buftenden Bollen

Allmählich rückt ein ber Mai, mit Regen und Neuschnee die Höhen erklimmend und langfam, doch stetig das Terrain gewinnend. Es grünet des Thales ganze Breite, der Schattenhang endlich; denn lau und leis streicht der Föhn durchs Gelände. Und über Nacht ist der Lenz voll erwacht: es grünen die Lerchen, es blüben die Weiden, es schimmern die

Bujche; in wunderbar vielsacher Pracht stehen im Flor mit einemmale des Alpthales Fluren. Erst war's noch Winter, nun ist's Frühling und bald bereitet der Sommer da oben den Bienen ergiedigste Weide. Es leuchten in Lila die breiten Terrassen voll Anöterich, es locken von Hängen und Halden Salbei, Skabiosen und Flockenblumen, eine Fülle von Blüten verschiedenster Art, überreich an Karben und Kormen, erfreut das Auge.

In hurtiger Eile ziehen ein und aus die Honigvögelein ohne Bahl, sie suchen und sammeln die köftliche Gabe mit emigem Fleiß, daß abends der Batten der Wage energisch nach oben schlägt. So geht es oft tagelang, wenn das Wetter günftig ift, und was man vor wenigen Jahren noch bezweiselt hat, es ift deutlich erwiesen: mit bestem Erfolg läft sich Bienenzucht treiben in allen Hochthälern der Alpen. Denn da oben danert die Zeit der Bordereitung (Vortracht) länger als im Flachsand, zeitlich ist fürzer, aber ununterbrochener die Frist der Ernte.

Drum hebet mit Fleiß die fostlichen Schätze an Nettar und ihr loblichen Behörden der Gebirgstantone, bemeffet zu farg nicht den Kredit gur Förderung der rationellen Bienenzucht! R. Gold.

## Die Liebe des Biens gum Beim.

in gar icones Bild ber Anhänglichfeit ber Bienenfamilie an ihr Deim hat fich mir im verwichenen Berbft gezeigt. - 3m September hatte ich auf meinem Bienenftande ein Bolf aus einem Rorbe in einen Raften überfiedelt. Die Diftang von ber alten Flugftelle gum nenen Stanbort beträgt girta 10 m. Das Bolf wurde hiebei abgetrommelt, ber Bau mit Brut in die Rahmen eingefchnitten und an feinen neuen Standort gebracht Die erften paar Tage nach ber Operation mar ordentliches Flugwetter, tropbem flogen nur febr wenige und nur vereingelte Bienen auf ben alten Standplat gurud. Dann fam bas befannte andauernde Septemberregenwetter, ber eigentliche glugtage nur in gang beichräufter Bahl geftattete. Go geschah es bann, bag nach einigen Tagen vollständigem Junefigens an einem hübschen Nachmittage abends 5 Uhr mein umlogiertes Bolf zum Borfpiel überging, wie wenn es schwärmen wollte. Einem Schwarm gleich flog es hiebei aber auf die alte, vor 10 Tagen verlaffene, nunmehr leere Flugftelle gurud und tummelte fich bier, - eine Freude jum Bufeben. - Bum Bengen bes intereffanten Aftes holte ich meine Familie berbei. - 3ch überwarf bierauf bie luftig fich tummelnde Bifitengefellichaft mit Debl, um gu fehen, ob dem Bununel sich allfällig noch Bienen anderer Bölfer angeschlossen hätten, konnts jedoch konstatieren, daß die Mitglieder der Müllerzunst fast ohne Ausnahme nur dem einen umlogierten Stock entskammten.

Nach 10 Minuten war bas gange Festchen beendigt, ber Besuchsort wieder vollständig leer und die Bienen wieder in ihr neues Seim rudgefehrt.

Das Orientierungsvermögen und die Liebe jum heim zeigt fich hier in doppelter Art, — einmal durch den Massenbeiuch der vor 10 Tagen verlassene Standstelle und anderseits in der geordneten, ungezwungenen Rückfehr in die neue Behausung,

Es burfte das namentlich aber auch ein weiteres Beleg fein, daß Bienenvöller, die durch Operationen in ihrer Gesamtheit in neue Berhältnisse gebracht und vor neue Aufgaben gestellt werden, nicht bloß das nötige Orientierungsvermögen besitzen, sondern in ihrer Eigenschaft und Bethätigung als Familie sich auch als Einheit fühlen, und als solche treu zusammenhalten, so daß eine Anstösung dieser Einheit und Familie nicht zu fürchten ist.

## Apistischer Monatsbericht.

#### Mai.

Sonnig und wonnig setzte ber Mai ein, doch rasch wechselte die Scenerie. Schon am 3. drehte sich die Windsahne wieder nach Westen und eine schanerlich fühle Regenperiode war die Folge. Die gefürchtete Zeit der Eisheiligen um Mitte Mai ging ohne Schaden vordei, jene Tage gehörten sogar zu den besseren Trachttagen. Die dritte Dekade war wohl etwas wärmer, aber sehr gewitterhaft und darum von so geringem Ersolg. Wo sast täglich schwere Gewitter niedergingen, ertitt die Entwicklung der Bester wie deren Leistung große Einbuße. Nur sehr wenige nugestörte Arbeitstage schenkte der Mai — es war allermeist nicht ansgiebige Stundenarbeit. Neich gedech war der Tisch allüberall, es sehlte auch nicht an der richtigen Stunnung zum Honigen, allein die Unbeständigkeit der Witterung ließ nichts Namhastes gelingen.

Wo das Schwarmfieber hoch ging, waren "Schwarm und Sprößling" gefährdet. Die Nenbeweiselung erfolgte mit vielen Berlusten.

So hat dann der Mai viel versprochen und wenig gehalten und nicht nachgeholt, was der April versäumt. Möge die lette Hoffnung in Er-füllung gehen, daß der Sommer gleiche dem 81er Juli, der so reiche Cnellen erschloß

Rramer.

#### Mai-Rapport.

|                         | I Ten                 | peratur         |        | Bri          | attov             | orid | [aa        | 11.6           | m      | ~              | DE     | itt    | erung             |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|-------------------|------|------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------|
|                         | Minima<br>Dalum       | Maxima<br>Datum | Monats |              | Dehade<br>2<br>ke |      | Zota!      | n Aetto.       | kg     | r Tag<br>Dalum | Reegen | Achnee | Sonnen-<br>fchein |
| Dano8                   | -6/14.                | 20/16.          | 7.9    | 1.4          | 4.3               | 3    | 8.7        | + 2.1          | 1.150  | 16.            | 14     | 4      | 22/4              |
| Mengberg<br>*3weifimmen | + 1/14.               | 19/2.           | 8,6    | 0,6          | 4,1               | 1,7  | 6,4        |                | 1,400  |                | 23     |        | 28/2              |
| Schw.                   | 1/13.                 | 18/17.          | 8      | -            | 1                 | 1,2  | 2,2        | - 3            | 0,400  | 17.            | 18     | 1      | 20/5              |
| Secharath               | -3/14.                | 19/2.           | 7,3    | 2,6          | 5,5               | 1,8  | 10,2       | + 3,2          | 1,550  | 15.            | 19     | 3.     | 18/0              |
| *Trogen a               | +1/14.                | 21/15.          | 9,2    | 0,2          | 1,                | 1,9  | 3,1        | - 0,3          | 0,800  | 23.            | 30     | 4      | 18/1              |
| ь                       |                       |                 |        | 0,4          | 1,5               | 2,5  | 4,4        | - 0,7          | 0,870  | 23.            |        |        |                   |
| St. Gallen a            |                       |                 |        |              |                   |      |            |                |        |                |        |        |                   |
| Ilberitorf              | -1/14.                | 19/1. 2.        | 9,4    | 9,9          | 9,4               | 3,8  | 23,1       | +12.8          | 3,550  | 15.            | 2.3    |        | 27/3              |
| Ilanz                   | 0/14.                 | 24/26.          | 10     | 1            | 0,8               | 3,7  |            | + 0,6          |        | 25.            | 9      | 1      | 21/2              |
| Rappel a                | 2/14.                 | 22/2.           | 10,1   | 0            | 2,2               | 2    |            | + 0,8          |        | 23.            | 22     | 2      | 23/2              |
| b                       |                       |                 |        | 0,2          | 1,3               | 1,6  | 3,1        |                | 0,500  | 23.            |        |        |                   |
| Revn*                   | -8/14.                | 20/2.           | 8.6    |              | 1,8               | 0,2  | 4,6        |                | 0,800  |                | 19     |        | 23/1              |
| Jelieberg               | 0/7.13.               | 20/2.           | 8,5    |              | 9,5               | 4.4  |            | +12,4          |        | 1/2.           |        | -      | 23/2              |
| Amfoldingen             | 1.9.14.               | 29/1.           | 12,5   | 6,7          | 6,5               | 4,2  | 17,4       |                | \$ 450 | 1.             | \$0    |        | 22/2              |
| Bimmis                  | 1/14.                 | 21/1.           | 10,3   | 6,5          | 5,6               | 1,4  | 13,5       |                | 2,180  | 1.             | 21     |        | 15/               |
| Umiteg                  | 0/13.14.              | 24/2.3.         | 13     | 1,5          | 2,8               | 4,3  | 8,6        |                | 3,650  | 22.            | 16     |        | 23/0              |
| *Interlaten             | + 3/14.               | 23/2.           | 13     | 2,5          | 1,7               | 1,6  | 5,8        |                | 1,200  | 1.             | 19     |        | 27/0              |
| Turbenthal              | -3/14.                | 25,2.23.        |        | 0,5          | 3,6               | 4,7  | 9,1        |                | l      | 15, 23         |        |        | 24/3              |
| Anutwil a               | +2/14.                | 20/1 22.        | 11,0   | 9,8<br>6,1   | 2.5               | 2,9  | 16.7       |                | 2,500  |                | 16     | -      | 20/2              |
| Ballwil                 | 2/11                  | 00.0            | 0.5    | 15,2         | 3.1               | 1,5  | 10,6       |                | 1,700  |                | 19     |        | 0.4               |
| Bern                    | -3/14. $-1/14$        | 22/2.           |        | 12,1         | 12,2              | 5,7  | 19,8<br>36 | +8,2 $+15,7$   | 1,300  |                | 34     | _      | 21/1              |
| Sauven                  | $\frac{-1/14}{+1/14}$ | 21/.2 22/1.     | 11.7   |              | 11                | 2.5  |            |                | 1,000  | 2.             |        | _      |                   |
| Netstal                 | + 1/13.               | 25/2.           | 12.3   |              | 5,4               | 1.9  |            |                | 1,170  |                |        | _      | 23/3              |
| *Biel                   | 0/14.                 | 22/1.           | 10,9   |              | 0,4               | 1,0  | 10         |                | 1,500  |                |        |        | 30/               |
| Wigoltingen             | 0/14.                 | 27/2.           | 13.1   | 2            | 9                 | 5    | 5          |                | 0,600  |                |        |        | 17/               |
| Mitstäiten a            | +2/14.                | 28/1.           |        | 15,1<br>17,4 | 11,5              |      | 33,5       | +13,3<br>+24,4 | 5,200  | 1.             |        |        | 27/               |
| Sulz                    | + 2/14.               | 19/1. 23        | 10.5   |              | 3,1               |      |            | + 3.3          |        |                | 17     |        | 23/               |

Sonnenichein 21/3 beigt: Bon 21 Tagen, ba bie Sonne ichien, waren nur 3 gang bell. \* Abnorme Bolter: Trogen, Roniginwechfel - Biel, Schwarm - Jaterlaten, Ronigin- wechfel.



## Bienenkalender 1898.

#### Juli.

Es waren wieder denfwürdig boje Tage das um die Mitte des vergangenen Monats, die jo manche schöne Hoffnung zum bessern Teil zu nichte machten. Und doch — wir geben noch nicht bei, noch kann ein Ertrag uns minten und wenigstens ein beicheibener Lobn fur bes Jahres Mühen uns werben. - Bar manche junge Konigin ift auf ihrem erften Musflug verloren gegangen, man orientiere fich baber über die Beifelrichtigfeit, wie in Dr. 6 angegeben, Sit bas Bolt bereits brohnenbrutig geworben - es finden fich gange Sanfchen Gier in den Bellen - und nicht febr ftart, fo empfiehlt es fich zumeift, es zu vereinigen. bringen es aus feinem Fach in ben Babentnecht und laffen die Bienen auf allf. entbedelten Borraten fich anfüllen. hierauf merben fie 100 Schritte vor bem Bienenhaus in eine beliebige Rifte abgeflopft refp. ab. geschnittelt. Bas fliegen tann, fehrt ber gewohnten Anflugftelle gu. Da aber biefe vorher verschloffen murbe, fo tommen bie bergeflogenen Bienen in die größte Berlegenheit, find froh, wenn fie fich bei einem Nachbarn einbetteln tonnen und werben auch aufgenommen, weil fie bemutigen Sinnes und wohl verproviantiert gutebren. Bill man einem ftarten brohnenbürtigen Bolte eine Königin beigeben, jo thut man gut, ihm erft je eine Babe mit auslaufender und eine folche mit offener Brut einzuhängen. Co wieber in einen normalen Brutguftand verfest, wird es nach einigen Tagen eine mit Borficht beigegebene fruchtbare Ronigin gerne aufnehmen. Wo fonft noch Umweiselungen vorgenommen werben wollen, muß es unbedingt im Juli geschehen, weil bann die beigegebene Königin noch als tüchtige Mintter fich ausweisen fann; burch einen ftarken Nachwuchs an jungen Bienen ift bie Bufunft ber betr. Rolonie eine gefichertere. Die Sonigtopfe fteben allerorts jo grundlich leer, bag man faum empfehlen niuß, die ausgezogenen Sonigwaben vor bem Schleubern nicht mehr lange in allf. fühler Luft berumfteben gu laffen. Befonders ber gabe Balbhonig ift am beften gu ichleudern, wenn bie Baben aus ber Stodwarme bireft in die Schwingmaschine fommen.

Sind die Aussichten auf weitere Tracht nach der Ernte unfider, so geben wir die entleerten Honigwaben nicht mehr in die Stöcke retour; es werden dann die ohnehin heuer total honigleeren Brnt- und Überwinterungs- waben noch mehr oder weniger mit Naturtost angefüllt, was für die Frühjahresentwicklung von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist.

Bei all biesen Arbeiten im Stand ist ein richtig konstruierter Wabenfnecht ein höchst wertvolles Gerät. Beistehendes Bild, bem "Bienenvater" entuommen, zeigt uns einen solchen, ber ben verschiedensten Zwecken bienlich ist.

Die Waben fonnen von oben und von der Seite eingehängt und aussgezogen werden, ber Deckel bient jurudgeschlagen als Tijch und bas an ber linken Seite aufgefippte Brett ift als Tritt zu gebrauchen. Die Tragleisten sind abgefaßt, jo bag bie Rahmen leichter laufen und weniger Bienen



Sig. 22. Babenfnecht.

gequetscht werben, die Fußrollen ermöglichen dessen leichte Beweglichteit. An den Wänden hangen gebliebene Bienen werden in das unterlegte Blech gewischt und durch behende Bewegung an die geöffnete Futterlücke befördert, wo sie dom Sammelruf gelockt, rasch einkehren. Gin richtig tonstruierter Babenfuecht ist in jedenn auch nur mittelgroßen Stand ein unbedingt notwendiges Besigtum!

Rachtrag: Die fortbauernd trachtlofe Bitterung nötigt gur Beachtung folgenber weiterer Buntte: Balbiges Kassieren aller minderwertigen und allfällige Rotstütterung ber jur Überwinterung ausgewählten Bolfer, Beschützen ber unbenuteten Babenvorräte vor ben Bachsmotten durch Schwefelbanth und Einlegen von Naphtalin.

# Saisonbericht über den Stand der Bienenzucht von Ande April bis 15. Buni 1898.

| Santour         | Vereine, gerichterpatter                                            | ştand da            | Stand der Yollker<br>April 15, Tuni | Haymirme<br>618 15, Juni                                           | Cradyt<br>ble 15. Tuni                                          | Weldpe Kaffe<br>leistete mit Rück-<br>ficht auf Witte-<br>rung Entes?        | a.<br>machte man<br>Versuche? | Kramer'fche Raffenzucht<br>b. Groige?<br>nitt welchem Erfoige? |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Grau:<br>binden | 1. Davos. Herr Eifenfohr.<br>Aavos-Alah.<br>Hr.Barth, Davos-Glaris. | - But               | volfreich<br>sehr gut               | wenig verein-<br>3elte,<br>auf 15 Befele befriedigend<br>7 Admärme |                                                                 | iebe alle Hoffnung<br>auf die ichwarze<br>deutscheu. Deutsche<br>Erriner     | nein<br>ja                    | noch nicht ermittelt.                                          |
|                 | 2. Mydtifon.<br>Hr. Lietha, Grüfch.<br>3. Tödi                      | ı                   | 1                                   | 30°/0                                                              | mittel<br>icklecht bis                                          | bie Landbiene                                                                | nein                          | 1                                                              |
|                 |                                                                     | gut                 | gut                                 | normal, bie                                                        | mittelmäßig                                                     | Arainer: Baftarb.                                                            | пеіп                          | 1                                                              |
|                 | Dr. Lenbi, Chur.                                                    | meistens recht      | befriedigend                        | 22                                                                 | und gering                                                      | nichts befonders                                                             | 1                             | nichts befannt.                                                |
|                 | fr. Braun, Chur.                                                    | gut<br>mittel—jásön | fräftig                             | noch selten se<br>vielSchvärme                                     | noch felten fe Naiumwichtig,<br>vielSchvärme, 5.—14. Juni       | Deutschern<br>Deutsch-Krainer<br>und                                         | nein                          | 1                                                              |
|                 |                                                                     |                     |                                     | jeduch meistens<br>a. flein, Körben                                | jeboch meistens jeitwrecht gut, a. flein, Rörben leiber in Chur | Deutsch-Kärthner                                                             |                               |                                                                |
|                 | Şr. Siorgio, Chur.                                                  | fraitig             | fehr start                          | and Schweizer: 4.—14. Juni<br>faften wenig, haupttracht            | teine Wage<br>4.—14. Juni<br>Haupttracht                        | Deutsch-Krainer                                                              | nein                          | 1                                                              |
| Stapen=         | 5. Hintersand.                                                      | ziemfich aut        | recht aus                           | a. Körben viele<br>mittleres<br>Schwarmiahr                        | feğr mager,                                                     | fehr mager, Landraffe und<br>fleg nerrennei Raffonsen                        | nein                          | 1                                                              |
|                 | 6. Mittelland.<br>Dr. Zellweger, Walb.                              | befriedigend        | fehr volfreich                      | ziemlich viel                                                      | gleich null, teile<br>weise nur für                             | befriedigend fehr volfreich ziemlich viel weife much zeit Ediande, die legie | ja                            | bei sehr ungfinstiger Witte-<br>rung nur teilweiser Erfolg.    |
|                 | 7. Borderland.<br>Gr. Landolf, Heiben.                              | mittelmäßig         |                                     | beschräßig einig. Ständen<br>bis schon gar teine                   | weit unter<br>mittelmäßig                                       | bie einheimischen                                                            | jα                            | ein Urteil in diesem<br>Romente wäre verfrüst.                 |

|                                                                          | 186                                                                                                        |                      |                            |                                                           |                                                                                      |                                                                             |                                              |                                               |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ı                                                                        | mit bestem Erfolg, so lange<br>das Wetter normal.                                                          | ift noch abzuwarten. | nech neu.                  | 1                                                         | 1 1                                                                                  | ift abzuvarten.                                                             | ist abzuwarten.                              | I                                             | noch unbekannt.                                                                     |
| nein                                                                     | in in                                                                                                      | vereinzelt           | ja                         | nein                                                      | nein<br>nein                                                                         | ia                                                                          | ja                                           | nein                                          | ρį                                                                                  |
| ganz schlecht fann es nicht be-<br>urteilen, weil noch<br>feine Nevision | zumeist iehr mäßige Zahej,Maibelcheiben Es fud brims efeinengut viele Singer Juit mull skaffen guergelchen | feine                | beutide, es hat<br>bei uns | fann wegen ge-<br>ringer Tracht nicht<br>beurteilt werben | fein fpez. Angen:<br>mert darauf                                                     | fein v. Befang besseren Note<br>nicht gut einheimische besser<br>als fremde | 13.5                                         | leiften, Mai war<br>fühl und Juni             | fehr verschieben<br>ichvarze, svo. Itali<br>scher: Bastarde<br>leisten vorzigslicks |
| ganz ichlecht                                                            | Mai bescheiben<br>Juni untt                                                                                | gering bis           | 1.                         | gering                                                    | blieb ganz aus<br>wenig, außer<br>5 — 9 Auni                                         | iein v. Befang<br>nicht gut                                                 | 7., 8.n. 9.Juni<br>gut, Ponigtau<br>in Sicht | fdiledit                                      | gering, unter<br>mittel                                                             |
| jelten                                                                   | maßige Zahl;<br>viele Singer                                                                               | über normal          | ganz wenige                | ziemliche Zahl                                            | fvät, wenig<br>sehr viese                                                            | teils fehr viele,<br>teils feine<br>zieml. zahlreich                        | wenig                                        | trenig                                        | wenig                                                                               |
| ļ dņān                                                                   | zumeist sehr<br>gut                                                                                        | volfreid             | seğr start                 | fart                                                      | ziemlich start<br>sehr voltreich                                                     | b<br>T,                                                                     | Bölfer gut                                   | gut entwickelt                                | jtarf bis<br>febr ftarf                                                             |
| mittelmäßig                                                              | annähernd<br>normal                                                                                        | mittelmäßig          | mittelmäßig                | gut                                                       | volfarm,<br>Zütterung<br>meinens nötig zientich start<br>mittel—start sest voltreich | etwas zurüd:<br>geblieben<br>ordentlich<br>entwickelt                       | Volk schwach<br>Brut ordentlich              | fđ) gu                                        | mittelm.—park                                                                       |
| br. Heierle, Reute.                                                      | Saf-<br>8. Rheinthal.<br>2016. Söldi, Attflätten.                                                          | pr. Halter Marbach.  | Şr.G.Züftrich Heerbrugg.   | Bildhans. Dr. Gfcwend,<br>2ltt St. Zohann.                | Seebezirf und Galter.<br>Kappel.<br>Karpel.                                          | Chunt-Kavpel.<br>dr. J. Forrer, Rappel.<br>dr. peine. Grob, Lobel.          |                                              | Nittleres Toggenburg.<br>Hr. Liticher, Reder. | 13. Unt. Loggenburg. Hr. Gr. Granffernfarf fart bis febr fart                       |
|                                                                          | oć.                                                                                                        |                      |                            | ei .                                                      | 10.                                                                                  | =                                                                           |                                              | 12.                                           | 13.                                                                                 |
|                                                                          | Bal.                                                                                                       |                      |                            |                                                           |                                                                                      |                                                                             |                                              |                                               |                                                                                     |

| anfant     | -   | antone Alerichteritotter                                                | Stand de              | Stand der Bolker            | Sahwürne                                             | Cracht                     | Welche Raffe<br>leiftete mit Rich.                                                           | i i                      | Bramer'fde Raffenzucht   |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |     | Sarring Sectionary                                                      | 30. April             | b.<br>15. Inni              | bie 15. 3nni                                         | bie 15. Inti               | ficht auf Witte-<br>rung Entes?                                                              | machte man<br>Verfuche ? | b. mit welchem Erfolge?  |
|            |     | hr. Sträßli, Oberuzwyl.                                                 | [gut                  | mittelmäßig                 | wenig                                                | feine                      | divarze auf Honig                                                                            | Feine<br>bekannt         | 1                        |
|            | 4   | 14. Wyl a. d. Thur.<br>Hr.Zoh.Sutter, Rohreute.                         | mäßig                 | fehr ftarf                  | fehr viele                                           | Gering, das<br>Wetter war  | p bie                                                                                        | ä                        | mäßig.                   |
|            |     | fr. Coonenberger, Bug:                                                  | gut                   | gut                         | piele                                                | mittelmäßig                | meine besten find                                                                            | ja                       | einige Königinnen vernn- |
|            |     | Pr. J. Niedermann, Neu-<br>dorf:Dechüren.                               | fchwach<br>entwickelt | ziemlich starke<br>Bölfer   | ziemlich ftarkenicht viel, von Bölfer meinen 20 Able | gering                     | auf meinem<br>Stande jed. Jahr<br>ein Italiener:                                             | nichts<br>befannt        | 1                        |
|            |     | or. Gemperli, Than.                                                     | mittelm. – ftarf      | fehr ftark                  | fern gar keine<br>fehr viele<br>Schwärme             | etwas unter<br>mittelmäßig | Baftard der beste<br>Die beutsche, sow<br>die Beutsche: Irw                                  | nein                     | ĵ                        |
|            | 12. | St. Gallen n. Ilmgebung.<br>fr. Böjch, Bruggen.                         | prächtig              | prächtig                    | piese                                                | fehr mager                 | fehr mager Canbraffe verdient Station                                                        | ja<br>Station            | Erfolg verregnet.        |
|            | 16. | 16. Thurthaler.<br>Hr. Juen, Pfarrer.                                   | fehr zurüd            | gut, volksstars 5. Juni nur | Beginn am<br>15. Juni nur                            | verbraucht,<br>was fie     | den Borzug<br>Urteil nicht möge<br>lich wegen schlecht.                                      | Zosrutt.<br>nein         | 1                        |
| gan<br>gan |     | 17. Kaufonal = Berein.<br>H. H. Herbermuth, Well.<br>haufen.<br>gaufen. | gut entividelt        | mittel—ftarf                | irridwerze<br>ziemlich<br>Schwärme                   | gejanimett<br>sehr gering  | Lracht<br>es ist nur die Ba:<br>starbenrafie vers<br>treten.                                 | ja                       | gut                      |
|            | 0   | Pfr., Sherzingen.                                                       | etwas zurück          | gut                         | 50%<br>Schwärme                                      | gering                     | Deutiche und Reainen noch nicht<br>mit engen Brutraum<br>und aufgelegten Ab-<br>sperigitier. | noch nicht               | ı                        |

Dalized by Googl

| gur Stunde noch nicht befannt.                                                                                                                           | 1                      | noch abwarten<br>Witterung ungünstig.                                                           | noch zu keinem Abichliß gekommen.  | ı                                                | noch abzuwarten.                                                                       | ı                                                                                                                                     | das Zuchtvoll hatte nur<br>Le Königin:Zellen angefett, in-<br>folge definingentieb die | Anni Santi                                                  | Cor                                                                                                  | ı                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| j                                                                                                                                                        | nein                   | jά                                                                                              | ją                                 | nein                                             | ja auf<br>1 Stande<br>niit eigen.<br>Material                                          | feine<br>bekannt.                                                                                                                     | ia                                                                                     | nein                                                        | ia<br>zibei                                                                                          | feine.                                                               |
| im allgemeineulnicht die einzelne Raffe,<br>gering, d. beste Bester, die fich die<br>Bolt 17 Alto legten Miglate, als<br>Teribi "Grupe Bilagen anstigate | bie bentiche           | mittelstarke, ohne<br>Rücksch auf die Raffe,<br>iespeten ordentliches;<br>große Bölker jehr gur | Deutich-Krainer<br>Deutsch-Frainer | 1. u. 2. Mai<br>juj. 4200 gr ceutsches Blut thut | unter nuttel immer gut. ja auf<br>gering—null Deutjch-Ztaliener I Stande<br>nut eigen. | außergewöhnl. Zeutichefelten, gering, Qualisfeinen Unterschied viel Abgang Grainer mittelickt wohl auch fo wahrgenommen. nugig, meift | bie jungen beutsch.                                                                    | Krainer: Deutsch:<br>Baftarbe, sowie die<br>Rein: Deutschen | anfangs Juniskrainer viel Schours<br>2 Tage, sonst me, Latharde wenig,<br>sehe fulecht in Bent. Kaum | gering, veil Krainer viel Bolf,<br>jepr veindig beutsche m. Honig    |
| gering, d. befte<br>Kolf 17 Kilo-<br>Triibis Ernte                                                                                                       | ca. 8 Tage             | gering                                                                                          |                                    |                                                  |                                                                                        | gering, Qualk<br>tät wohl auch fo                                                                                                     | gleich null                                                                            | nicht gut                                                   | anfangs Juni<br>3 Tage, fonfi<br>febr fcfeccht                                                       | gering, weil<br>jehr windig                                          |
| 20-80%                                                                                                                                                   | menig                  | 20 %                                                                                            | wenig — mittel                     | 50%                                              | viele Ausreiher<br>venig, höch,<br>jtens 10% im<br>Durchschritt                        | Deutschefelten,<br>Krainer mittel:<br>nuäßig, meist                                                                                   | massenhaft,<br>viele gehen<br>wieder zurück                                            | mittelniäßig                                                | bei einigen<br>gab es welche,<br>bei anbern<br>feine                                                 | ziemlich                                                             |
| gut — fehr gut                                                                                                                                           | gut                    | fehr gut                                                                                        | նենը կանու                         | ıάφω                                             | volfreich,aber<br>ponigarm                                                             | außergewöhnl.<br>viel Abgang                                                                                                          | sehr stark                                                                             | ziemlich gut<br>bis gut                                     | schöner Brut-<br>anfaß, aber<br>keinen Honig                                                         | mittel—germa, febr bevölfert                                         |
| meistens etwas<br>zurück                                                                                                                                 | gut                    | mittelm. in der<br>Entwickfung;<br>fenst gut                                                    | gut                                | mittelitart                                      | nur mäßig<br>entwickett                                                                | ichwach bis<br>mittel                                                                                                                 | idwach bis<br>mittel                                                                   | befriedigend                                                | jchwach wie<br>lettes Jahr                                                                           | mittel—gcring                                                        |
| Hinterthurgan.<br>Hr. Siegmann, Sirnach neistens etwas gut - fehr gui                                                                                    | Br. Anecht, Bichelfee. | Oberthurgan.<br>Dr. Schweiger, Friedens-<br>richter, Andweil.                                   | hr. Bartenweiler, Eng.             | Eichenz.<br>Hr. Siegwart, Eschenz.               | Kantonal-Berein.<br>fr. Chahn, Schaffhaufen.                                           | 6-                                                                                                                                    | Kautonal-Verein.<br>Hr. Lenzinger, Coiffeur,<br>Retfiall.                              | gr. Aögeli, Ennenda.                                        | 24. Kant. Berein. Hr. Epp-<br>Hueni, Bürglen.                                                        | Junerichwy, ob. Lier-<br>waldjistrefee. Hr. Ker<br>fcart, Muorathal. |
| 19.                                                                                                                                                      |                        | 80                                                                                              |                                    |                                                  | Chaffe 22.                                                                             |                                                                                                                                       | Glarus 23.                                                                             |                                                             | llri 24.                                                                                             | signature Goog                                                       |

|               |     |                                                                                                           | Stand d                                         | Stand ber Bolleer                                                                  | Shwärme                                                                     | Cracht                                                                             | Welche Raffe leiftete mit Rich.                                                                                                          | \$10                        | Bramer'fche Baffenzucht        |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| None State    |     | gereine, Herimterftatter                                                                                  | 30, April                                       | b. 15, Tunt                                                                        | ble 15. 3uni                                                                | ble 15 Funi                                                                        | ficht auf Witte-<br>rung Gutes?                                                                                                          | nadjte man<br>Verfuche ?    | b. mit weldjem Erfolge?        |
|               |     | a.                                                                                                        | mittelftarf                                     | jtarf bis fehr<br>ftarf                                                            | gum Teil viel.<br>3. Teil weniger                                           | gum Teil vich ichtecht—f. icht.<br>3. Teil weniger die fürrsten<br>leiden meistens | start bis sehrgum Teit viet, schedet—f. sch. Intiger als die<br>start jart 3. Zeil wenger, die starften Instiger als die<br>seunseistens | nein.                       | l                              |
|               |     | hr. Sidler, Selundar-<br>lehrer, Brunnen.                                                                 | mitteljtarf                                     | fehr gut                                                                           | fehr viel                                                                   | an Dunger<br>jchlecht                                                              | auch gute Wolfer<br>aller Nassen haben<br>diese Zeit nichtsleisten                                                                       | jα                          | mit ichlechtem Erfolge.        |
|               |     | Hr. v. Reding, Echvyz.                                                                                    | fehr gut                                        | gut                                                                                | in Ehale schwärmen<br>ten bauptfächlich<br>Krainer, höher<br>gelegen selren |                                                                                    | mittelmäßig, die deutschen und<br>eher gut Bastarde, Krainer<br>schwärmten wahre                                                         | ı                           | I                              |
|               | 56. | March.<br>Hr. Winet, (Salgenen.<br>Hr. Spieß, Tuggen.                                                     | gut<br>gut                                      | gut an Bolf,<br>geringa.Vorrat<br>vorzüglich                                       | fehr wenig<br>zahlreich                                                     | ichlecht, d. Ber-<br>hungern nahe<br>nunim, gleich<br>null                         | imnig<br>pingern nabe<br>gine Britter<br>ntitiin, gleich man fomte metren<br>null angeredgt, soch fant<br>null angeredgt, soch fant      | l it                        | die Witterung spiett übel mit. |
|               | 27. | 27. Kilfnacht. Hr. Jneichen,<br>Sohn, Riffnacht.                                                          |                                                 | ziemlich gut start an Bolf                                                         | ntehrere<br>Krainers<br>Ichnörme                                            | ganz gering                                                                        | Sin flarks Bolf, es ift gleich von molder Antis                                                                                          | nein                        | I                              |
| Ob=<br>walden |     | 28. Kantonal-Berein.<br>Hr. Windin, Kerns.                                                                | mittel                                          | fchwarmbereit                                                                      | - 4                                                                         | jchlecht, sehr<br>jchlecht                                                         | incepte In Begig auf Do-<br>Ja Begig auf Do-<br>iglecht auf Shoumene<br>ichtecht auf Shaine                                              | nein<br>wegen<br>fcblechtem | I                              |
|               |     | ft. Amftalben, Sarnen. fowach ente Boller leichter vericitebene, wiele, Lertentan Donig gielni eing. Drie | ichwach ent:<br>wicelt, Vorra                   | schwach ente Bölfer leichter verschiedene, wicht, Loren an bonig alein einz. Drten | verschiedene,<br>an eing. Orten                                             | teine<br>Abnahme                                                                   | 1                                                                                                                                        | unmöglich<br>ein Berfuch    | noch nicht aufgetlärt.         |
| 92ib-         | 68  | 29. Ranional-Verein. 29. Ranional-Verein. Der Aberich Place ordentlicken.                                 | aurgezeher,<br>fein 98. Honig<br>ordentlich gut | ordentlick Bolf,<br>weing Honig                                                    | bern feine<br>feine                                                         | jaflecht                                                                           | Jtaliener-Bastard.<br>und einheimische<br>Raffe                                                                                          | ja                          | abzumarten,                    |

| es wurden fast Leine Königin:<br>Zellen angesetz.                 | 1                                                                        | ı                                                                                 |                                                   |                    | ı                                      | 1                                    | Į                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                   | i                                                                          | befriebigenb.                       | 1                                                                                                  |                                                                                        |                                                 | ſ                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| , at                                                              | nein                                                                     | nein                                                                              |                                                   |                    | וננו                                   | 1                                    | nein                                                                           |                                                                                                                                                                    | 1                                                 | 3m Begriff                                                                 | į                                   | nein                                                                                               |                                                                                        |                                                 | Unfange<br>bazu                                                                        |
| feine                                                             | wenn nicht bald finde zwischen beut-<br>bess. Witterg , iden und Krainer | gleich null fein Unterschieb zu                                                   | bemerten                                          | menia Hutarfeliak  | bemerfbar                              | feine                                | Baftarbe bei benen                                                             | wersen viel a. weing, Etanschähren Aggen vos kannecha mus<br>Drohnenbrut benzählreicher liehe gut, sonspigate kichnemung von<br>Archiverklut nich Beden Anfen. Die | afte deutsche kommt bei<br>uns nicht mehr raffen- | idner zu fagen, da<br>aft alles Arcugungen, In Begriff<br>bie unider brut. | Die                                 | Düngler<br>Die alten beutiden                                                                      | 4 Sylvatine javer ourdyneg dere Jahre, wieder<br>fehr wenig am meisten Vorrat<br>Honig |                                                 | vet angallend unde-<br>fländiger Bitterung ift<br>die Raffe nicht aus-<br>ichlaggebend |
| gar nichts<br>febr gering,                                        | wennnichtbalb<br>beff. Witterg ,                                         | ra.                                                                               |                                                   | Schlocht           |                                        | feine                                | an wenigen                                                                     | ichönen Tagen<br>iehr gut, jonji<br>null                                                                                                                           |                                                   | gering                                                                     | ganz gering                         | fein Bagvolf,                                                                                      | aver ourdyweg<br>fehr wenig<br>Honig                                                   |                                                 | вышав                                                                                  |
| ıvenig                                                            | 30—40 %                                                                  | velitebegend auer conter guiteg, nen<br>nichtabgeschw. viel von deute gleich null | Krainern                                          | auf einzelnen      | şablreich                              | wenig, nur                           | nur vereinzelte,                                                               | a. wenig. Stan-<br>ben zahlreicher,<br>Krainerblut                                                                                                                 |                                                   | normal                                                                     | fehr viele, bei<br>etwasschwarm     | uluger Ralle<br>von 18 Böltern                                                                     | + Cujibutine                                                                           |                                                 | oon zo zonern<br>12 Schwärme                                                           |
| ftart                                                             | mittel bis                                                               | nichtabge com.                                                                    | tari, bei ben<br>abgeschwärmt.<br>viel weiselloie | febr ichn          | water star                             | gut                                  | Bientlich ftart,                                                               | Drohnenbrut<br>aus                                                                                                                                                 |                                                   | gut                                                                        | fehr volfreich                      | fämtl. Bölfer                                                                                      | luga jana                                                                              |                                                 | nahig                                                                                  |
| mittelmäßig                                                       | befriedigend                                                             | mittelmäßia,                                                                      | anfah felten                                      | îchiin             | 110/01                                 | mittelm. — gut                       | mirtelm. — gut                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                   | if u. Unigeb.<br>Richtereweil, intallgemeinen<br>etwas schwad              | mittefftarf bis                     | fäntl. Bölker                                                                                      | ממר בוניומות וחבו                                                                      | 3                                               | an voucezoog tenre mater donzo zonern<br>mäßig 12 Schvärme                             |
| Raufonal-Berein.<br>Or J. Theiler, Jug.<br>Zürcher Bienenfreunde. |                                                                          | Gr. Ernft, Küßnacht                                                               |                                                   | Oberfand. Sinmeil. | ************************************** | Br. Burrer, Robbeuhanfen mittelm gut | Heber Boller, Ufter mittelm. — gut zientlich start, nurvereinzelte, an wenigen |                                                                                                                                                                    |                                                   | 33. Wädensveil u. Umgeb.<br>? Richtersweil, i                              | Weinland.<br>Or. J. Schmid, Fahrhof | . H. H. Banner, Alliton, famtl. Boller famtl. Boller foon 1888 deterffen Bagwolf Die alen beningen |                                                                                        | Kempthal n. Umgebung.<br>hr. A. Tappolet, Effre |                                                                                        |
| Bug 30.<br>Zürich 31.                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                   | 33.                |                                        | _                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                   | 33.                                                                        | 34.                                 |                                                                                                    |                                                                                        | 35.                                             |                                                                                        |

| Kramer'fche Baffenzucht b. exfolge?                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und un                                                                                      | Witterung.<br>sechs Königinnen.                                                                                                                   | gute und fclechte.                                               | The Remerter's Valignation bas identified in the Christian Christi |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ara<br>machte man                                                     | ja                                                                                            | verfchied.<br>ja<br>10. 5 Ner.:                                                                                                                                                                                                                                                             | Mitglieder.<br>nein<br>ja                                                                   | ja mit<br>2 Kaften                                                                                                                                | ja                                                               | Tie Krainine Julunfiere Julunfiere Gulunfiere Gulunfiere Gulunper Gulunfiere  |
| Welche Raffe<br>leiftete mit Küch-<br>ficht auf Witte-<br>rung Entes? | 5. Mai—an: Avell u. erstesjind vorhererschend.<br>sangs Juni Maivoche gut, reine deutsche un: | repr viele serling tekanut. verschied Krainer Ba. greing teing krainer. Ba. gang gering teing krainer. Ba. gang gering teing krainer. gerschiener burchneg stemissche krainschies Edmostrum, aber feine ja viele, deutschiede kraine ja burchpflige Tage, auf gemostrum, aber andto. 5 Ker. | fein bemerkens-<br>werter Unterschieb<br>hiefige Landraffe                                  | nur » Zage gul. zipischen Bastarben<br>boch steinen nur beutschen fein je mit<br>febr start 40—50 % geien könnich glew stein Unterscheel & Kithen | unter mittel beutsche aber anch                                  | 00000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cradft<br>bls 15. Ini                                                 | lette Woche<br>April u. erste<br>Naiwoche gut,                                                | feither gering<br>ganz gering<br>Ende April ei:<br>nige Tage, anf.                                                                                                                                                                                                                          | Juni ebenfo<br>jehr gering<br>orbentlich                                                    | de gut, bod ideinen Rohe, Zins und Rohen ziemlich                                                                                                 | gebedt<br>unter mittel                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Şahwürme<br>bis 15. Tuni                                              | 15. Mai—an:<br>fangs Juni                                                                     | lehr viele<br>Krainer Ba:<br>starbe ziemlich<br>viele, beutsche                                                                                                                                                                                                                             | feine<br>viele<br>nur zu viele                                                              | einzel Stände.<br>40—50%                                                                                                                          | viel                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stand der Yölker<br>a April 15. 3unl                                  | gut                                                                                           | மாகும்கள் கும்                                                                                                                                                                                                                                                                              | ziemlich gut<br>gut                                                                         | gut, ungeichw.<br>febr stark                                                                                                                      | mirtel bis gut                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stand die 30. April                                                   | mittelmäßig                                                                                   | Arainer<br>Baftarbe fdön,                                                                                                                                                                                                                                                                   | beurlice zurud<br>unttelmäßig<br>gut                                                        | mittel                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vereine, Berichterpatter                                              | 36. Andeffingen u. Umgeb.<br>Hr. Bageubuch, Andel-<br>fingen.                                 | Br. Leemann, Sefundar-<br>lehrer, Blaach.                                                                                                                                                                                                                                                   | 37. Affoltern n. Umgebing. dr. Hart. Bentlide zurud. dr. Funt, Vert, Zolisberg. gnt gnt gnt | 38. Billach=Tieledorf.<br>Hr. Meyer, Billach.                                                                                                     | 39. Mittl. Tößthal. Br. Affr. mittel - gut<br>Aeppil, Billbberg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kantone                                                               | 63                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90                                                                                          | <u>66</u>                                                                                                                                         | <u>86</u>                                                        | 0.1.201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Heit, Saland. gut guthere Lift fetras gut guthere Lett gut greine Letters gut größere Lett gen ein, Seine Letters gut größere Letters gut größere Letter gen größere Letter gen größere Letter gen größere Letter gen greißere Letter gen gen greißere Letter gen greißere Letter gen gen greißere Letter gen gen greißere Letter gen greißere Letter gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gut grün. Teil etraas (ca. 10%) gering bering begies der eine gerenges der eine gerengen begies sein in gerengen ein geschaften eine gerengen ein geschaften eine geschaften eine geschaften geschaften ein geschaften geschaften ein geschaften geschaften ein geschaften ein geschaften ein geschaften ein geschaften ein geschaften ein geschaften geschaften ein geschaften ein geschaften ein geschaften geschaften ein geschaften ei |
| ca. 10°/o gering beninghandi dia can ja<br>bening bening bening in mercajore ig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ca. 10.% gering berling to a mendion didometric in the first four first fact fit first in nervolpord if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| im Durchschnitt die<br>kentliken obidonmein<br>keres Volf ein Krai-<br>nerbafterd ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| befriedigend, bie Ron<br>in Seftionen werben in<br>rafch befruchtet, als<br>richtigen Stoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| iginnen<br>seniger<br>die in<br>d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Sanfone   | hanlone Bereine, Berichterftatter                                       | Stand de              | Stand der Wölker                                           | Şahwärme<br>bis 15 kmi                                                                 | Eracht                                           | Welche Raffe<br>leiste mit But-<br>ficht auf Witte-                                                                         | gra                                  | gramer'sche Bassenzucht b. b. Gerfolge?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                         |                       | 1                                                          |                                                                                        |                                                  |                                                                                                                             | tier ange :                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | hr. ? Buttisholz.                                                       | gut—fehr gut          | gut                                                        | 15-20%                                                                                 | nur einige                                       | Schweizer Raffe                                                                                                             | nein                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | hr. ? Minster.                                                          | şieml. jamadı         | Rrainer<br>Vaftardehaben<br>jich häuptsäch-<br>lich erholt | Krainer vi. Schwarme,<br>Rafiardehaben einige gingen<br>sich hänptsäch:<br>lich erbolt | idicati                                          | Krainerbastarbe                                                                                                             | nein                                 | l_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 16. Snrenthal. fr. Weber.<br>Kaufmann, Triengen.                        |                       | mittelm, gut unter mittelm.                                | wenige                                                                                 | ungünftig                                        | unbestimmt                                                                                                                  | nein                                 | Í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 47. Seintealwäggerigal. Pr. Hitishofen. Hitishofen. Hr. Reper, Ohmstal. | gut – jehr gut<br>gut | flark bis fehr<br>ftark<br>volfreich                       | ziemlich viele<br>mittelmäßig                                                          | gleich null<br>unbedeutend                       | Krainerbaftarbe<br>gut entwickelt<br>geringe Differ<br>enzenbei geringer                                                    | noch nicht                           | FT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 18. Eurfebuch, Se. Brun, gebrer, Entlebuch.                             |                       | mittefmäßig farf entwickett                                | 20-25%                                                                                 | jeit Maianfang<br>jehr schlecht                  | bie Braunen                                                                                                                 | etweldje                             | nech nicht befannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Surgan    | 19. Zeigikerijat. He. stanzu.<br>Britman.                               | fehr gut              | jtarf an Bolf,<br>honigarm                                 | Baftarbe<br>ichwärmten<br>2—3 mal,<br>Zurabienen                                       | April put, Mai<br>und Anfang<br>Juni miserabel   | April gut, Mai die ishoarse Juro.<br>und Aufang Biene: einzelie Krai-<br>zuni miserabel ner maren au Ber-<br>zuni miserabel | nein                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | ge. N. Siegrift, Ucrfheim.                                              | recht gut             | Nichtgeschwär.<br>jehr gut an<br>Volf, Vorrat O            | 2                                                                                      | Mit Ausnahmefein<br>Ende April und<br>Anfang Dai | fein Bolf leistete<br>etwas                                                                                                 | nein                                 | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dignt 200 | Hr. ? Zofingen.                                                         | victversprech.        | vielversprech, müssen gefüt-<br>tert werben                | röffen gefül: von meinen<br>tert werden ger, anderegnter<br>nerden bief<br>Schnärme    | unbedeutend<br>anfangs Mai                       | fein großer Unter-<br>ichied, die schwar-<br>zen eher besser.                                                               | fo viel mir<br>bekannt ist,<br>nicht | nuterbeitend fein geoßer Unter-so wie mir ich sieße einige Kafichen ber auf angag Michigieb, der schwarzen erlaumt is, siene eber bestieren bei gene eber bestieren bei gene eber bestieren bei gene gene bestieren bei gene bestieren bei der bestieben bei der bei der bestieben bestieben bei der bei der bei der bestieben bei der bestieben bei der bestieben |

Digitally Google

| 1                                                                          | ich habe alle abgeichw. Rrais<br>nern Giers u. Königin-Zellen<br>von meinen brabften Schpars                 | zen eingeleßt. Erfolg ? Spatet.                                                  | noch nicht abgeschloffen                                                   | ∞-                                      | (                                    |                             | ě                                             | neit viel Schwärme in Ausficht maren, machte man                                             | temen Zerjuch.                                                                                                                        | ı                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| feine                                                                      | ji.                                                                                                          | noch nicht                                                                       | verschieben                                                                | nein<br>ja                              |                                      | 1                           | nein                                          | nein                                                                                         | nein                                                                                                                                  | nein                                                              |
| gut entwidelt außerordentl. leilw viele, frein Ertrag Baffarbe ungeweifelt | Krainer bis<br>100%,0 beukfche anfangs Mai Waterben Stuff krainer<br>und Baffarbe reiche, aber Raharde Korra | alle Krainer:<br>Bastarde                                                        | beutide bevorzugtverfcieben                                                |                                         | 1                                    | Rur Baftarbe                | Italiener-Krainer-<br>hoffarde                | 28. April bis noch wenig Honig,<br>4. Mai gut, beshalb noch nichte                           | Bajtarde                                                                                                                              | Die Kroiner batten<br>Ritte Log ichnen<br>Berrat, jegt alfes teer |
| wahriceinlich<br>fein Ertrag                                               | anfangs Mai<br>reiche, aber                                                                                  | überall flaule leilin. ichwarm=noch befriedig.<br>Bölfer lustig tr. unglöstigger | - =                                                                        | gering<br>durchschnittlich<br>nur halbe | Tracht<br>gering                     | unter mittel                | ветіпв                                        | 28. Mpril bis<br>4. Mai gut,                                                                 | einige herrliche<br>Trachttage,                                                                                                       | aber nur<br>wenige<br>Tage, Droh:<br>neufchlacht<br>ideu Ende Nai |
| teilw. viele,<br>viele<br>umaeweiselt                                      | Krainer bis<br>100% beutsche anfangs Ma<br>und Bastarbe reiche, aber                                         | vereinzeit<br>teilw. jchwarm:<br>luftig                                          | je uach Raffe<br>viel                                                      | mehralögenug<br>30—35%                  | mäßig viele                          | viel und meift unter mittel | große<br>auf einigen<br>Ständen jehr<br>niele | 50-175 %                                                                                     | J. Mai bis 12. Suni genug                                                                                                             | 10%0                                                              |
| außerordentl.<br>stark                                                     | jehr starf                                                                                                   | überall ftarke<br>Böffer                                                         | fehr gut                                                                   | fehr ftark<br>meist stark               | gut                                  | gut                         | jehr volfreich                                | gut, das bofe<br>Mailvetter                                                                  | iopiere vert vou Mai bis 12 einige herrliche<br>blieb gut war 9. Mai bis 12 einige herrliche<br>blieb gut troß Zuni genug Trachttage, | ungürkiger<br>Bitterung<br>fehr fart                              |
| gut entwickelt                                                             | mittel                                                                                                       | teilw. zurück,<br>aber viel Brut                                                 | mittelm. — gut                                                             | mittelstarf<br>gut—jebr gut             | meistens fcpv.                       | in der Entwid               | noch etwas                                    | gut—jehr gut                                                                                 | gut                                                                                                                                   | gut                                                               |
| .hr. ? Narburg.                                                            | 50. Whneuthaln. Umgebnug.<br>Hr. Galliter, Lehrer,<br>Pfessten.                                              | hr. Brändli. DKulm.                                                              | 51. Oberfreienamt. Pr. Lei-<br>bacher, Sing.<br>59. Muri fir Rfarrer Ragel | Bünzen. ?                               | .H. Wiltimaun, Jonen, meistens schw. | Niebertohl.                 | 54. Zurjach. Dr. Kuffenber-<br>ger, Fifibach. | 55. Unt. Marethal, fr gut - jehr gut Daivetter Schaffner, Bausvater gut - jehr gut Daivetter | hr. Kifiler, Gallentirch.                                                                                                             | фг. Stoll, Suhr.                                                  |

| Sanione          |         | Percine, Berichterflatter                                                     | Stand<br>30. April                                                       | n der                                                               | Stand der Pölker<br>3. April 15. Funt            | der W                                                                                         | der Yölker<br>15. Junt                                                                                        | der Yölker Schwärme<br>15. ant bis 15. Tunt                  |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.5              | 15      | 56. Lanfenburg. Hr. Wüller,<br>Mettau.                                        | gur Sälfte gut Es wurden ", fcwachnachmehrere weifel.                    | - 2                                                                 | balfie gut Es wurden<br>" ichwachmehrere weijel- | Es wurden nicht viele                                                                         | nicht viele                                                                                                   | nicht viele                                                  |
|                  |         | fr. Rüebe, Sulg.                                                              | tos u. jamaan<br>Brut gut, aber Bölfer start,<br>fein Honig wenigRahrung | 33.0                                                                | u. ichwach<br>ölfer flarf,<br>nigNahrung         | WenigRafrung                                                                                  | 100° 6 100° 6 145 165 165 165 165 165 165 165 165 165 16                                                      | 60-70%                                                       |
| 10               | 10      | 57. Eberfrid. Sr. Retton<br>Theiler, Frid.                                    | gut und viels<br>versprechend                                            | nur<br>bef                                                          | teilmeise<br>riedigend                           | teilmeise verschieben, riedigend wiel n. wenige                                               | jutern<br>put und vies nur testweise verschieden, nicht befriedig.<br>versprechen befriedigend viel n. wenige | nicht befriedig. die 1                                       |
| Bafel o          | 15      | Bafel 58. Nordidmeig. Hr. Hers.<br>berger, Höllstein.                         | fcon, in Bafel 3                                                         | Reich                                                               | an Bell,                                         | an Bolt, wieder genug                                                                         | wieder genug                                                                                                  | ganz gering,<br>vom 2. Mai                                   |
|                  |         | .hr. Loes, Bafel.                                                             | febr fcbin a<br>fcbin                                                    | irm an Hon<br>fehr stark                                            | . Honig<br>jtarf                                 | arm an Honig<br>fehr starf zahlreich                                                          | zahlreich                                                                                                     | zahlreich                                                    |
|                  |         |                                                                               |                                                                          |                                                                     |                                                  |                                                                                               | Juni proenti.                                                                                                 | Juni droenti.<br>viel Blattfänse                             |
| Bajel: 5<br>land | <u></u> | Rafels 50. Baldenburger, Hr. Rit-<br>land ter, Jabrite Direttor.<br>Oberdorf. |                                                                          | fchöne B                                                            | öffer                                            | öffer v. 510 Wöffern                                                                          | Aggeett Agene Balter 10. 510 Veltern hig 15. Juni                                                             | Wagvolf<br>April —1150 gr<br>Mai +1700<br>big 15. Juni ichwa |
|                  |         | Gr. ? Reigoldsmyl.                                                            | orbent. fcon viel Bolf                                                   | viel Bol                                                            | 10.0                                             |                                                                                               | viele, alles                                                                                                  | viele, alles fehr schlecht                                   |
|                  |         |                                                                               | 3                                                                        | ıber honigarın                                                      | arm                                              | arm Rrainer:<br>abstämmlina                                                                   | m Krainer:<br>abstämmlina                                                                                     | m Krainer:<br>abstämmlina                                    |
|                  |         | Dr. ? Lieftal.                                                                | լանայ                                                                    | reich an Bolf                                                       | Boff                                             |                                                                                               |                                                                                                               | nur gu viel miserabel                                        |
| Colo-<br>thurn   | 5       | Colos Go. Nieberamt, Dr. Dalter, Churn Ctublingen.                            | (prath)                                                                  | rem an Homia<br>Liel Brut, aber<br>richt so schön<br>vie and. Jahre | nte<br>aber<br>Höre<br>ihre                      | um an Homa<br>Viel Brut, aber<br>iicht so schön ziemtlich viel,<br>vie and. Jahre aber später | nuig<br>ther<br>hon zientich viel, fcugigten v. bem<br>thre aber fpater                                       | 2.2.                                                         |

by Google

| in iffen. och eerlei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bas Utreil fann ich noch<br>nicht abgeben.  noch unbefannt. bie Voeberetiungen für<br>nächkes Jah- inv getroffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | des spiechten Weiters und unrichtiger Einsehung der Einsehung der freisen. ———————————————————————————————————— |
| ja netin netin netin ja ja ja ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nein                                                                                                            |
| Rrainerbasparbe gleich gebeich | nichis<br>bie eingeborenen<br>Schwarzen                                                                         |
| neniig viele (ich ichtecht im Radfand gering, wering, i. Jurg ilertemößig eine viele bist gering, 100% paring bismich viele febr werig feten und nur gang gering ba, wo man farf gestiuter generig spient gestiuter gegen gelitter gestiuter gegen gelitter generig febr witz gelitter gegen gering spient gelitter de gering spient geber de gering spientig viele, den gering spientig viele, met Australia viele, den gering gering ie nach spient gegen gering gering bien and gering gering gering gering gering besting viele, mur gesparing von gering gering besting pering pering pering pering pering gering pering pering pering pering pering gering gering pering pering gering gering pering pering gering gering pering pering gering pering gering pering pering gering gering pering pering gering gering pering pering gering gering pering pering pering gering gering pering pering gering gering gering pering pering pering gering gering pering pering pering gering gering pering pering gering gering gering pering pering gering gering gering pering pering gering gering pering pering gering gering pering pering pering gering pering perin | լոր ոսո<br>լգտոփ                                                                                                |
| iebr gutt şiemlich viete spering.  jehr start viete bis gering.  jehr start jehr uite bis gering.  jehr start jiemlich viese spering.  jehr start jiemlich viese spering.  jehr start jiemlich viese spering.  jehr nach jehr spering.  jehr mat gefüttert sem gening gering.  be nichtgete i. Men gestingerten auf gestingerten gegenermen gestimmen.  jehr spering.  jehr gagt und gelten gegeting.  jehre Agan und gelten getting.  Kinsten sont siese Schwarm.  jehre Agan und gelten gering.  Echaparimen gesting.  Kinsten sont siese Schwarm.  jehre Agan und gering.  Kinsten sont siese Schwarm.  jehre Agan und gering.  Kinsten sient siese Schwarm.  jehre Agan und gering.  Kinsten sient siese Schwarm.  jehre jant mat Aus.  jehren gering.  Kinsten sient siese Schwarm.  jehren sien sient siese schwarm.  jehren jant mat Aus.  jehren gering.  Kinsten sient sien sien sien sien nach weie.  jehren gering.  Kinsten sien sien sien sien sien sien sien si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ziemlich viel                                                                                                   |
| rebr gut febr gut jiemlich viele im Jadafland vobentilich ent- viel vorteil icht flatt febr flatt febr wiele bie  febr gut febr flatt icht wiele bie  jemlich flatt vollete u. Prupieten und nut  an Voll', aber schöft, hounge ba, noo man  futterarm fabr gefüttert  eine Raffe  ertreifelte Vollete flatt schwerme  fibnach flatt flatter flatt gefüttert  fibnach flatter flatt flatter  fibnach gene flatter  flatter flatter  flatter bet michtigen  eine Raffe  ertreifelte Vollete flatt  flatter phat u. verig  flatt flatter  flatter, font flatter, bott  flatter  flatter, bott  fla | feßr volfreich, ziemlich viel<br>honigarm                                                                       |
| Eddönen fehr gut Ennbe. Nieder ordentlich ein- ingen. I. Nien. I. Nien. I. Septer gut Interarm I. Septer fchön, viel Ihnarn, fchon, viel Ihnarn, fchön, reichtich Interarm Icharn, fchön Interarm Icharn, fchön Interarm Icharn I | volfreich                                                                                                       |
| itianaft<br>tiliner, i<br>iti., S., i., iv., S., i., S., i., S., i., S., S., S., S., S., S., S., S., S., S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66. Vipperamt. Hr. Flüdiger,<br>Riederbipp.                                                                     |
| gerl, Schort<br>Güner Pie<br>Derr Pie<br>Der Prichten.<br>S. Bringfirtten.<br>S. Ehierftein.<br>St. E. U. 3. A<br>Dr. H. 3. A<br>Dr. H. Bringer.<br>Dr. Pier Pierr.<br>Dr. Pierr.<br>Dr. Burti.<br>Dr. Burti.<br>Dr. Suter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rippe                                                                                                           |

| Gantone | Alereine, Berichterfatter                                                                                                       | Stand De                                     | Stand ber Bolher                                                         | Schwärme                                                                                                           | Ernaht                                                                                                                            | Welthe Anffe<br>leiftete mit Rick-                                                                                                                                   | 4                        | Kramer'fdje Raffenzucht                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         | 0                                                                                                                               | 30 April                                     | b.<br>15. Juni                                                           | dis 15. Juni                                                                                                       | bie 15, Junt                                                                                                                      | rung Gutes?                                                                                                                                                          | machte man<br>Vierfuche? | mit weldjem Erfolge?                                                   |
|         | ii. Oberenmenthal. Hen<br>Röthfisberger, Lange<br>nau.                                                                          | siemtich zurüch gut — volfreich              | gut — volfreid                                                           | auf einigen<br>Ständen<br>wahres<br>Schwarmfieben                                                                  | gering, im Mai<br>nur 2 gute<br>Trachttage                                                                                        | Deutsch:Krainer                                                                                                                                                      | nein                     | 1                                                                      |
|         | hr. Schüpbach, Trub-                                                                                                            |                                              | befriedigend meistens frant                                              | 25 %                                                                                                               | 22                                                                                                                                | eine erhebliche Un-                                                                                                                                                  | ja                       | akzuwarien.                                                            |
|         | hr. Mosimann, Laupers.<br>wol.                                                                                                  |                                              | giemlich gut gut febr gut                                                | allgemein jehr<br>viele                                                                                            | 8                                                                                                                                 | eine weil zu viel<br>Regen                                                                                                                                           | ž                        | hoffentlich guten.                                                     |
|         | ist. lanterennbengat.<br>Dr. Butiglofer, Fraue-<br>brumen.<br>Hr. Marti, Oberburg.                                              | gut<br>zientlich stark                       | Lorrat leicht<br>sehr stark                                              | jehr viele über Ang. Mai gun<br>30%<br>auf einzelnen unter mitteln<br>Stänven viele, bis schlecht<br>nentzen neuen | jehr viele über Ant, Mang gur. 30%, jeither jchlecht auf einzelnen unter mittelm. Sienben viele, fils schlecht auf anbeun meniaer | iehr viele ideer ander<br>30%, leither ichten, lunerhiebe<br>standen unter mittelm, leien zeichner lich<br>Stainen viele, fol schieder, besonderst aus<br>auf andern | nein<br>ja               | leider geringer Erfolg, fclechte<br>Witterung<br>wohl die Hauptschuld. |
|         | 69. Sberargan. Hr. Warth, einige start,<br>Lehrer, Langenthal. Großgahl prächtig, viel-<br>mittessart bis verprechend<br>etwick | einige start,<br>Großgahl<br>mittesstart bis | einige start,<br>Großgaßt prächtig, viel-<br>nittestart bis veriprechend |                                                                                                                    | gering                                                                                                                            | fann noch nicht be-<br>antwortet werden                                                                                                                              | ja                       | fann erst später beantworfet<br>werben.                                |
|         | 70. Mittelfand. Hr. Würstensicken in Brut.<br>Bern, nicht gerade<br>nochteich                                                   | ichen in Brut,<br>nicht gerade<br>volfreich  | fehr fiart,                                                              | ziemlich viele                                                                                                     | ziemlich viele fehr schlecht                                                                                                      | einige Krainer-<br>3taliener Baftarbe                                                                                                                                | jα                       | Königinnen noch nicht zurück<br>von der Belegestation.                 |
|         | gr. ? Bern.                                                                                                                     | itarl, obgleich<br>Brut erwas                | CT 34                                                                    | fcmarmluftig-<br>fien Stöde                                                                                        |                                                                                                                                   | mittelm. bis Ortlichfeit mehr in gang ichlecht Betracht als Raffe                                                                                                    | ja                       | noch nicht fonstatiert.                                                |
| 1000    | 71. Oberland. Hr. Frig Rie- Mervilleren<br>der, Interlaten. gut, fide gut, feden<br>Kölfer (chan                                | Uberwintert<br>im allgemeinen<br>gut, jedoch |                                                                          | auf einzelnen Stanben 50%, bauptfächlich im Inni                                                                   | fehr fchlecht                                                                                                                     | Teine                                                                                                                                                                | j.                       | unbefannt, weil der Zucht-<br>kaften noch auf der Belego<br>station.   |

Toogle

| Anfangs Mai, teils aus Mangel<br>and Greegie, teils vegen ichtedier<br>Witerung, geringer Erfolg wenig<br>Weifgeglen angefest. Iveiter<br>Verfuch wird semacht ibbald Wite- | bie Königinzucht fann ich<br>erst jest beginnen | nicht glänzend, die Witterung<br>dafür war so ungünstig als | 14 Seftion<br>fangs 6 Ro                                                                                                                                          |                                                           | Erfolg gering wegen folechter Bitterung.                                                             | teilweije günftig, teilweise<br>ungunftig.                                                      | befriedigend.                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ä                                                                                                                                                                           | 1                                               | Ϊ                                                           | Ja bereits<br>aufgehellt.<br>16. – 30 Mai                                                                                                                         | Ja bereits<br>22 Jeftionen<br>aufgestellt.<br>16,—30. Mat | ja aber<br>wenige                                                                                    | ja                                                                                              | ***                                                                                                                                                 |
| fein Urteil                                                                                                                                                                 | feine                                           | gang mit telm. iche Krainer haben<br>Brut statt Houig       | Krainer-Ztaliener-<br>Baftarbe                                                                                                                                    | feine war zur<br>Prüfung fabig                            | Minimum, Ge.<br>wichtszunahme Sebr harte Bölter<br>f. Trachtbeginn blefiger Raffe 12krau-<br>2.—3 ko | beutiche und<br>Deutiche Kärntner<br>Baffarbe                                                   | hintetinehi Geurige acture<br>Bis ichliecht Baltabe<br>nicht ibel, aberdeie Schnarzen bieten<br>das Wetter geeugmagn testen<br>febr ichliecht gaues |
| nur einzelne<br>furze Stunben                                                                                                                                               | feine                                           | ganz mittelm.                                               |                                                                                                                                                                   | ichlecht                                                  | Minimum, Ge.<br>wichtszunahme<br>i. Trachtbeginn<br>2—3 kg                                           | eo .                                                                                            | bis schlecht<br>nicht übel, aber<br>das Wetter<br>sehr schlecht                                                                                     |
| wenig                                                                                                                                                                       | feine                                           | penig                                                       | ftarf im Belf Crainer Bafearde<br>Prutaniay lagianierit viel. 2 bis<br>Prutaniay lagianierit viel. 2 bis<br>zu minichen herriga, idmaim.<br>ilbija ten rendektige | Nachichmerne<br>strichweise in<br>Renge                   | mehr als<br>erwünscht                                                                                | ziemlich viele                                                                                  |                                                                                                                                                     |
| ziemlich gut durchschnittlich<br>schwach                                                                                                                                    | itarf                                           | gut, wo junge<br>leiftungsjähige                            | ftark im Belk<br>Brutansayläht<br>zu wünichen<br>übe,ia                                                                                                           | unt                                                       | normal                                                                                               | ftarf                                                                                           | jehr gut                                                                                                                                            |
| ziemlich gut                                                                                                                                                                | mittelstart                                     | mittelm. — gut                                              | ziemilch stark                                                                                                                                                    | gut                                                       | im ganzen<br>gut, einige febr<br>gut                                                                 | gut                                                                                             | febr gut                                                                                                                                            |
| 72. Reicenbad-Afchi, Berr<br>D. Lugiubühl, Rüh:<br>lenen.                                                                                                                   | . Oberstumenthal. Berr Bichfel, Zweiffumen.     | 23                                                          | 75. Laupen, Herr 3. 3m.<br>geuth, Kaufin, Laupen ziemilch start                                                                                                   | fr. Calvisberg, (Bum.<br>menen                            | 36. Tradjelwald. Berr ?<br>Durrgraben.                                                               | 77. Teutsche Bieneustreunde.<br>Hr. Jungo, Dudingen. gut<br>dr. ? Giffens Troisteren durb fiber | hr. Fr. Boldung, über-<br>ftorf.                                                                                                                    |
| 7.5                                                                                                                                                                         | 73.                                             | 74.                                                         | 10                                                                                                                                                                |                                                           | 26                                                                                                   | Frei= 77                                                                                        |                                                                                                                                                     |

Uutenn 10. Juni wurden 2000 Jirfulare in alte Gouen unigese Vereines verfandt, bis am 20. Juni noren erft 120 Mutwerten eingelangt und dech nacen die Veridie en il 16. Juni ereiten. Univer vereifen in de vekstalb begreifen, daß de jedielien erft auf 226. Juni dem Den fliverlifert werden fomten. Ves siehre eingerücke Napporte gu vereirerten, dast unwäglich.

E Google



#### Fragen.

- 30. Frage. Befige ein Bienenhaus mit je einer befetzten Sechsbeute, Bierbeute unb Dreibeute, ferner mit 19 Bolfern in Strohforben. Auf Geffellaben an einem Rebengebaube befinden fich weitere 6 Bolfer in Roben. Es muß nun bas Bienenhaus (und auch die Gestellaben) vom bisherigen Plage entfernt und in einer Entfernung von ca. 30 m plagiert werben. Die Umgebung wurde von ber bisherigen start abweichen. Der Umgug hat spateftens bis 1. Mai 1899 statussinden? Die joll vorgegangen werben, bamit möglichft wenig Schaben entsteht burch Berfliegen ber Bienen.
- 31. Frage. Welche Pflanzen wurden fich am beften eignen zur Anpflanzung in einiger Entfernung vom Bienenhaufe, um bie Bienen zum höhren fluge zu beranlaffen, bamit man im angrenzenben Garten weniger Stiche zu befürchten hatte? Einifabrige Pflanzen, bie bis Ende Mai schon ziemlich hoch wachsen wurden, wurde ich Gesträuchern vorziehen, weil lehtere im Winter die Schneesschmelze berlangsamen und bem bahinterliegenden Gartenlaud auch im Frühjahr, ba die Bienen noch nicht so stedlig find, unnötigerweise bie Sonne entzieben wurden. HM. NU.
  - Antwort. Es werben uns empfohlen Riefenmais ober Spiraea ullmaria. Jebe Sanbelsgärtnerei wird paffende Pflangen liefern. Reb.
- 32. Frage. Kann ich meinen Zuchtfaften, mit ausgewählten Drobnen verfeben, ca. 1500-2000 m vom nachften Bienenftand entfernt aufftellen, ohne ju ristieren, baf bie Jucht burch frembe Drobnen beeinfugt wirb?
  - Antwort: Es fommt natürlich febr auf bas Terrain an, wir halten bie Entfernung aber für ungenügend! Red.



#### Sur Notig.

Erlaube mir, ben werten Rollegen ber Königinzucht, welche vom Schwesterftod Rr. 12 auf Ufenau Einwaben zu beziehen gebenten, ben Wunich auszuhprechen, Sie möchen sir bie Juli-Nuguft-Juch burch rechtzeltige Bestellung sich ber Giersenbung in bestimmten Terminen, so auf 1., 5., 10., 15. zc. jeben Wonats versichern. Nur in biesem Falle wird es mir möglich sein, sür ib biese Zeit bie Eierlage zu regeln und sur richtiges Alter zu garantieren. Gusherige Leistung von Nr. 12: 10—12 kg im honigraum.)

Gebe auch etwas in Koniginnen ab aus gleichem Buchtftoff.

Moussungsvoll

G. Anburg, Fortbilbungelebrer, Ober: Entfelben.



#### Der Vorstand des schweiz. landwirtschafts. Pereins an sämtliche Porstande der Kantonal- und Sachvereine.

#### 3111

|              | Tit.!                                                                |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|              | öführung bes Beschluffes ber Frühjahreversammlung in Schwyg 6        |        |
| Borstand nad | hstehende Fachschriften gur Berbreitung pro 1898 auf die Liste geno  |        |
| 1 90         | nbwirtschaftl. Zahrbuch ber Schweiz. Herausgegeben vom schweiz.      | reis ? |
|              |                                                                      | 1 (    |
| Ea           |                                                                      | 1. 5   |
|              | Jahrgang 1893                                                        |        |
|              | ,, 1894                                                              | 2. 5   |
|              | ,, 1895                                                              | 2. 2   |
|              | ,, 1896                                                              | 1. 7   |
| 2.0          | , 1897                                                               | 3. (   |
| 2. Di        | e beften Futterpflanzen von Dr. Stebler u. Dr. Schröter. Bb. I u. II |        |
|              | Bb. III Alpenpflangen                                                |        |
|              | is ichweiz. Braun- und Gledvieh von Frang Muller                     |        |
| 4. 431       | inttier: und Magtabellen für Fledvieh von Doos                       | 0. §   |
|              | (Bunttier: und Maßtabellen für Braunvieh vergriffen).                |        |
|              | r Dbftbaum und feine Bflege von Tichuby und Schultheß .              | 0. 6   |
|              | er Daus: und Gemufegarten von A. Rraft                               | 0.     |
|              | r Rorbimter vom 3mterverein Lugern                                   | 0. 8   |
|              | e Tiere ber Landwirtschaft von Brof. Dr. Reller                      |        |
|              | e Schablinge bes Dbft: und Beinbaues von Schilling                   | 0. 8   |
|              | ibert: "Bauernbriefe II. Sammlung                                    | 0. 8   |
|              | gelwandtafel I und II bes beutschen Bereines jum Schupe ber          |        |
|              | gel (aufgezogen)                                                     | 3. 3   |
|              | ingler : Der gewerbemäßige Bemufebau                                 | 0. 4   |
|              | inbbuchlein für ben landw. Unterricht in Fortbildungefculen. Ber-    |        |
|              | g ber ötonom. u. gemeinn. Gefellichaft bes Rantons Bern, I. Beft,    |        |
|              | lanzenbau von Schneiter                                              | 0. 2   |
| 14. Şa       | nbbüchlein für Melter, Berlag ber ötonom. Gefellichaft bes Ran-      |        |
| tor          | 18 Bern. Berfaßt von Tierargt Bhfmann                                | 0. 3   |
|              |                                                                      | 0. 8   |
|              | 0 golbene Regeln für Gubner, Tauben: u. Geflügelzüchter v. Birt      | 0. 5   |
| 17. Di       | e Ziegenraffen ber Schweiz von Julmp                                 | 2. 3   |
| 18. Ar       | ämer: Die Landwirtschaft im fcweig. Flachlande                       | 2. 4   |
|              | leitung zur Drainage (nach Roup), ber. v. fcmeig. landm. Berein      | 1. (   |
| 22. St       | ebler : Die beften Streuepflanzen                                    | 1. 3   |
| 23. La       | nbolt: Der Balb                                                      | 1. 6   |
| Beftelli     | ungen fint bis fpateftens 20. Juli an frn. Dommann, Aftu             | ar     |
| Lugern, gu r | ichten.                                                              |        |
|              |                                                                      |        |

Der Borftanb.





1cr Preis an der eidg. Ausstellung, Reuenburg 1887. Erftes und atteftes Exporthaus für

# Italienische Vienen

Gebrüder Cippa, Bienenguchter in Bellinzona, Teffin, Befiger ber Bienenftanbe von Professor Mona fel. (44°)



# Separator

Honig - Echlendermaschine bewährteften Softens

Oreis I. Klasse

Schweig, Landesausstellung Bern 1895. Commeig, Landesausftellung Genf 1896. Bu begieben burch alle Eijenhandlungen, ober bireft burch bie

#### Mech. Echlofferei

Derendingen (bei Solothurn).

profpelite gratis. -

### Fabrifation

non

## Bienengerätschaften und Messerschmiedwaren

Joh. Suter, Mefferlamied, Brunnen (Rt. Schwus).

Empfehle alle für die Bienenzucht nötigen, mit Garantie versertigten Geräte: Schlenbermuschinen, Abbedlungsmesser, Beningungsmesser, Zangen, Krüden, Aord-messer, Schlanber, Butter, Battergeschitret, Beständer, Buttergeschitret, Beständer, Butterglichtret, Beständer, Butterglichtret, Beständer, Butterschieder, Beständer, Bettergeschieder, Beständer, Bettergeschieder, Beständer, Bettergeschieder, Beständer, Bettergeschieder, Beständer, Bettergeschieder, Beständer, Bestän

Wiederverkäufern bedeutenden Babatt! Silberne Medaille: Schweiz. Zandesausstellung Genf 1896.

#### Berleabare und transportable

## Bienenhäuser

mit ben neuesten apistischen Ginrichtungen in allen Grogen, von ben einfachften bis zu ben lururioleften, baut bie Rirma

Breitenftein & Rüngler,

med. Bienenfdreinerei und Bangefchaft in Stein (Banton Appenzell).

Referenzen von erften Imterautoritäten. Photographien jur Berfügung. Gegen Erstellung vor Bienenhäufern nehmen wir jederzeit größere Posten prima Bienenhonig an Jahlungöfiatt an.

Fabrifation aller Sufteme Bienenkaften, Wabenichräufe, fahrbare Wabenknechte mit Operationstiich und Mufitieg. Sonnenwachsichmeiger, Auffighaftäften für Cylinder- und Glodentörbe, Deckbretter auf Rörbe, doppelte Boben-bretter für Rörbe, Nahmchen für alle Spiteme.

Preislifte gratis und franko.

NB. Ariftallifierter Sandidzuder jur Bienenfütterung, 50 Bfund gu Fr. 15. (1121)

## **Bubskription**

für Lieferung von neuen

## Bürfi-Jefer-Ginbenten (Echweizerfaften)

Dadant Alberti Stranli Baffen

pro 1895/99 ift wieder eröffnet, mit Bestelltermin bis und mit 30. September 1898. Nachherige Bestellungen tonnen um diefen Preis nicht mehr berüffichtigt werden, indem dieser Preis nur bei Massenfabrikation möalich ist.

Ablieferungetermin fpateftene Enbe Mara 1899. Die Ablieferung geichiebt in ber Reibenfolge ber eingegangenen

Bestellungen; mer also guerft bestellt, erhalt auch guerft bie Raften

Jeber tann natürlich ein ober nichtere Raften, nach Bebarf, beftellen. Wir bitten bei ber Bestellung gleich bie nächte Bahnstation, auf welche ber Raften abgefandt werben foll, ausgachen.

#### Subskriptionspreis.

Für Bürti: Cinbenten obne Zuthaten Fr. 5. 50, mit , 7. 90.

Unter Juthaten find verstanden: 6 Dedbretter wovon eines mit Offfaung furd ichweis, Buttergeichirt, 8 Tragiciften, eine große und gwei fleine Benfterrahmen und ein Schlufteil.

Bur Dabant-Alberti-Strault: Anfen mit Butbaten Br. S. 50. Unter gutbaten find berftanben: I Muffanigublabe, 4 Abstanbirefen, 3 Rofifabe, 1 Bedvert mit Griff, I genterrabmen mit Berichtig. 1 Griff jur Schublabe, 2 Schiede und 1 Fluglochtanal.

Beftellungen find zu richten an bie

med. Bienenschreinerei Breitenstein & Rungler,

Einige Zentner **Haihorig** tauft und nimmt bemusterte Offerten entgegen **J. Steiger-Gröbli,** Botsberg, **Flawyl**, St. Gallen.

Bum halbent Breife!

Berfaufe noch gut erhaltene Bienentfaften ibad. Maß und Reber-Spftem) aus einem Konturfe, um ju raumen. Gelegenheitstauf! Beitere Mublunft burch (120) Rebattor Studer, Aliederried bei Interfafen.



# **Labrikation Labrikation**

agu Artoinné

Yonigschlendern, Honigkessel

für Transport und Lager,

Klörkeffel, Honigbüchsen mit gezegenen Dedeln, baber febr eratt

Preiskourant gratis und franko. Jean Baumann, Spengler und Lampist,

Haufen a, Albis (At. Bürich). (674)

Gin tebr icones neues

(119<sup>1</sup>)

Bienenhaus,

3 m lang und breit, mit 21 Schweigerfasten (je gwei honigraume) und Plat fur weitere 12 Raften, ift sejort febr billig zu vertaufen. Raften ober Sauschen, letteres paffend als

Gartenhaus etc.,

werben auch einzeln verlauft. Muf Bunfch ftebt Photographie gu Dienften.

August Salter, Marbady (Ct. Gallen.) Dbiger ift Raufer von Bienenbonig!

sunstwaben :=

von garantiert echtem schweig. Bienenwachs

tiefert bie

Runshwabenfabrik von Aug. Baumann, Mulflingen b. Winferthur, bergestellt für Brute und Donigraum, per Kilo 5 Fr. bei Engros' Begingen billiger. Berpadung ju Selbstichen. Groven- Bachsvorrat und bie guten Cinrictungen ge-ftatten sofortige Lieferung. Bachs wird steits gefult und an Zahlung angenommen

Pramitert in Schaffhaufen, Andelfingen, Ufter, Been Doflichft empfiehlt fich

Mug. Baumann.

Wer kauft coten Babenhonig und zu welchem Preife ? Offerten mit namensangabe beforbert bie Exped. ber Bienengtg. (121)

## Italienische Vienen,

garantiert reiner Rasse, von einer der ersten, mit rationellem Modisbetried im Kanton Tessin gegründeten Bienenzuchtanstalten, versauft Unterzeichneter, langähriges Mitglied des Bereins schweis, Bienenfreunde, zu den unten angeschipten Preisen, Berpackung inbegriffen, Transportkosten zu Lasten der Besteller. Bersandt gegen vorherige Einsendung des Kostendetrages oder gegen Nachnahme. Bei größern Bestellungen entsprechenden Nadatt.

| Beit d   | er | Der     | fendung          | Befruchtete<br>Rönigin<br>mit Begleitbienen | Schwarm<br>von 1/2 Kilo | Schwarm<br>von 1 Kilo | Schwarm<br>von 11/2 Kilo |
|----------|----|---------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|          |    | proces: | 5 17 S - Sun Sun | Fr.                                         | Fr.                     | Fr                    | Gr.                      |
| Dary .   |    |         |                  | 9. —                                        | _                       |                       | -                        |
| April .  |    |         |                  | 8. —                                        | 16                      | 21. —                 | _                        |
| Mai .    |    |         |                  | 7. —                                        | 15. —                   | 20. —                 | 23. —                    |
| Juni .   |    |         |                  | 6, 50                                       | 13. —                   | 17. —                 | 20. —                    |
| Juli     |    |         |                  | 6. —                                        | 10. —                   | 14. —                 | 20. —                    |
| August   |    |         |                  | 5. —                                        | 9. —                    | 12, 50                | 17. —                    |
| Septembe | r  |         |                  | 4. 50                                       | 8. —                    | 11                    | 14. —                    |
| Oftober  |    |         |                  | 4. —                                        | 7. —                    | 10. —                 | 12. —                    |

Im Frühling, in den Monaten Mars—April, liefere gute Zuchtvöller mit fertigem Wabendau in hiefigen landesüblichen Kisten oder Klohdeuten, mit genügend Rabrung, von denen 1-2 Schwärme fallen tönnen, zum Preise von 20-25 Fr. je nach Stärke; ebenfo liesere Böller auf Wabendau in Nahmen, Größe 30: 24 cm und auf ein Bolf acht solcher Rahmen mit allen darauf sigenden Beiene und erprobt guter Königin & Fr. 30. —. 3ebe auf dem Transport zugrunde gegangene Sendung wird franko und gratis erfett, wenn vielelbe nach Untuntt sofort in der gleichen Berpadung franto zurückgefandt wird. Deutlich geschriebene Adresse mit Angade der nächten Bose und Vahntautin ist netwendig.



An der Blenenwirtschaftlichen Ausstellung vom 5.—6. September 1897 in Schaffbaufen warben vom Preisgerichte iber Anunkurent 2005 "Jadoniten und befen Biene" mei ausgestellen italienischen Bienenvolkern, Dezogen vom meiner Inationitalt, einen erften und zweiten Freis anrekannt.



G. Schmid-Pfifter, Apicoltore, Bellingona (Schweig).

## Anzeige.

Bei Unterzeichnetem tonnen neue patentierte Fütterungeapparate bezogen werben jum Preife von gr. 1. 80, 2. — und 2. 50. Beidreibung und Anwendung grafis und franto.

Gleichzeitig tann ich die Mitteilung maben, daß mir die berühmte Firma Rolb & Grober in Lorch (Burttemberg) die Bertretung für die Schweiz übergeben hat. Samtliche Bienenzuchtgeräte tonnen beshalb jum Jabritpreise von mir bezogen werben. Auftriertes Preisberzeichnis gratis und franto.

Beftens empfiehlt fich

(118<sup>t</sup>)

Merenich want, 20. Juni 1898.

B. Pfilter, Lehrer.

## Rautschouk = Bandschuhe

für Bienengüchter liefert per Baar gr. 3

(117)

Adam Randon, Segibadftraße 65 Burich V.

## Honigbüchsen- und Geräte-Fabrikation

Ranmund Brunner, Spengler, Dietwil (Agraau).

|       | •   | ,   |      | _    |      |     | . ,  | O.L |      | ,   | _  | ,   |      |    | 1 - |      | 0   | , . |     |  |
|-------|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|----|-----|------|----|-----|------|-----|-----|-----|--|
| Inhal | t   |     |      | 1/4  | 1/9  | 1   | 11/2 | 2   | 21/2 | 3   | 4  | 5   | 71/9 | 10 | 121 | 215  | 20  | 25  | kg  |  |
| Breis | per | r   | Stüd | 10   | 10   | 20  | 25   | 30  | 35   | 40  | 45 | 50  | 65   | 75 | 100 | 130  | 200 | 250 | Ct. |  |
| . ,,  | ,,  | 10  | ,,   | 0,75 | 0,90 | 1,6 | 2,3  | 2,8 | 3    | 3,5 | 4  | 4,5 | 6    | 7  | 9   | 12,5 | 19  | 23  | Fr. |  |
| **    | ,,  | 100 |      | 7    | 8,5  | 15  | 22   | 26  | 28   | 31  |    |     | -    | _  | -   |      |     | -   | **  |  |

Eine Mufter-Rolleftion bon 1/3-5 kg = 9 Stild nur Fr. 2. -. Groß Muftrage nach ibereinfunft.

#### Gerate.

|                  |         | 0.444444                  |                        |
|------------------|---------|---------------------------|------------------------|
| Rauchmaschinen   | 2.70    | Bienentrichter f. Schwei: | Wabenangieger, Dop:    |
| Bangen           | 2. —    | geritode 1.40             | pelgefäß 1.80          |
| Abbedlungemeffer | 2.30    | Unbere Sufteme nach       | Futtertrögli, 5-9 cm   |
| " gerat          | e 2. 10 | Mag -                     | breit15                |
| Sonnenwachsfdmel | 1.15    | Bluglochichieber, breis   | Beftauber 55           |
|                  | •       | teilig 15                 | Bjeifenbedel 15        |
| mit Drabtgitter  | 16.50   | Schleier fr. 1 bis 90     | Roniginbauschen, 35 25 |
| , 0              |         | Sonigfieb a. Schleuber 1  | Rutterflaichen gu je-  |
|                  |         | große ,, auf Reffel 2 3   | bem Tröglipaffend 35   |

NB. Frubere Breisliften als pro 1896 find ungultig. Breistourant gratis und franto. (26)

## Italienische Zienen,

garantiert reiner Nasse, von der ersten mit rationellem Mobilbetrieb im Kanton Tessün aggrundeten Bienenzuchtanstatt, vertauft Unterzeichneter, langispriges Mitglied des Bereins schweiz, Bienenfreunde, zu den unten angeführten Preisen (Verpradung inder rissen) franto gange Schweiz. Für die übrigen Staaten mit Justidag der Auslands-stantatur. Versandt gegen Nachandburg des Koptiensberages.

| 3     | Beit de | c | Verf | endun | 3 | Befruchtete<br>Königin<br>mit Begleitbienen | Schwarm<br>son ½ Kilo | 86warm<br>von 1 Kilo | Schwarm<br>von 11/2 Kilo |
|-------|---------|---|------|-------|---|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
|       |         |   |      |       |   | Fr.                                         | Fr.                   | Fr.                  | Fr.                      |
| Mai   |         |   |      |       |   | 7. —                                        | 15. —                 | 20. —                | 23. —                    |
| Juni  |         |   |      |       |   | 6. 50                                       | 13                    | 17. —                | 20. —                    |
| Buli  |         |   |      |       |   | 6. —                                        | 10. —                 | 14. —                | 20. —                    |
| Mugu  | ít.     |   |      |       |   | 5. —                                        | 9. —                  | 12. 50               | 17. —                    |
| Cepte | mber    |   |      |       |   | 4, 50                                       | 8. —                  | 11. —                | 14. —                    |
| Ditob | er      |   |      |       |   | 4 —                                         | 7. —                  | 10. —                | 12. —                    |

Bei größeren Beliellungen entiprechenben Rabatt. Jobe auf bem Transport gu Grunde gegangene Gendung wird gratis und franto erfest, wenn die Rudfendung iofort franto in gleicher Berpadung erfolgt. Univer Teffiner Biene ift die wider fandbefähigfte Biene italienischer Raffe und auf ichweiz. Ausstellungen als beste Biene pramiert worben.

 $(102^2)$ 

J. Hufibaum, Stationsvorftand,

Bu verkaufen:

6 faft neue Blätterftorte (2 boppelte und 2 einfache), von Schreiner Andr. Reifer in Davos angefertigt und fämtliche Iltenfilien eines Bienenftanbes gum halben Preis.

Ing. C. Webel, Davos-Plat.

Soweiz. landwirtschaftliche Ausstellung in Bern 1895 Silberre Medaille für ausgezeichnete Leistungen in der Kunstwaben-Labrikation.

#### Die Wachswaren- und Kunstwabenfabrik

(704)

hermann Brogle's Sohne in Siffeln (Aargau) (gegründet 1856),

empfiehlt fich ben So. Bienenguchtern gur Lieferung von

## Kunstwaben 🛭

(langjährig erprobtes Fabrikat), aus nur reinem und wohlriechendem Bienenwachs hergestellt,

aus nur reinem und wogitte gr. 5. - | Rufter gratis und franto. egtra bunne für fog. Geftions per Rito fr. 6. -

Bei Beftellung ift bas Dag, Sobe und Breite refp. bas Spftem genau au bezeichnen.

Gut gereinigtes Bienenwache, alte Waben und Babenabfälle merben ju bochften Breifen an Bablungoftatt angenommen.

#### Wadiskeridien

jum Befeftigen ber Baben per Stud 20 Cts. Unfere porgugliden Ginrichtungen ermöglichen uns promptefte Ausführung auch jeber großen Beftellung.



# Korbflecht=

# maschinen

neneften Syftems

liefert billiaft

(115)

Chomas Ludis, Sohn. Maltere.

Profpekte gratis und franko!

## Neue Imfer=Postfarte.

Serie von 10 Blatt Fr. 1. 60. Borratig bei 5. R. Canerlander & Co., Cort. Buchbola.,

Agrau.

## Runftwaben

aus garantiert reinem echtem Schweizerbienenwachs, mit ber Rietiche-Presse bergestellt, liefett per kg a Fr. 5. Große Preidermäßigung bei Engros-Bezügen icon von 4 kg an.

Bacheferichen gum Befestigen ber Baben, per Stud a 20 Ets. Bin stetefort Raufer von gereinigtem und ungereinigtem Bache und wird foldes an Bab-

lung angenommen.

Bitte um genaue Angabe bes Mages ober bes Spftems. Prompte und reelle Bebienung gusicherub, empfiehlt fich boflichft (724)

M. Herzog, Annstwaten: und Wachsterzensabrit, Eursee (Kt. Luzern)

## Jabrikation

bon

## Bienengerätschaften und Messerschmiedwaren

C. Auguft Suber, Mettmenftetten (At. Burich).



Empfehle fämtliche für die Bienenjucht nötigen, mit Garantie verfertigten Geräte: Abdecklungsmeffer, Reinigungsmeffer, Krüden, Zangen, verbefferte f. Blätterftod, Korbmeffer, cinfache und boppette, Sonigfpaten,

Rauchmaschinen Wabeneingiester, Hutterröge, Futteristalber, Weiselkäfig, Bestäuber, Schleier, Kautschulthaubschube, Schleubermaschinen, Schwarmstrichter, Würsten 12. 12, Preisfourant gratis (582)

. Soliden Biedernerkaufern Rabatt. .

## I. Kopetschun,

mechanische Blechbuchsenfabrit und Spenglerei in Frauenfeld,

#### Sonigbüchsen.

Inhalt 1/4 1/9 1 1 1/9 2 2 1/9 3 4 5 71/9 10 kg ver Stück 6 8 13 17 22 25 30 40 45 50 65 Ctd.

## Honigkeffel

Inhalt 10 12½ 15 20 25 kg per Stüd Fr. 2. — 2 40 2. 60 3. — 3, 50

(828)

Berantwortliche Rebaftion: R. Golbis Braun, Lebrer in Altstätten (St. Gallen.) Reflamationen jeber Art find an bie Rebaftion ju richten.

Drud und Expedition von S. R. Sauerlanber & Comp. in Marau.

## Schweizerische

# Vienen-Seitung.

## Organ der ichweizerischen Bereine für Bienenzucht.

Verein Idmeiser. Bienenfreunde.

A. F., XXI. Jahrg.

Nº 8.

August 1898.

Anhalt: Offizielle Mitteilungen. — Einladung jur 3?. Wanderversammlung. — Weine Erfahrungen mit alten und neuen Theorien im Frühling 1897, v. Schaffner, Aus ber Praxis, von B. — Gottlieb Ziegler, von A B. — Phylitifier Nonatabberich, von Kramer. — Bienenkalender, von Göldi. — Lahresbericht der Filialvereine, von Dommann. — Ansfarechnung des Bereins ichweiz, Bienenfreunde pro 1897. — Praktischer Aufgeber. — Die 43. Wanderversammlung. — Anzeigen.

## Sffizielle Aitteilungen.

Raffengucht. Wer an ber Raffengucht fich beteiligt hat, ift gebeten, bie vorschriftsgemäßen Zeugniffe bem Lieferanten von Giern 2c. beförber- lichft ausguftellen.

Der Borftand bes B. fchiv. B.



## Linkadung

gur

32. Wanderversammlung des Pereins schweizerischer Lienenfreunde Sonntag und Montag den 25. und 26. September 1898 in Folothuen.

Liebe Bereinsgenoffen, werte Bienenfreunde!

olothurn heißt uns zur 32. Wanderversammlung herzlich willtommen. Folgen wir recht zahlreich der freundlichen Einladung, wenn auch wieder ein trübes Imterjahr unsere schönsten Frühlingshoffnungen zu nichte gemacht. Unbillig wäre es, die Biene anzuklagen, daß sie nichts geleiftet in einem so trostosen Fahr. Das Bertrauen zu ihr ist nicht erschüttert — sie wird es rechtsertigen in besseren Tagen, die auch nicht ausbleiben werden. Diese frohe, zuversichtliche Hossmung wird die ächten Bienenfreunde zahlreich nach Solothurn geseiten, wo das Programm des Lehrreichen so vieles bietet.

Wir sind jum voraus überzeugt, daß unsere lieben Solothurnerfreunde uns in ihrer treuen, alten Wengistadt schöne Stunden bereiten werben. Biese teure Imter, die schon Jahrzehnte als stets willtommene Rater und Thater mitgewirft, werben in Solothurn erschen, sind sie ja sicher und freuen sie sich mit uns, unsern hochverehrten Ehrenpräsibenten bes Bereins schweiz. Bienenfreunde, herrn Pfarrer J. Jeter in Olten zu sehen, ihm die Freundeshand zu drücken und mit ihm einige liebe Amkerstunden zu verseben!

Alfo auf Wieberfehen in Solothurn!

#### Programm.

Sonntag ben 25. September.

Bormittags Bezug ber Quartierbillets und Bankettfarten im Restauraut "Metropole" vis-avis bem Bahnhof Neu-Solothurn.

Nachmittags Hauptversammlung bes Bereins schweiz. Bienenfreunde im Kantonsratssaal. Beginn punkt 2 Uhr. Die Verhandlungen sind öffentlich und jedermann ist willsommen.

#### A. Familiare Befchäfte.

- 1) Eröffnungswort und Jahresbericht burch ben Brafibenten.
- Genehmigung des Prototolls der Banberversammlung in Schaffhausen,
- 3) Rechnungsabnahme.
- 4) Buniche und Antrage aus bem Schone ber Berfammlung.
- 5) Beftimmung bes Feftortes für 1899.

B. Borträge über folgende Thema:

- 1) Buchten und Schwärmen, von Grn. Dommann in Lugern.
- 2) Der Camenwechsel in ber Bienengucht, von frn. Freben = muth in Bellhausen.
- 3) Die Resultate ber biesjährigen Rassengucht, von Grn. Kramer in Burich.
- 4) Erfahrungen und Beobachtungen auf einer Belegstation, von hrn. Wegmann. Bollinger in D.-Meilen.
- 5) Mus bem Bienenjahr 1898, von Grn. Golbi, Altstätten.
- 6) Fortidritt ober Rudfdritt? von Grn. Boid, Bruggen, St. Gallen.

- C. Demonftrationen und Distuffion betreffend:
  - a. Berbefferte Buchtfaften.
  - b. Berfendung und Ginfeten ber Gier.
  - c. Das Ofulieren von Beifelgellen.
  - d. Berfandtfiftden fur Koniginnen und Bufepungemethoben.
  - e. Rene Drohnenfallen.
  - f. Buchterifche Fragen aus ber Berfammlung.

Abends 6 Uhr Bantett in ber Reitschule.

Montag ben 26. September.

Bormittags 8 Uhr: Delegiertenversammlung in ber Ausa ber Kantonsichule.

- a. Brot. und Brafeng.
- b. Mitteilungen betr. Kurfe und Bortrage Die Stifetten Die Aufnahme neuer Filialvereine — Die Weltausstellung in Paris.
- c. Das eidgenöffische Lebensmittelgefet.
- d. Diesjährige Erfahrungen im Bienentransport.
- e. Wünsche und Anregungen.
- 10 Uhr Fortsetzung ber Banberversammlung im Kantonsratssaal.
- 12 Uhr Bankett im Hotel jum Abler.

Burich-Lugern, im Juli 1848.

Der Borftand bes B. G. B.



## Meine Erfahrungen mit alten und neuen Sheorien im Frühling 1897.

Bon J. Schaffner in Rufenacht. Bortrag, gehalten an ber Banberberfammlung in Schaffhaufen.

ein Bater sagte beim Auftauchen neuer Theorien über landwirtschaftliche Fragen oft: "Schon manche neue Theorie, bie sich dann in ber Pragie gar herzlich schlecht. Man erprobe darum neue Theorien immer durch eigene sorgfältige Bersuch, bewährt sich dann bie Sache gut, so richtet man ben ganzen Betrieb darnach ein, im andern Kall bat man boch keinen großen Kehler zu bereuen."

当てする。 コンスラン・ハイーション・シューカー・ハイト

Diesem Worte meines Baters folgend, stellte ich forgfältige, vergleichende Bersuche an über die alten und neuen Theorien betreffend die Frühlingsrevision, Erweiterung und Überwinterung ber Bölter.

Jebes Jahr wählte ich bei der Frühjahrsrevision einige Böller aus, welche annähernd nach der neuen Theorie behandelt wurden und eine gleiche Zahl genau gleich starter Böller wurden zur Bebandlung nach der alten Theorie verurteilt, um dann ans dem Resultat schließen zu können, welche Behandlungsweise die bessere sei. Die zur Behandlungsweise nach der alten Theorie verurteilten Böller mußten sich süns seich Sperationen gefallen sassen der alten Theorie verurteilten Böller mußten sche höziehungsweise Kunstivaden vollständig möbliert war, während die zur neuen Betriebsweise bezeichneten Böller das Glück hatten, nur zweimal gestört zu werden. Trot vorurteilsfreier Beobachtung konnte ich während den Jahren 1894/95 und 96 nicht wahrnehmen, daß die Störungen der zur alten Betriebsweise verurteilten Böller etwas geschadet haben können, weil sie immer vollständig denselben, mituuter sogar einen höheren Durchschnittsertrag abzaben als die mit der neuen Betriebsweise mit nur zwei Störungen, begünstigten Böller.

Im legten Frühling machte ich die Nevision am 16. und 28. März bei den Bölfern im Schweizerkaften. Die Borräte waren allgemein noch sehr schön, und ich verwendete von meinem sehr großen Borrat von reservierten Honigwaben vom Herbst 1896 her nur einige Stücke.

In der ersten Aprilbekade entwickelten sich die Bölter bei massenhaften Kirschbaumblitten prächtig. Um 10. April erglänzte allgemein in der hintersten (9.) Wabe der eingetragene Honig. Rum dachte ich, ist es nicht mehr zwechnäsig die vorrätigen Honigwaben länger zu behalten und entichloß mich, den ganzen Borrat am 11. April zu verwenden, damit die Waben geleert werden und wieder benugt werden können. Um 11. April wurde dann jedem Bolt der erste Honigraum auf 8 Waben gegeben und im Brutraum wurden jedem 2 Honigwaben, nachdem sie entbeckelt und mit lauem Wasser begossen waren, hinten angeschoben. Diese Bonigwaben wurden entleert und der Honig im Honigraum deponiert. Die zweite Aprildedede brachte etwas launig Wetter, bot aber doch genügend Flugstunden mit richtiger Temperatur, daß die Trachtbienen nicht versoren gingen, sosssilich die Bölter sich richtig, sogar prächtig entwickeln konnten.

Bom 24. April war gute Tracht vom Löwenzahn und am 29. April war ich genötigt allgemein zu erweitern.

Fünf Bölfern, ben ftarfften wurde der Kasten vollgehängt und zwar so: Der 1. Honigraum (8 Waben), welcher zum großen Teil schon halbgebeckelte Waben enthielt, wurde in den zweiten Honigraum gehängt und ber erste Honigraum erhielt acht gebaute Waben und hintenher 4 Kunstwaben, während ber obere Honigraum aus dem Brutraum noch die zwei mit Honig gefüllten Halbrahmen und hintenan noch zwei leere Waben erhielt.

Im Brutraum wurde ber nun leere Raum mit Aunstwaben gefüllt. Bei ben andern Böltern im Schweizerkaften wurde die Erweiterung auf den Brutraum und den ersten Honigraum beschränkt. Der Brutraum erhielt je jechs Halbrahmen mit Aunstwaben als Füllung der drei Babenräume, nachdem zwei Halbrahmen, die mit Honig belegt waren, in den Honigraum gebracht worden. Als Abschluß erhielt jeder 1. Honigraum dann noch zwei leere, gebaute Baben.

Run waren fünf Böller schnell erweitert, resp. in zwei Malen vollgehängt worden, während 16 Böller langsam, das heißt in zwei Malen nur auf Brutraum und ersten Honigraum ganz geöffnet waren.

Die ersten fünf (bie schnell erweiterten), hatten je 8 gebaute und 4 Kunstwaben mehr als die langsam erweiterten. (Also den Inhalt bes ersten Honigrammes.)

Wenn nun die gute Tracht anhalt, bachte ich, jo muß es diesmal gelingen, noch immer April und auf verschiedenen Ständen ber Gegend ichon Schwärme gefallen, da fann es bereits nicht fehlen.

Und boch! Es hat gesehlt! Am 1. Mai senkte das Wetterboot wieder auf die Regenstraße und tranrige Tage mit wenigen Ausnahmen solgten bis zum 16. Mai. Und welche Wirkung hatten diese Tage auf die Bienen.

In ben schnell erweiterten Bolfern wurde ber erste honigraum in ben acht gebauten Baben mit aller Gile auf die lette Zelle mit Brut besetht, die Kunstwaben wurden nicht berührt, dagegen aber die bereits versbedelten Baben im zweiten Honigraum teilweise entleert und auch noch bestiftet.

Diese Unmasse von Brut bedurfte gewaltige Mengen Pollen und sehr viel Basser, wovon nur ein kleiner Teil eingebracht werben konnte, weil die Trachtbienen gum größten Teil auf dem Fluge umkamen.

Das Basser reichte ich zwar im Stocke, aber als ber Borrat an Bollen verbraucht war, gingen massenhaft Bienen beim Possensiammeln verloren und diejenigen, welche wieder heimkamen, brachten so winzige Frachten, daß sie kaum in Betracht fassen konnten.

Um 16. Mai, als die Bitterung für einige Tage sich besserte, waren bie schnell erweiterten Boller ichon in bebenklicher Lage. Eine erstaunliche Menge Brut und bereits teine Trachtbienen mehr und ber jungen Bienen bereits zu wenige, um die Brut erwarmen und pflegen zu tonnen. Trot

einigen leiblichen Trachttagen konnte nicht einmal der Wangel an Bollen gehoben werden und das Wißverhältnis mußte noch weitere 10 Tage fortbauern.

Indessen wurde die Drohnenbrut vollends ausgeworfen und die Königinnen machten bereits vollständig Pause. Wie spielt der Mai seine Rolle bei den langsam erweiterten Bölfern?

Der Honigraum war sognsagen allgemein mit Honig gefüllt, als ber Mai mit seinem winterlichen Regenwetter eintrat. Der Brutansat war auf die auskausenden Brutzellen und die zum Konsum geleerten Zellen im Honiggürtel der Brutwaben beschränkt. Folglich blieb die Brut in ihrer Ausbehnung bereits unter dem richtigen Berhältnis. Der Pollendorrat reichte verhältnismäßig lange aus, so daß die Bienen kein Bedürfnis hatten, bei ganz ungünstigen Tagen nach Pollen zu sliegen, sondern die wenigen günstigen Stunden ausreichten, den Vollenbedarf einzubringen.

Um 17. bis 20. Mai schwärmten von ben langsam erweiterten Boltern zwei und baneben zwei Schwärme aus babischen Kaften brachten bie Zahl meiner Lölfer auf 42.

Als endlich am 30. Mai bessers Wetter eintrat, waren die schnell erweiterten Völker sehr arm an Trachtbienen, so daß eine richtige Ausnügung einer guten Tracht nicht bentbar gewesen wäre.

Die langsam erweiterten Bolfer bagegen hatten Trachtbienen im richtigen Verhältnis, welche ben zwar nur sparlich ausgefallenen Schluß ber Tracht aus ber Wiefenflora richtig benüten fonnten.

Damals mußte erweitert werben in biefen Bölfern um zu verhüten, daß nicht mächtige Klumpen Bienen sich während der Nacht an den Anflügen anlegten.

Rach Schluß ber heuernte machte ich bie Honigernte, wobei ich erfabren habe:

- 1. In ben langfam erweiterten Bölfern konnte ich burchschnittlich 5 kg Honig entnehmen und die Bölker stunden im richtigen Verhältnis von Trachtbienen, jungen Bienen und Brut. Sogar die Brut war sehr zahlreich vorhanden, was ich der Einschränkung im Mai zugeschrieben habe.
- 2. In den schnell erweiterten Bölfern war der Brutraum leer. Im ersten Honigraum waren die äußersten Kreise ber Brutzellen am Aussichlüpfen, in den mittleren Waben des ersten und zweiten Honigraumes fanden sich kleine Kreise mit junger Brut und Giern besetzt und am Dedel des Kastens geringe Streisen verdeckelten Honigs.

Der ichnellen Erweiterung vom 29. April mußte eine ichnelle Ginichrantung folgen.

Begreissich waren indessen die jungen Bienen zu Trachtbienen geworben, war aber keine Tracht vorhanden und nur sehr wenig Brut, weil eben die Königinnen im Mai ihre Kräfte nuglos vergeudet hatten. Run entfernte ich die unausgebauten Kunstwaden und brachte de Brut, welche in Halbrahmen saß, in den ersten Honigraum, damit sich der Brutansat wieder in den Brutraum verlegen konnte. Begreissich hatten diese Völker jedes einige kg Vorrat weniger als die nach alter Theorie behandelten Völker nach der Honigentnahme von durchschnittlich per Volk 5 kg.

Ich berechne ben Berluft resp. Minberertrag ber fünf Bersuchsvöller, welche nach ber neueren Theorie behandelt wurden, nebst dem Ausfall am Borrat gegenüber ben anbern Bölfern auf minbestens 40 kg.

Es ist dieses zwar nicht ein Ungluid für mich, aber ein Glück ist es, daß ich nicht alle Bölker so behandelt habe, in welchem Falle mir nicht möglich gewesen ware, zu ersahren, daß die alte Theorie betreffend Erweiterung der Bölker weitaus besser sei als die neue.

Ich werde es in Zukunft nicht mehr wagen, ein Bienenwolf in zwei oder sogar in einem Mase auf den ganzen Raum zu erweitern, sondern lieber mindestens 4 bis 5 Operation von je einigen Minuten vornehmen und möchte noch bei diesem Ansaß jedem Anfänger oder in diesem Kapitel weniger Erfahrenen zurufen: Eise mit Weise!

Nachschrift ber Red.: Bur Orientierung für Anfänger und solche, bie bie Banberversammlung nicht besucht haben, fügen wir aus ber über obiges Thema sehr lebhaft geführten Diskussion folgende beherzigenswerte Momente an:

Die Anhänger ber langsamen wie biejenigen einer raschen und burchgreisenden Erweiterung können Recht haben, es sommt eben auf die Stärke und den Entwicklungszustand der Bölker und die Witterung, d. h. die Art der Tracht an. Während tüchtigen Völkern bei ergiediger Tracht ohne Bedenken auf einmal 1—2 ganze Honigeragen dürfen geöffnet werden, wird vielleicht der Anfänger mit weniger leistungsfähigen Kolonien und besonders bei nur mäßiger oder gar spärlicher Tracht in kleinern Schritten erweitern. Wir verdanken unsere 98er Waiernte dem Umstande, daß wir dem Charafter der Witterung entsprechend nur sehr mäßig erweiterten, d. h. gar nicht über die Benützung einer Honigetage hinauskamen!



## Aus der Praxis.

ie tit. Rebaktion hat wiederholt an die Leser der "Blauen" die Bitte gestellt, die gemachten Ersahrungen aufzuschreiben und einzusenden. Dieser Bitte will ich hier, zwar etwas spät, nachkommen.

1) Der letzte Tag bes Mai vorigen Jahres war einer ber wenigen sonnigen Tage jenes Monats. Als ich mittags zum Bienenstanbe kam, hing eine nette Traube an

einem hingestrechten Beiftannchen. Um halb 2 Uhr melbete mir ein Rnabe, es hange ein Schwarm an einem Baume. Wie ich hintam, entbecte ich an einem andern Baume noch einen. Es maren aber nicht große Schwärme. Woher mochten fie gefommen fein? Bor bem Stanbe mar nichts gu feben bas barauf wies. An ben Fenftern tonnte bei bem ftarten Fluge ichon besmegen nichts bemerkt merben, weil bie beiben Schmarme gu flein maren, um eine fichtbare Beränderung ju verurfachen. Abende nahm ich bon ieber Traube einige Bienen und beftaubte fie, um fie vor bem Stanbe frei zu laffen und zu feben, wo fie einziehen. Dies war mir ichon wieberholt gelungen, warum follte es jest nicht gelingen? Che ich bie Beftaubten frei ließ, maren bie zwei größeren Schwarme einlogiert worben. Dit ben Bienen vom ersten Schwarm ging's wie gewöhnlich. Die bom zweiten fuchten ben gangen Stand ab. fanden überall ungeftorten Gingang und fehrten doch bald wieder gurud. Go ging's, bis famtliche bie neue Behaufung ihres Bolfes fanden. Die Bienen vom britten Bolflein tamen beim Beftauben in folche Aufregung, bag fie mutend einander anfielen und beim Freilaffen als Ruauel auf ben Boben fielen. Der malgte fich wie eine Rugel und mar weber mit Rauch, noch mit einem Stabchen gu trennen. Die Bienen tampften, bis fie ganglich erichopft und flugunfabig maren. Somit ift auch dieses Berfahren fein obsolut sicheres Mittel, die Berfunft ber Comarme zu erfahren.

2) Im setten Sommer wurden Stimmen laut, daß das Einschieben eines Blechs zwischen Brut- und Honigraum zum Bertreiben der Bienen aus dem letzern nicht den gewünschten Ersolg habe, wenn Brut oder gar die Königin im Honigraum sei. Beil es gesegentlich keine angenehme Sache war, einen Honigraum zu seren und neu zu möblieren, sam ich vor längerer Zeit auf den Gedanken, die Sache etwas angenehmer zu gestalken. Aus einem Wachstuch schnitt ich 4 mm schmäser als die Kastendeiten Streifen etwas länger als die Kastentiefe beträgt. Die glatte

Seite wird nach unten gekehrt und der Streifen aufgerollt. Sind 3 ober 4 (bezw. 6 oder 8 Waben) aus dem Honigraum genommen, wird die Rolle auf die Brutwaben gelegt, so daß die glatte Seite nach unten fommt und ein Ende des Streifens etwas über daß Fenster hinunter hängt. Das Wachstuch wird nach vornen abgerollt, je weiter die Arbeit vorrückt. Beim Wöblieren zieht man es den eingehängten Waben entsprechend sanst zurück. So geht das Ernten auch bei trachtloser Zeit sast unbelästigt von staten.

B.

## X

## Gottlieb Siegler von Minterthur,

ber Mann, beffen Bilbnis unfere "Blaue" umftebend bringt, alt Regierungsund alt Nationalrat, Sauptrebaftor und Bermalter bes "Landboten in Binterthur", Mitglied bes gurch. Rantonsrates und langjähriges Mitglied bes Bereins ichweig. Bienenfreunde, ift im Alter von beinabe 70 Sabren, in welchem er als Journalist und als Staatsmann, im Besitze seiner vollen geiftigen Rraft, noch fo vieles für bas Bolt hatte leiften tonnen, am 23. Juni 1898 bem Baterlande burch ben Tob entriffen worben. Er ftand allem, mas die Beit bewegt, mit frifdem Beifte und warmem Bergen nabe. Dit lebenbigem und von gründlichen Renntniffen getragenem Intereffe verfolgte er ben großartigen Aufschwung und bie Entwicklung ber Rrafte, welche bie Induftrie unferes Landes befruchten, beteiligte er fich an allen volkswirtschaftlichen Aufgaben, mar aber zugleich unter ben Erften, welche die Landwirtschaft als die Grundlage jeder gesunden Boltswirtschaft boch hielten und hat fich auch in ber Imterei, ber ja die "Blaue" speziell gewibmet ift, praftifch und erfolgreich bethätigt. Alles, mas er unternahm und wofür er mit feinem fraftigen Wefen eingetreten ift , bewies tiefgebende Sachtenntnis. Niemals war es ihm um leere Borte, ftets um die Sache ju thun, und was ibn bem Bolte fo teuer gemacht bat: Es ift berausgetreten aus bemielben, ohne ben Rufammenbang mit bem Rublen und Denten ber großen Schichten ber Bevolferung je gu Er hatte bie Not und bie Durftigfeit bes Lebens von Grund aus tennen gelernt, weil er felbit in folden Berhaltniffen aufgewachsen war. Es liebte und ichatte ben einfachften Mann und blieb felbft ein folder, als fein Wiffen und Konnen ibn langft gu ben bochften Stellen des politischen Lebens im Kanton Zürich und in der Eidgenoffenschaft emporgehoben hatte. Bir erachten es als Bflicht und find es feinem Andenten ichuldig, ben Lefern ber "Blauen" ein turges Lebensbild biefes

Mannes vorzuführen, zugleich als Borbild eines großen und getreuen Gibgenossen, bem nachzueisern in ber Liebe zum Baterlande jedermanns Sache fein follte.

Er ift in Winterthur als Gohn eines wadern Leinewebers und späteren ftäbtischen Holzmessers geboren worben. Mit seinen Eltern und Geschwitern saß er am Tische ehrbarer Arnnut. Aber ichm früh zeigte sich eine außerordentliche Begabung und es wurde ihm möglich gemacht, dank auch der Unterstützung einer in guten Verhältniffen lebenden Schwester, studieren zu können.



Big. 23. Gottlieb Biegler von Winterthur.

Er ftubierte Theologie und betrieb auch eifrig Mathematif. Schon als Student intereffierte ihn das öffentliche Leben. Bfarrer geworben, tam er nach Sebingen. Diefe Bfarrftelle eröffnete ibm bas Felb gu einer regen Wirtsamfeit in firchlichen. Schul- und Armenfachen. war ein tüchtiger, geiftvoller Brebiger. Un ben Reformen, Die bas öffentliche Leben erheischte. nahm er thätigen Anteil. Das icone Gefundariculhaus Debingens, bas gewiß bie Lefer aus ber Oftfcweig, wenn fie auf ben Rofenberg pilgerten, vom Gifenbahngug aus erblichten, erinnert an ibn , ber gur Grunbung bes bortigen Gefundariculfreifes fein Beftes gethan hat. Coon in Bedingen wenbete er bem Kelbe ber Bienen-

zucht in freien Stunden seine Aufmerksamkeit zu. Er wurde ein tüchtiger Imker und hat sein Leben lang alse Verbesserungen, die auf diesem Gebiete erzielt wurden, nicht nur mit regem Interesse verfolgt und daheim praktisch verwertet, sondern ist selbst mit Schrift und Wort unter die Försberer, die die Hebung der Vienenzucht bezwecken, getreten.

Bon Hebingen tam er als Pfarrer nach Eglisau. Diefer Wahlfreis entsandte ihn als Mitglied in ben hoh. Kantonsrat, allwo er burch die Frijche und Gediegenheit seines Auftretens sofort seinen Mann stellte. Bon Eglijau wurde Gotttieb Ziegler als Lehrer ber Philosophie in ben Fächern der alten Sprachen und der Mathematif an das Gymnasium seiner Baterstadt Binterthur berufen. Hier beteiligte er sich soweit am politischen Leben, als es ben politischen Umschwung der 60er Jahre vorbereiten half. Der Bienenzucht blieb er aber immer treu.

Als die Versassungsrevision im Jahre 1867 im Kanton Zürich eine besichlossene Sache war, half er als Mitglied des Versassungsrates diese ausarbeiten und stieg nach Annahme derselben durch das Volt, und vom Volte gewählt zum Regierungsrate empor. Als Finanzdirektor leitete er mit sicherer und kundiger Hand das Staatsruder durch die vielen sinanziellen Klippen, die durch die demokratische Versassung bedingt dem Staatsschiff sich entgegenstellten. Der Ersolg gewann der neuen Vera manchen Gegner zum Freunde. Auch als Regierungsrat vernachlässigie er die Imferei nicht.

Der III. Wahltreis des Kantons Zürich erwählte Ziegler zum Mitglied des Nationalrates, welche Behörde ihn nach wenig Jahren zum Präsibenten erwählte. Als solcher dat er die Berhandlungen geführt, welche die in Kraft bestehnde Bundesversassung von 1874 uns gebracht haben und welche seine Unterschrift trägt. Kein Zweisel, daß, wäre er von der Laufbahn nicht zurückgetreten, die er als Mitglied des zürch. Regierungsrates und des schweiz. Nationalrates beschritten hatte, Gottlied Ziegler bei dem ersten Anlasse (Tod des Bundesrat Scherers sel.) zum Mitgliede des Bundesrates gewählt worden wäre, und ebensowenig ist zu bezweiseln, daß, als die böse Nationalbahntatasstrophe über das Land ausbrach, Gottlied Ziegler als Mitglied des Bundesrates den Weg schon damals gefunden haben würde, auf welchen später erst nach vielen Jahren der Jrrungen, Kämpse und schweren Opsern der Bund einsente.

Nach seinem Rücktritt, veranlaßt durch ben Tod seiner lieben Gattin, trat er in die Redaktion des "Landboten" in Winterthur ein. Dieses Tagblatt stattete er mit einer Wochenbeilage aus, die ausschließlich der Landwirtschaft gewidnet war. Die Bienenzucht, ihr Streben und Ningen kamen nicht zu kurz. Nebst dem Einsatz seiner eigenen Kraft sorgte er für tüchtige Mitarbeiter. Auch diese Zeitschrift, die "Blaue", hat alljährlich einige außerordentlich gut geschriedene und anregende Beiträge von Ziegler erhalten.

Anfangs ber 90er Jahre wurde er von seiner Baterstadt wieder als Mitglied bes Kantonsrates gewählt, und war der besten einer in dieser Behörde. Seine Boten, mit der ruhigen Sicherheit eines ersalserenen Staatsmannes und seuriger, jugendlicher Überzeugung gesprochen, sahen siets die ungeteilte Ausmerksamkeit des Rates. Leider war es ihm nicht mehr vergönnt, das Gesetz für Ausbarmachung der Rheinfallmasserfräfte als Kommissionsmitglied durchberaten zu besten. Als er start,

wurde fein Tob als ein ichwerer Berluft von allen politischen Parteien bes

Er liebte bas Bolf und ward von ihm wieder geliebt. Auch der Berein schweiz. Bienenfreunde wird den Berstorbenen nicht vergessen, hatte er doch mehrmals, zum legtenmal 1896 in Frauenfeld, an den Berhandlungen der Wanderversammlungen teilgenonmen. Er verstand und ergründete das Leben des Bienenvolkes mit der gleichen Liebe und Aufmertsamkeit, die er dem Leben der Menschen und spezielt des Schweizervolkes entgegengebracht hat. Er ruhe sanft!

Donbard (Rt. Burich).

Mibert Budi.

## Apistischer Monatsbericht.

#### Der Juni 1898

bleibt unvergestlich. Die Hoffnungen, die auf ihn gefett wurden, blieben gänzlich unerfüllt: regnerisch, windig, lühl, war er von Anfang bis zu Ende. Die fühlen Nächte mahnten an den September. Der West brachte Regen und der Ost Frost.

Der längste Tag, fast ber einzige stille, warme Sommertag, brachte leiber nicht, was man von ihm versprochen: eine Bendung jum Bessern. — Rach wie vor dieselbe frostige herbstluft! Die fühlen Binde verberben noch mehr als die Regenschauer.

Aus ber allgemeinen Misere, die die Nettoergebniffe illustrieren, heben sich Dasen gleich nur die Gebirgsstationen von Uri und Graublinden ab. Im Flachland sielen die wärmsten Tage in die Trachtpause. Im warmgründigen Jura seste vielversprechend der Wald ein, auf der Molasse des Boralpengebietes blieb er stumm. Im Mai gab sich bei jedem Sonnenblich Stimmung tund zum Honigen — im Juni schienen die Honigquellen versiegt, fast nirgens eine namhafte Tagesleistung.

Die spärlichen Tageseinnahmen reichten hin, den Bruttrieb wach zu halten, auf Kosten bereits gesammester Vorräte. Die ererbte Schwarmlust ward verschingnisvost: Die Schwärme nußten fast alterorts gesittert werden. Mancherorts kehrte die Not sogar in nichtgeschwärmten Völkern ein. Abnorme Witterung ruft auch mancherlei Khnormitäten im Bienenhaushalt: Tolse Schwärmerei — weiselsose Volker in Wenge — Verzögerung der Eierlage — Kurzledigfeit junger Königinnen. Unter solchen Umständen tann der Erfolg der Königinnenzucht weber quantitativ noch qualitativ den Erwartungen entsprechen.

#### Juni-Rapport.

|                         | 1          | T      | mpera | tur   |         | Leiftung   |                  |                        |       |                |          |       | itterung          |
|-------------------------|------------|--------|-------|-------|---------|------------|------------------|------------------------|-------|----------------|----------|-------|-------------------|
|                         | Min<br>oc. | Datum  | Mar.  | Datum | Monats- |            | Detad<br>2<br>kg | orfchl<br>e<br>8<br>kg | Total | Lotal<br>kg    |          | Regen | Sonnen-<br>fchein |
|                         | İ          |        | 1     |       | ٥ċ.     |            |                  |                        |       |                |          | 1     |                   |
| Davos                   | -4         | am 4.  | +26   | a 21. | 11,4    | 7,8        | 4,2              | 11,7                   | 23,7  | + 13.4         | 3,5 24.  | 19    | 20/4              |
| Mengberg                | +5         | 16.    | 22    |       | 12,4    | 1,3        | 2                | 2                      | 5,8   | -0.9           | 1,1 21.  | 19    | 21/7              |
| B'fimmen Sch.           | 1          | 4.     | 24    | 22.   | 11,2    | 1,1<br>2,2 | 1,5<br>3,8       |                        | 4,9   | -1.7 + 2.2     |          | 18    | 18/8              |
| фофgrath .              | 0          | 4.     | 23    | 21.   | 11,5    | 2,2        | 1,4              | 1,4                    | 5,3   | -2,2           | 0,9 21.  | 20    | 23/3              |
| Trogen a                | 3          | 4.     | 26    | 12    | 12,2    | 0,7        | 1,9              |                        | 5,2   | $+0.1 \\ +1.6$ | 1,5 22.  | 22    | 20/4              |
| Überftorf               | 3          | 4.     | 23    | 21.   | 12.7    |            | 1,6              |                        |       | -4,5           |          | 19    | 24/7              |
| Slang                   | -2         | 4.     | 31    | 21.   |         | 16,9       |                  |                        |       | + 13.4         |          | 16    | 22/6              |
| Rappel a                | ĩ          | 4.     | 25    |       | 12,6    |            | 2,7              | 2,4                    |       | +2,2           |          | 25    | 20/1              |
| Rerns                   | 0          | 4.     | 25    | 22.   | 11,5    |            |                  |                        |       | +1             | 1,1 21.  | 24    | 24/3              |
| Belieberg               | ľž         | 3.     | 24    | 22.   |         | 10,5       |                  |                        |       | +4,9           |          | 18    | 24/3              |
| Et. Gallen a            | 4          | 4.     | 27    |       | 14,4    |            |                  | 1                      | 6,3   | -0,9<br>-1,3   | 0,8 5.13 |       |                   |
| Amfoldingen             | 1          | 4.     | 34    | 21.   | 15      | 3.4        |                  | 2.3                    |       | -0,4           |          | 21    | 21/5              |
| Binmis                  | 2          | 4.     | 28    | 22.   | 9.7     |            |                  |                        |       | +2,9           |          | 21    | 14/3              |
| 2 Umfteg                | 2          | 3.     | 29    |       |         | 12,7       |                  |                        |       | + 12.7         |          | 20    | 20/5              |
| Interlaten              | 7          | 4./28. | 29    |       | 15.7    |            | 3,6              |                        |       | +5,3           |          | 23    | 26/2              |
| Turbenthal              | l i        | 5./29. | 30    |       | 12,5    |            | 2,3              |                        |       |                | 1,3 8.   | 19    | 21/6              |
| Anutwil a               | 5          | 4/30   | 26    |       | 13,6    |            | 2,4              | 0,7                    | 5,6   | -2,6 $-2,8$    | 0,9 9.   | 12    | 18/3              |
| Ballwil 8               | -1         | 4.     | 26    | . 22. | 12.4    |            |                  |                        |       | 1+2,4          |          | 21    | 26/1              |
| 5 Bern                  | 3          | 4.     | 26    | 22.   |         | 0          | 0                | 0,1                    |       | -12,6          |          | 24    | 24/3              |
| Laupen                  | 4          | 4.     | 26    | 21.   | 15      | 4,9        |                  |                        |       | +1,8           |          | 13    | 18/15             |
| Retftal                 | 4          | 4.     | 27    |       | 14.7    |            |                  |                        |       |                |          | 21    | 20/1              |
| 4 Hiel                  | 3          | 4.     | 26    |       | 14,5    |            |                  |                        |       | +8,4           |          | 21    | 25/5              |
| Wigoltingen             | 3          | 4.     | 32    |       | 16,1    | 7          | 1.4              |                        |       |                | 1,74.7   | 18    | 23/7              |
| Zürich                  | 4          | 4.     | 28    | 21.   |         | 6          | 0,3              |                        |       |                | 1,4 5.   | 20    | 22/4              |
| Altstätten a            | 4          | 4.     | 31    | 21.   |         | 5,2<br>6,5 | 0,9              | 1,4                    | 7,5   | -2,6           |          | 19    | 27/5              |
| Eula .                  | 4          | 4.     | 24    | 21.   | 14      | 11,4       |                  |                        |       | -0,1           |          | 16    | 23/6              |
| Oberborf (Bafellanb)    | 9          | 29.    | 28    |       | 16,8    |            |                  | 1,4                    |       | -0,2           |          | 16    | 21/4              |
| Reuntirch<br>(Schaffh.) | 7          | 4.     | 31    | 21.   | 19      | 3,2        | 0,7              | 1                      | 4,9   | -3             | 0,7 9,10 | 20    | 26/5              |

- 1979)
  2 Amileg gefdwarmt am 18. Schwarmt: am 4. 6. 8. Juni.
  2 Amileg gefdwarmt am 18. Schwarm reteur. Schwarm = 5,5 kg.
  3 Balluril gefdwarmt am 4.
  4 Biel Nachfdwarm am 4.
  5 Bern: Borighwarm am 4.
  5 Bern: Borighwarm am 3. Nachfdwarm am 3. retour. Zweiter Nachfdwarm am 11.

## Bienenkalender 1898.

#### August.

Das abnorme Jahr verlangt vom Bienenguchter mehr als gewöhnliche Sorgfalt vor und bei ber Ginwinterung, wenn ber fommenbe Binter Die Bahl ber Bolfer nicht ungewöhnlich ftart lichten foll. Benn nicht ichon geschehen, raten wir, unverzüglich die Generalrevision auf dem Stande vorzunehmen, alle minderwertigen Bölker zu kassieren und mit den Standstöden zu vereinigen. Nach einem so magern Jahr empsiehlt es sich, besonders scharfe Auslese unter den Bölkern zu halten und die besten nur, aber diese mit altem Fleiß und zur rechten Zeit einzuwintern. Die im Lause des Frühlings und Sommers im "Kalender des Schweizer- Imters" niedergelegten Notizen sind uns nun sehr wertvoll. Diese und die der vorzunehmenden Revision gesammelten Beobachtungen geben sichere Anhaltspuntte zur Auswahl der überwinterumaksolonien.

An die Königin, die ja zum guten Teil für das glückliche Gebeihen des Boltes anno 99 bürgt, stellen wir besonders hohe Anforderungen; sie soll nicht nur guter Abstammung, sie soll auch jung, fruchtbar, rüftig und fehlerlos sein. Auf das im Kalender notierte Alter derselben geben wir zwar nicht alles, die vielen Singerschwärme sagten uns, daß mauche Bölter schou in der ersten Hälfte Mai stille umgeweiselt haben. Bohl benen, die in jener günstigsten Zeit anno 98 glücklich zu einer jungen Majestät gekommen sind. Die geschlossene Gilage und beren Behendigkeit sind jetzt die schätzenswertesten Eigenschaften zeber Bienenmutter.

Eben haben wir ein Prachtsexemplar einer 98erin bester Abstammung einem Bolke enthoben, sie legt auf der Hand Ei an Ei, ist also sehr fruchtbar, und doch ist der Brutsat lückenhaft! Warum? Besieh sie genau und beachte: An einem Hinterbein sehsen die Krallen, sie plaziert infolge bessen viele Eier nicht richtig auf den Grund der Zelle, alle diese aber werden ausgeworsen, daher die lückenhaste Brut. Es wird sofort dem Bolf eine besser Mutter beigegeben oder es wird kassiert. Mit der Unweizelung der Bölker darf nun keinen Tag mehr zugewartet werden und auch das Vereinigen geht später nur schwieriger.

Bei letterem ist zur herbstzeit und besonders nach magern Jahren alle Borsicht am Blate, wenn es nicht eine ärgerliche Schlächterei abseten soll. Es gibt der Bereinigungsarten verschiedene, der "Bienen-vater" erwähnt ihrer an mehreren Stellen. Wir praktizieren im herbst mit Borsiede die Arrestnethode: Das der Königin beraubte Bolf wird, nachdem es sich auf seinen Waben vollgesogen, in einen Transportkasten abgeschüttelt, eingesperrt und an die Sonne gestellt. Der Königin, der Brut und der Wähen, also aller Existenzbedingungen berandt, kommt es, an Licht und Wärnne gebracht, in höchste Aufregung, die ihm bei genügend Luftzutritt nicht schadet, bei welcher es aber das Gedächtnis an die frühere Flugstelle völlig verliert; es kann also jedem beliedigen Bolfe hinter die mit Honig verstopfte Kutterlücke beigeworfen werden und bseibt

vollzählig bort. Dies geichieht am Abend, nachdem ber zu verstärkenben Rolonie ein Ballon mit Futter aufgesett murbe.

So erhalten wir verstärkte Völler; wir werben aber auch auf anbere Art noch suchen, einen Nachschub besonbers von jungen Bienen in allen Standstöden zu erhalten. In so regenreichen Sommern werden die Bienen bei dem wochenlangen trägen Junensigen älter als in normalen Jahren, die alten Insasien aber müssen heinen bei dem wochenlangen trägen wir jest sofort per Volt 3 bis dischemmen. Bei günstigem Better reichen wir jest sofort per Volt 3 bis dischemmen. Bei günstigen Better nacheinander. Diedurch sommt die ganze Gesellschaft in ungewohnte Thätigkeit. Die Königin belegt nochmals eine bedeutende Fläche, der obere Teil der Waben wird handbreit mit verbeckelten Vorräten versehen und drunter hin ist bald reichlich gesammelter Pollen plaziert. Nach diesem ersten gründlichen "Justupf" reichen wir dann wöchentlich 2—3mal keiner Gaben, die nur den Zweck haben, die neu angesachte Lebens, und Brutthätigkeit noch einige Zeit lebendig zu erhalten. Spätestens in der ersten Hälfte des September solgt dann die endgüttige, reichliche Winterverproviantierung.

Bir muffen biefen ersten, grundlichen "Buftupf" um so bringenber verabsolgen, ba er ben leiber vielerorts sehlenben Barbestand an Naturtost, an Honig, erseten muß. Je länger er bei hohen Temperaturen im
Stocke ist, und je reichlicher er mit Blumenstaub durchsett wird, einen um so bessern Nahrungsbestand bilbet er für die Zeit ber Auswinterung.

Natürlich haben wir vor Verabreichung besselben ben Bien bereits auf die annähernd nötige Bahl tadelloser Überwinterungswaben eingesichränkt; lückenhafte, verbogene ober gar zu alte Tafeln wurden an jüngere, immerhin bebrütete, ausgetauscht.

Erwähnen wir noch furz des Stoffes mit dem gefüttert werden soll. Die besten Marken Bilde-Zuder (ungebläut), richtig präpaviert, genügen vollkommen. Übergießen wir einen Kessel voll Zuder mit einer Pfanne kochendem Wasser, so haben wir nach tüchtigem Umrühren eine gesättigte Lösung, die abends in warmem Zustande gereicht wird. Um Räubereien zu verhüten, verenge man die Fluglücken, wische verschüttetes Futter sorgfättigst auf, süttere alle Lösker zugleich und halte das Bienenhaus ganz dunkel.

Es empfiehlt fich für unsere Bauersame um so eher, die Borbereitungen zur Einwinterung und biese selbst zeitig vorzunehmen, da ein reicher Obstsegen in Sicht steht; nach Mitte September wird die Einseimsung desselben Zeit und Kräfte ungewöhnlich in Anspruch nehmen und unsere Bienen könnten dann vergessen. Das wolsen wir uns nicht zu schulden tommen lassen.

-----

## **J**ahresbericht

### Bilialvereine des Yereins Schweig. Bienenfreunde pro 1897.

|     |                        |       | 3           | irich.        |      |         |         |         |         |          |       |            |  |
|-----|------------------------|-------|-------------|---------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|------------|--|
|     |                        |       |             |               |      |         | litglie |         | v       | Ė.       | _     | 35         |  |
|     | Pereine                |       | pr          | äfident       | b    | Banfang | abres   | Bunabme | Ябпавте | Berfamm- | Befud | Answärtige |  |
| 1.  | Burch. Bienenfreunde   | ør.   | Spühler,    | Bürich V      |      | 126     |         | 5       | _       | 3        | 43/45 | _          |  |
| 2.  | Burcher Dberland       | ,, :  | 36. Furrer, | Robenhaufe    | n    | 154     | 150     | _       | 4       | 2        | 45/65 | 1          |  |
| 3.  | Burcher Beinland       | ,,    | Alb. Büch   | i, Dynhard    |      | 46      | 50      | 4       | _       | 1        | 40    | _          |  |
| 4.  | Remptthal u. Umgebg.   | ,,    | 3. Nüßli,   | Agaful:JUn    | au   | 71      | 63      | _       | 8       | 2        | 28    | 1          |  |
| 5.  | Unbelfingen u. "       | "     | Leemann,    | Stolhr., Flo  | ааф  | 82      | 81      | _       | 1       | 1        | 30    | _          |  |
| 6.  | Affoltern u. Umgebung  | **    |             | r., Majchwa   | nbe  | n 93    | 89      |         | 4       |          | 40/45 |            |  |
| 7.  | Bülach: Dielsborf      | "     | 3. Meier,   | Bülach        |      | 53      | 65      | 12      | _       | 2        | 40/70 | _          |  |
|     | Mittleres Tößthal      | ,, §  |             | iann, Turbe   |      |         |         |         |         |          | 45/75 |            |  |
|     | Unteres Tößthal        | "     |             | tann, Wülfli  | nge  | n 42    |         | -       |         | 4        | 14/18 |            |  |
|     | Babensweil u. Umgebg.  | ***   |             | ichtersweil   |      | 40      |         | _       | 10      | 1        | 3     | -          |  |
| 11. | Meilen                 | "     | Wegmann     | Bollinger.    |      | _       | 25      |         |         | 3        | 18/25 | _          |  |
|     |                        |       | €t.         | Gallen.       |      |         |         |         |         |          |       |            |  |
| 12. | St. Gallen u. Umgebg   | . ,,  | Chr. Bofe   | b, Bruggen    |      | 93      | 121     | 28      |         | 3        | 45/65 | 1          |  |
| 13  | Rheinthal              | **    | R. Gölbi,   | Bebrer, Mitft | ätte | n 95    | 96      | 1       | _       | 5        | 25/65 | 1          |  |
| 14. | Ebnat:Rappel           | ,,    | 3. Forrer   | , Rappel      |      | 30      | 28      |         | 2       | 4        | 8/14  | _          |  |
| 15. | Unter-Toggenburg       | **    | Lenherr, &  | br., Niederu  | zwņ  | 1 65    | 66      | 1       | -       | 3        | 30/35 | 1          |  |
| 16. | Mittleres Toggenburg   | "     | 21. Litiche | r, Neder      |      | 50      | 49      | -       | 1       | 3        | 20/35 | 1          |  |
| 17. | Sargand: Werbenberg    | ,,    | Shumad      | er, Lhr., Sa  | rgai | 18      |         |         |         |          |       |            |  |
| 18. | Secbezirt u. Gafter    |       | 3. Mägler,  | St. Gallente  | appe | 1 63    | 66      | 3       | _       | 2        | 42/45 | 2          |  |
| 19. | Wyl a. d. Thur         | **    | A. Gemp     | erli, Than    |      | 47      | 41      | _       | 6       | 4        | 20/40 | 2          |  |
| 20. | Wildhaus:alt Ct. Johan | ın ,, | M. Rhein    | er, Wildhar   | 18   | 33      | 33      |         | -       | 3        | 20/25 | 1          |  |
| 21. | Thurthaler             | ,,    | Juon, Pfe   | arrer, Ennet  | tbüh | 1 18    | 20      | 2       | _       | 3        | 14/30 | ) 1        |  |
|     |                        |       | 21          | argan.        |      |         |         |         |         |          |       |            |  |
| 22. | Unt. Narethal          | ,,    | S. Schaf    | ner, Rüfen    | аф   | 99      | 104     | 5       |         | 3        | 30/50 | ) 1        |  |
| 23. | Bonenthalu. Umgebun    | 9 ,,  | Brandli,    | Dberfulm      |      | 64      | 65      | 1       |         | 2        | 36/40 | ) 1        |  |
| 24. | Wiggerthal             |       | D. Rüngl    | i, Brittnau   |      | 89      | 88      | _       | 1       | 2        | 30/32 | 1          |  |
| 25. | Burgach                | "     | Ruffenber   | ger, Fifibac  | ф    | 75      | 68      | -       | 7       | 2        | 20/40 | )          |  |
| 26. | Dbeifreienamt          | "     | Leibacher,  | Sins          |      | 32      | 30      | _       | 2       | 3        | 18/23 | -          |  |
| 27. | Muri und Umgebung      | "     | Gottfr. @   | tödli, Mur    | i    | 50      | 47      |         | 3       | 3        | 20/50 | ) 1        |  |
| 28. | Begirf Baben           | ,,    | Basler, Be  | rwalt., Wett  | inge | n 43    | 41      | _       | 2       | 2        | 18/20 | )          |  |
|     | Laufenburg u. Umgebg   | . ,,  | Ruede, Frie | densrichter,  | Su   | l3 52   | 54      | 2       | -       | 2        | 37/4: | -          |  |
| 30. | Dberfridthal           | ,,    | Theiler, ?  | Heftor, Fric  | t    | 88      | 89      | 1       |         | 3        | 30/50 | ) 1        |  |
|     |                        |       | 2           | Bern.         |      |         |         |         |         |          |       |            |  |
| 31. | Rant. Berein           | ,,    | Wartmann    | , Apothefer,  | Bie  | 1508    | 480     |         | 28      | 0        |       |            |  |
| 32. | Riedersimmenthal       | "     | Alopjenfte  | in, Wimmi     | 8    | 33      | 29      |         | 4       | 2        | 18/60 | ) 1        |  |
| 33. | Oberfinmenthal         | **    | H. Bichje   | l, Zweifimn   | ten  | 15      | 15      | _       | _       | 1        | 5     | 1          |  |

|                            |                                 | 1      | Hitgli | eder    |         | 3       | E                        |
|----------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Pereine                    | Präfident                       | Mnfang | abres  | Bunahme | Verfamm | Refud   | Auswartige<br>Referenten |
| 34. Seeland                | or. Wartmann, Biel              | 107    |        | _ 1     |         | 25/45   | 1                        |
| 35. Oberaargau             | " 3. Steiner, Graftobl          | 84     |        | _ ^     |         |         |                          |
| 36. Mittelland             | " R. Bürften, Lehrer, Bern      |        |        | 9 -     |         | 35/45   |                          |
| 37. Oberbiefbach           | " R. Ramfer, Oberbiegbad        |        | 40     | 4 -     |         | 14/21   |                          |
| 38. Dberland               | " Fr. Rieber, Interlaten        | 85     |        |         |         | 18/28   |                          |
| 39. Dberhaeli              | "Nägeli, Depringen: U .: Schei  |        | 18     | 4 -     |         |         | _                        |
| 40. Oberemmenthal          | " Röthlisberger, Langnau        | 40     | 46     | 6 -     |         | 30/56   | 1                        |
| 41. Unteremmenthal         | " Bircher, Burgborf             | 70     | 76     | 6 -     |         | 20/50   | 1                        |
| 42. Reichenbach            | " D. Luginbühl, Dublenen        | 20     | 20     |         |         | _       | -                        |
| 43. Bipperamt              | " B. Flüdiger, Bfr., Riederbip  |        | 37     |         | - 2     | 24/24   | 1                        |
| 44. Genoffenichaft Laupen  |                                 |        | 28     | 7 -     | - 2     | 19/22   | 1                        |
| 45. Trachfelmalb. Emmentha |                                 | 29     | 43     | 14 -    | - 2     | 14/30   |                          |
|                            | Solothurn.                      |        |        |         |         |         |                          |
| 46. Solothurn u. Umgebg.   | " G. Lang, Bfr., Luglingen      | 130    | 126    | _       | 4 3     | 70/110  | 2                        |
| 47. Grenchen " "           |                                 |        |        |         |         |         |                          |
| 48. Coloth. Rieberamt      | " Brobmann, Schonenwerb         | 62     | 65     | 3 -     | - 2     | 37/46   | _                        |
| 49. Ganer Bienenfreunde    | " G. Rölliter, Onfingen         | 15     | 15     | 2 -     | - 2     | 17/18   | -                        |
| 50. Thierftein u. Umgebg.  | " M. Doppler, Bfr., Meltingen   | 58     | 64     | 6 -     | - 2     | 30/70   | -                        |
| 51. Rriegftetten           | " Reinhard, Lehrer, Dber-       |        |        |         |         |         |                          |
|                            | Gerlafingen                     | 53     | 50     | _       | 3 4     | 23/40   | 1                        |
|                            | Thurgan.                        |        |        |         |         |         |                          |
| 52. Rant. Berein           | " Brauchli, Bet., Wigoltingen   | 117    | 118    | 1 -     | - 8     | 40/60   | -                        |
| 53. hinterthurgau          | " Rnecht, Lehrer, Bichelfee     | 82     | 75     | _       | 7 3     | 30/40   | -                        |
| 54. Oberthurgauer          | " Bartenweiler, Engwang         | 102    | 88     | - 1     | 4 8     | 3 40/50 | 2                        |
| 55. Efcheng und Umgebung   | " Siegwart, Lehrer, Gicheng     | 34     | 38     | 4 -     | - 8     | 3 26/34 | 1                        |
| 56. Thurg. Seethal         | " Sträuli, Bfr., Scherzinger    | t 53   | 53     |         | - 2     | 30/50   | _                        |
|                            | Luzern.                         |        |        |         |         |         |                          |
| 57. Kantonal. Berein       | " Fr. Rrepenbubl, Anutmyl       | 274    | 280    | 6 -     | - 1     | 40      | 1                        |
| 58. 3mferverein Amt Lugern | " & Bucher, Telephonbeamter     | 112    | 104    | _       | 6 2     | 12/25   | 1                        |
| 59. Central-Biggerthal     | " Ml. Meper, Ohmftal            | 55     | 47     | _       | 8 8     | 16      | 2                        |
| 60. Ruswyl                 |                                 |        |        |         |         |         |                          |
| 61. Sochborf               | " 3. 3. Trueb, Dochborf         | 99     | 95     | _       | 4 8     | 20/36   | 1                        |
| 62. Subrenthal             | " Raufmann, Bofibalter, Biniton | 69     | 50     | _ 1     | 11 6    | 90/00   | 1                        |
| 63. Kriens                 | " 3. Billi, Lebrer, Rriens      | 18     |        |         |         | 2 20/22 | 1                        |
| 64. Surfee                 | C W14 01 01                     |        |        |         | 8 5     | 2 22/60 | 2                        |
| 65. Entlebuch              | 0 0 10 10 10 16 1               | 26     | 33     | 7 -     |         | ,       | 1                        |
| o. enticond                |                                 | 20     | (ii)   |         | ,       | 10      | 1                        |
|                            | Appenzell.                      |        |        |         |         |         |                          |
| 66. Borberland             | " Landolf-Merne, Beiben         | 45     |        |         |         | 3 16/30 |                          |
| 67. Mittelland             | " A. Schieß, Trogen             | 18     |        | 4 -     |         | 30      | 1                        |
| 68. hinterland             | " C. Dip, Berisau               | 46     | 46     |         | - ;     | 3 15/20 | _                        |

|      |                       |     |                              | 1        | Mitgl   | iede    | r       | 4       |       | ÷ =                      |  |
|------|-----------------------|-----|------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|--------------------------|--|
|      | Pereine               |     | Präfident                    | E Anfang | Jahre   | Bunahme | Abnahme | Perfamu | Befud | Auswärtige<br>Aeferenten |  |
|      |                       |     | Schwnz.                      |          | Juniter |         |         |         |       | -0                       |  |
| 69.  | March :               | ßr. | M. Spieß, Lebrer, Tuggen     | 33       | 36      | 3       | _       | 2       | 30/35 | 1                        |  |
|      | Rüßnacht              | "   |                              |          | 30      |         |         | 4       | 36    | 1                        |  |
|      | Innerichmy u. oberer  |     | M. Sibler, Sefunbarlebrer,   |          |         |         |         |         |       |                          |  |
|      | Biermalbftätterfee    | "   | Brunnen                      | 51       | 63      | 12      | -       | 2       | 35/37 |                          |  |
|      |                       |     | Graubünden.                  | ,        |         |         |         |         |       |                          |  |
| 72.  | Chur                  |     | 3. Braun, Chur               | 3        | 31      | 3       | 9       | 1       | 35    | 1                        |  |
|      | Rhätiton              |     | Lietha, Grufch               | 35       | 35      | _       | _       | 2       | 35    | 2                        |  |
|      | Davos                 |     | Bir. Robelt, Davos Blas      |          | 23      | _       | _       | 2       | 13/17 | 1                        |  |
| 75.  | Zöbi                  | "   | Bfr. 3. Berther, Surrein     |          | 24      |         |         |         | 30/55 |                          |  |
| 76.  | Mang.                 | "   | Morit Maggi, 3lang           |          |         |         |         |         |       |                          |  |
|      | 00                    | "   | Bug.                         |          |         |         |         |         |       |                          |  |
| 77.  | Rantonaler            |     |                              | 115      | 109     | _       | 6       | 1       | 60    | _                        |  |
|      |                       | "   | llri.                        |          |         |         |         |         |       |                          |  |
| 78.  | Rantonaler            |     | Rarl Furrer, Attinghaufen    | 16       | 18      | 2       | _       | 3       | 7/9   | _                        |  |
|      |                       | "   | Obmalben.                    |          |         |         |         |         | ,     |                          |  |
| 79.  | Rantonaler            |     | 30f. Bonblin, Rerns          | 48       | 48      |         | _       | 2       | 30/35 | 1                        |  |
|      |                       | "   | Ribwalben.                   |          |         |         |         |         | /     |                          |  |
| 90   | Rantonaler            |     | 3. Worich, RegRat, Enet:     |          |         |         |         |         |       |                          |  |
| ου.  | Rantonater            | #   | burgen                       | 40       | 39      |         | 1       | 9       | 15/18 | 1                        |  |
|      |                       |     |                              | 40       | 99      | _       | 1       | -       | 10/10 |                          |  |
|      |                       |     | Glarus.                      |          |         | _       |         |         |       |                          |  |
| 81.  | Rantonaler            | #   | Joh. Bögeli, Ennenda         | 23       | 30      | 7       | -       | 4       | 8/20  |                          |  |
|      |                       |     | Freiburg.                    |          |         |         |         |         |       |                          |  |
| 82.  | Deutsche Bienenfrbe.  | n   | 3. Jungo : Chlatly, Dübingen | 111      | 122     | 11      | _       | 5       | 17/32 | -                        |  |
|      |                       |     | Edaffhaufen.                 |          |         |         |         |         |       |                          |  |
| 83.  | Kantonaler            |     | Balbrogel, 2hr., herblingen  | 85       | 95      | 10      | _       | 3       | 20/40 | _                        |  |
|      |                       | "   | Brieg. Wallis.               |          |         |         |         |         |       |                          |  |
| Q1   | Dbermallis            |     | Dofar be Berra, Leut         | 52       | 52      | _       | _       | 2       | 30/40 |                          |  |
|      | Brieg u. Umgebung     | #   | Leo Loretan, Brieg           | 27       |         |         |         |         | 11/15 |                          |  |
| 0.0. | orteg a. trangerung   | n   |                              |          | 20      | -       |         |         | 11/10 | _                        |  |
|      |                       |     | Bafel.                       |          | 20      |         |         |         |       |                          |  |
|      | Rorbichweizerischer   |     | Bereberger, 2hr., Bollftein  | 72       | 13      | 1       |         | 2       | 40/70 | 1                        |  |
| ðí.  | Bafellandfchaftlicher | Ħ   | M. Bufer, Befchaftebureau,   | 001      | 961     |         |         | ŧ       | 90/00 |                          |  |
| 60   | 0D - 15 - 16 - 11     |     |                              |          | 261     |         |         |         | 30/80 |                          |  |
| o8.  | Walbenburg            | "   | R. Dettwyler, Reigolbswyl    | 80       | 100     | 20      |         | 4       | 40/80 | 1                        |  |
|      |                       |     |                              |          |         |         |         |         |       |                          |  |

Den genauen Mitglieberbestand anzugeben, ist nicht möglich, weil wieder Bereine mit ihrem Berichte weggeblieben. Neue Bereine sind 10 beigetreten, so daß wir jest 88 zählen. 38 Settionen rühmen eine Mitgliederzunahme von 311, während 30 Filialvereine einen Austritt von 178 Mitgliedern beklagen.

Bei ben 205 verzeichneten Bersammlungen reserierten nur 55 auswärtige Bienenzuchter, die übrigen Zusammenfunfte wurden von eigenen fleißigen Amtern bedient und belehrt.

#### Rurie pro 1897.

Burder Oberland. Gin projektierter Bienenkorbflechtkurs konnte wegen Mangel an Teilnehmern nicht abgehalten werben.

| Pereine                | Bursleiter                              | gonoriert durch:                       | Teif-<br>nehmer | Tage              |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Affoltern & Umgebung   | Hr. Göldi                               | Ranton                                 | 30              | $6^{1/2}$         |
| Bülad-Dieleborf        | •                                       | Landw. Beg. B.                         | 23              | 7                 |
| Mittleres Tößthal. {   | " " Blitterswy<br>u. Fr. Keller, Kählho |                                        | 28              | 12(Came-<br>tage) |
| Meilen                 | Dr. Wegmann                             | gratis                                 | 18              | 3(Conn-           |
| St. Gallen & Umgebg.   | " Bofd, Brugger                         | Rant. Beborbe                          | 25              | 9 "               |
| Landw. B. Gogau        | " " "                                   | L. B. Gogau                            | 12              | 5 "               |
| Rheinthal (St. Gallen) | " Jüftrich, St. Gll                     | Rant. Beborbe                          | 12              | 3                 |
| Wyl a. b. Thur         | " Spühler, Burid                        |                                        | 12              | 3                 |
| Thurthaler Bienen-     | " Frenenmuth,                           |                                        |                 |                   |
| freunde                | Wellhaufen                              | Rant. Beborbe                          | 12/18           | 6                 |
| Seeland (Bern)         | " bo.                                   | V. jchw. B.                            | 20/25           | 2                 |
| Oberaargan (Bern)      | " Blafer, Böginger                      | bie Geftion felbit                     | 22              | 2                 |
| Mittelland (Bern)      | " Kramer, Bürich                        | B. fcm. Bienen                         | i. ?            | õ                 |
| Oberland (Bern)        | " Fregenmuth                            | B. fcm. Bienenf                        | . 15            | 4                 |
| Unteremmenthal         | " Blafer, Böginger                      | die Seftion                            | 30              | 2                 |
| Tradifelwald           | " F. Burri, Thal<br>" Nebi, Afch        | die Kursteilnehme<br>die Kursteilnehme | r   23          | 4                 |
| Efcheng & Umgebung     | " Wartenweiler,                         | die Regierung beg                      | 3               |                   |
|                        | Engwang                                 | Kts. Thurgau                           | 23/29           | 6                 |
| Bafelland              | " 3. Dommann,                           |                                        |                 |                   |
|                        | Luzern                                  | B. fchw. Bienenf.                      | . 18/2          | 8 6               |

Durch den Berein schweiz. Bienenfreunde wurden vier Kurse sinanziell unterstützt. Auch die Instruktion der Honigkontrolleure war ja Sache des Tentralvereines, sowie teilweise Reisentschäugung der Kursteilnehmer bei Anlaß des Fortbildungskurses auf Rosenberg, Zug, unterm 27., 28. und 29. Dezember. Kantonale Subventionen von Behörden erhielten ganz besonders St. Galler, Zürcher, Berner, und Thurgauer-Bereine. Auch zwei landw. Bereine halfen den Juntervereinen Kurse durchssühren (Bülach-Dielsdorf, Landw. Berein Goßau). Zwei Sektionen (Oberaargau und Unteremmenthal) bestritten aus eigener Kasse die Kurskosten, während in Trachselwald die Teilnehmer die Auslagen deckten. Mittleres Töstihal

und Meilen hatten sogar das Glück, Kursleiter zu finden, die ohne Entsschädigung ihres treuen Amtes walteten.

#### honorierung ber Referenten.

Burcher Oberland. Gin Referent wurde burch bie Direftion bes Innern (Burich) honoriert.

Remptthal und Umgebung. Honorierung eines Referates burch obige Direktion.

St. Gallen und Umgebung, Durch ben Berein schweiz Bienenfreunde. Untertoggenburg. Gin Referat honorierte die Kasse des Filialvereins. Mittleres Tongenburg. Gin Bortrag durch ben B. schw. B.

Seebezirf und Gafter. Der Kanton bezahlte zwei Referate.

Bilbhaus-Alt St. Johann. Der Ranton bezahlte ein Referat.

Unteres Marethal. Gin Referat durch ben B. fcm. B.

Wynenthal und Umgebung. Ein Referat burch ben B. fcm. B.

Biggerthal. Durch unfern Filialverein.

Muri & Umgebung. Durch unsern Fisialverein und ben B. schw. B. Oberfridthal. Gin Bortrag burch ben fant, landw. Berein.

Riedersimmenthal. Gin Bortrag burch ben B. ichm. B. und einen burch die ötonom. gemeinnützige Gesellichaft bes Kantons Bern.

Oberland (Bern). Durch bie Direftion ber Landwirschaft bes Rantons Bern.

Bipperamt. Durch ben B. fchw. B.

Lanpen. Durch die ötonom, gemeinnütige Gefellschaft bes Ats. Bern. Solothurn und Umgebung. Gin Bortrag burch die Seftion, einer burch ben B. fcw. B.

Rriegstetten. Gin Bortrag burch bie Gettion.

Thurgan, Rant. Bwei Bortrage burch bie Gettion.

Dberthurgau. Bwei Bortrage burch die Geftion.

Efcheng und Umgebung. Gin Bortrag burch bie Geftion.

Lugern, Rant. Gin Bortrag burch ben B. fchw. B.

Mmt Lugern. Gin Bortrag burch bie Geftion.

Central-Biggerthal. Zwei Bortrage burch bie Seftion und einen burch ben B. fcm. B.

Sochdorf. Durch den B. fchw. B.

Enhrenthal. Durch ben Rantonal-Berein.

3mferverein Surfec. Einen durch ben Kantonalverein und einen burch ben B. schw. B.

Appengeller Mittelland. Durch ben B. fchw. B.

Mard. Durch ben B. ichm. B.

Chur. Durch ben B. ichm. B.

Rhatifon. Durch bie Seftionen Rhatifon und Chur und ben Kantongrat,

Davos. Durch bie Geftion Davos.

Obwalden. Durch die Geftion Obwalden.

Freiburg. Durch das tant, Komite für Landwirtschaft vier Borträge. Oberwallis. Durch die Settion felbst.

Die kantonalen Behörben (landwirtschaftl. Departement) honorierten vielerorts auch die Referenten von Interversammlungen, so Zürich, St. Gallen, Nargau, Bern (landw. Departement und ökonom. Gesellschaft), Graubunden, Freiburg (kant. landw. Berein). Der Berein schweizerischer Bienenfreunde oder die Sektionen selbst übernahmen an den meisten Bersammlungen die Bezahlung der Referenten. Recht viele Sektionen sanden in ihren eifrigen Berschlung der Referenten. Recht viele Sektionen fanden in ihren eifrigen Borskänden und Mitgliedern tüchtige Berater, erfahrene Praktiter, die ihnen ganze Nachmittage Belehrungen, Winte und Käte brachten, und zwar gratis, ohne irgend welche Entschädigung. Ein autes. nachabnungswördiges Beiwiel.

#### Befonbere Leiftungen.

Andelfingen und Umgebung. Depot von Gerätschaften, Mittelswänden 2c.

Affoltern & Umgebung. Errichtung einer Schwarmbermittlungsstelle.

Bilad:Dicleborf. Berlofung bei Unlag einer Bereinsversammlung. Preis bes Lofes 50 Cts. 1/6 ber Einnahmen fiel in die Bereinstaffe.

Mittleres Tögthal. Frau Keller im Kahlhof erstellte ein Bereinsbienenhaus für 31 Böller (23 Schweigerkaften, 4 Dabant-Alberti und 4 Körbe.)

Rheinthal (St. Gallen). Der Berein gibt an feine Mitglieder Futtergeschirre, Korbstechtrohr, Zuder jum Selbsttoftenpreis. Gine Bereins-Bachspresse fieht ben Mitgliedern jur Berfügung. Erstellung von dreißig körben von Bereinsmitgliedern und Abgabe an folche.

Ebnat-Kappel. Die planierte Ausstellung unterblieb wegen bem gu mageren honigjahr.

Untertoggenburg. Der Berein beforgt bas Gießen von Mittelwänden. Brattifche Übungen an Bienenständen.

Mittleres Toggenburg. Antauf eines Dabant-Albertikaftens gur Demonstration. Bekanntgeben des Resultates eines Wagvolkes in den Tagesblättern unseres Kreises für die Monate April bis August.

Ceebegirt und Gafter. Anichaffung einer Bereins-Bachspreffe.

Byl a. b. Thur. Genoffenichaftlicher Bezug von Franfenthaler Bile, Bilbhang-Alt St. Johann. Errichtung eines Depots für Bienen auchtaeraticaften.

Oberfreienamt. Gine Exfursion behufs Anwendung ber Chasse-

abeilles hat fehr befriedigt.

Muri und Umgebung. Gemeinsame Anschaffung von Buder, Bienentörben, Rtarfeffel.

Ricdersimmenthal. Organisation einer Schwarmhanbels-Bermittlunasitelle.

Mittelland, Bern. Exfurfion behufs Ginwinterung. Gemeinfamer Begug von Buder.

Oberemmenthal. Bermittlung von Schwarmen.

Reichenbach. Gegenseitiger Besuch von Bienenftanden gum Bwed gegenseitiger Belehrung.

Lanpen. Exfursionen, genossenschaftliche Bestellungen von 14 Biersbeuten, Geräten, Kunstwaben, Futter, total ber Bestellungen für Fr. 1600. Umschneiben von 35 Korbvölkern in Kastenwohnungen, vom Lorstande besorat.

Rieberant (Solothurn). Zwei Honigichleubern murben mit 20% nabatt fur Bereinsmitglieber angeschafft, Die Pramiierung von Bienenständen mußte wegen ichliechter Witterung verschoben werben.

Rrienstetten. Bermitlung von Schwärmen,

Thurgan, Rant. Prämiierung von Ständen, Ausstellungen, Exturfionen, Bermittlung frember Bolter und Schwärme war alles auf bem Blane, es tonnte aber nichts ausgerichtet werden wegen bem ichlechten Jahre.

Sochborf. Schwarmvermittlung, Anfauf von Futter.

Rriene. Bier Erfurfionen auf Bienenftanbe.

Surfee. Gemeinschaftlicher Bezug von 30 q Frankenthaler Pile und von billigen Wohnungen.

Innerichwy und oberer Bierwalbstätterfee. Bermittlung von Rrainer Bienen.

Tödi. Bermittlung von 15 Bolfern.

3ug. Abgabe ber Mittelwände jum Selbsttostenpreis. Un bas Abonnement ber "Blanen" wird per Abonnent 1 Fr. bezahlt,

Freiburg. 62 frembe Bolter wurden vermittelt, ebenfo auch biefige Schwarme,

Schaffbaufen. Arrangierung einer Ansftellung auf bie Banberver- verjammlung.

Balbenburg. Bermittlung frember Bolfer.

#### Beobachtung im Sonighandel.

Burcher Bienenfreunde. 9 Bereinsmitglieder haben fich für die Honigkontrolle angemeldet. 7 ließen ihre Ernte kontrollieren, trothdem fie ichon Räufer für ihre Ware gefunden hatten.

Durch bie Centralftelle offerierter Sonig murbe von unfern Mitgliebern feiner gefauft, weil überall gu hohe Preife verlangt murben.

Bürcher Oberland. Die Honigfontrolle verursacht unserm Borftande viel Mibe und Arbeit

Bürcher Beinland. Dit ber Honigtontrolle haben wir nur gute Erfahrungen gemacht, so bag ber Borftand beantragt hat, unsere Bereins, mitglieder find obligatorisch verpflichtet, kontrollieren zu laffen.

Remptthal und Umgebung. Rlarteffel find febr gu empfehlen.

Uffoltern und Umgebung. Die Sonigfontrolle hat in unferm Berein eine große Angahl Freunde. Die Centralstelle funktioniert prompt.

Bulad-Dieleborf. Centralftelle allfeitig begrüßt.

Mittleres Tögthal. Extra Klärfeffel werben nicht gerne angeschafft; gewöhnliche Keffel, forgfältig mehrmals abichaumen, langes Stehenlaffen genüge.

Meilen. Kontrollierter honig findet gute Abnahme. Die honigtontrolle ist ein Bindemittel gur Organisation sämtlicher Imter.

Thurgan, Kant. Die Erfahrungen bezüglich ber Honigtontrolle sind gute, soweit sich bieselben bis jest beurteilen lassen. Die Kontrolle ber Stände und bes Honigs wurde begrüßt und Ratichläge gerne entgegen genommen. Die Kontrolle wirt wohlthuend auf Stand und Besiger. Kontrollmarke und Etikette wird sich als die notwendige Empfehlung bei Kauf und Bertauf einbürgern.

Efchenz und Umgebung. Gin Mitglied verfaufte ben fontrollierten Honig, erhielt aber die zweite Salfte des Betrages erst nach Borweis der Kontrollfarte. Dem Schaffhauser Berein für seine Reklame für tontrollierten Honig besten Dant.

Unt Lugern. Der Borstand hat von sich aus im Sommer für 5000 Fr. honig aufgefauft, um bie bisherigen Kunden behalten zu können. Die burch bie Centralstelle erhaltenen Offerten waren burchweg zu hoch im Preise.

Sochdorf. Honigfontrolle wird fehr begrüßt.

Surfec. Sonigfontrolle wird fehr begrüßt.

Rugnacht (Schwy3). Sonigfontrolle fei fehr willtommen.

#### Befondere Erfahrungen aus ber Imterpragis.

Bürcher Bienenfreunde. Wir stimmen in das Berdammungsurteil gegen die "Krainer" nicht ein, sie haben uns die Kasten mit Bienen gefüllt und es gibt unter ihnen ebenso gute "Hüngler" wie bei der deutschen Rasse.

Biele Stode, die nicht ichwarmten, brachten noch hubiche Ernten.

Uffoltern und Umgebung. Bereinzelte Sobepunfte (Jelisberg, Frohmoos-Bedingen) hatten recht ichone Ernten.

Bilach: Dieleborf. Beitgemäße Berichte, Unleitungen, Mahnungen (ca. 4 in ber Saison) finden gute Aufnahme.

Babeneweil und Umgebung. Ginem von unfern Mitgliebern murben von boswilliger Sand vier Kaftenvölfer abzuschwefeln versucht, zwei gingen zugrunde, zwei wurden gerettet, weil die Dedbretter nicht luftbicht abichlossen.

Meilen. Deutsche Nordlandsbienen zeigten sich sehr schwarmluftig, 2-3 Schwarme per Stock. Unsere Braunen gaben wenig Schwarme, aber bafur schöne Ernten.

Rheinthal (St. Gallen). Das Bengieren hat fich biefes Jahr ichlecht bewährt, ebenso Spetulativ-Fütterung.

Untertoggenburg. Daffenhaft ftille Umweifelung.

Unteres Aarethal. Starte Erweiterung , übergroßer Brutanfat, fleine honigernte.

Muri und Umgebung. Unfere Landraffe hat wiederum ben Sieg über bie fremden Raffen bavongetragen.

Ober-Fridthal. Der Schweigerkaften findet erfreuliche Berbreitung infolge beständiger Bemühung bes Borftandes.

Mittelland (Bern). Bu früher Brutansatz sehr gefährlich, wird verurssacht durch ben Ginfluß der Bitterung (Sonne) in einfachwandigen Kaften (Dadant).

Oberemmenthal. Als erprobtes Mittel gegen Faulbrut wird empfohien:

- a. Bei hochgradiger Infettion: Kassierung des Boltes, gründliches Auswaschen der Wohnung und wiederholtes Bestreichen derselben. mit Terpentinöl.
- b. Bei geringerm Grad genügt: Segen bes Imbs in Schwarms zustand nach gehöriger Bestreichung bes Kastens mit Terpentinöl.

Bipperamt. Begen fehr geringem Sonigjahr wurden teine Ber- fammlungen abgehalten.

Tradfelwalb. Benig Comarme, viele Afterfoniginnen.

Riederamt (Colothurn). Geit 10 Jahren bas ichlechtefte Bonigjahr.

Thierstein und Umgebung. Brave Bolter ber einheimischen braunen Rasse brachten trot ber ungunstigen Witterung etwelchen Borfchlag. Der Gebrauch ausgebauter Baben bietet eminente Borteile, wie bas Füttern ber Schwarme.

Thurgan, Kant. Biel frembe Bare wurde im Honighanbel eingeführt und billig abgegeben. Darum Bollerhöhung für bie Einfuhr und Retlame für bie einheimische fontrollierte Bare.

Sinterthurgan. Rontrolle lebhaft begrüßt.

Lugern. Die braune Raffe hat fich als die Befte erwiesen.

Amt Lugern. Bei sehr geringen Ernten schwach besuchte Bersammlungen, Austritt aus bem Bereine, Empfehlung von Fachschriften ohne Erfola.

Snhrenthal. Biel Schwärme auf einigen Ständen.

Surfee. Mittelmäßige ftarte Löller guter Raffe waren leiftungsfähiger als die überaus starten.

Appengen, Borberland. Benig Schwärme, gute Botter hatten befriedigenbe Ernte.

Appengell, Mittelland. Schlimme Erfahrung mit frijch aus ber Rrain bezogenen Stoden. Am besten haben fich bie Braunen bewährt.

March. Unterschieben von Olfarton über ben Binter hat fich be- währt.

Davos. Gut entwidelte Sungler icone Ernte, auch Rrainer beffern fich.

Bug. Krainer gelten als faule Bungler, Italiener-Königinnen fehr variabler Natur.

Strenge Sichtung unferer Bolfer febr notwendig.

Bon sehr starken Bölkern in Dabant-Alberti-Blätterkaften konnte nichts geerntet werben, ber honig war im Brutraum aufgespeichert, die Auffatze blieben ganz leer. Aus bem Schweizer- und Blattasten mit honigraum wurde eine Ernte gemacht.

Obmalben. In fleiner Entfernung gute, befriedigende Resultate bis

Glarus. Gin von Drn. Bögeli, Ennenda, verbefferter Beisettäfig bewährte fich als prattifc.

Freiburg. Gute Raffenvölfer haben trog bem geringen Jahre hubiche Erträge geliefert. Bei ber Wanderbienenzucht wurden, um bas Schwärmen zu reduzieren, alle Stöde um eine Brutwade geschwächt, aber bennoch gab es wieber viele Schwärme, selbst junge, erst vier Wochen alte Königinnen mit geschnittenen Flügeln schwärmten, die nicht geschwärmten Stöde lieferten eine schöne Ernte bes feinsten Alpenhonigs.

Bienenguchterverein ber Norbichmeig. Boller, benen man auf einmal ben Bonigraum öffnete, hatten etwelchen Erfolg.

#### Wünfche und Muregungen.

Bürcher Beinland. Bweitägige Inftruftionsturse für Sonigfontrol- teure waren gu begrußen.

Meilen. Bur Kontrolle gehörten auch obligatorifche Standesnotigen.

St. Gallen und Umgebung. Benamfung ber Bereinsmitglieber, die nicht auf die "Blaue" abonnieren; Benamfung ber Abonnenten in unferm Bereinsgebiete, aber nicht unfer Mitglieber find.

Seebezirf und Gafter. Unfer Filialvereins-Borftand möchte möglichft balb burch einen thätigeren erfest werben.

Bynenthal und Umgebung. Schwanenfebern burch Bermittlung bes Bereins schweiz. Bienenfreunde.

Mittelland (Bern). Die Bagstationen sollen den Durchschnittsertrag per Bolf veröffentlichen. Da die Bagvölker gewöhnlich die besten des Standes sind, so ist die nur annähernd richtige Schätzung nicht möglich durch Beröffentlichung der Bagberichte. Uneingeweihte können einen zu hohen Begriff von der Rentabilität der Bienenzucht bekommen.

Umt Lugern. Für ein allen berechtigten Bunfchen entsprechendes Sonigalas-Mobell foll ein Breis ausgesett werben.

Die von uns in Aussicht genommene Imterftube mochte burch Buwendung von Geraten, Bohnungen ic. unterstütt werben.

Die meisten Filialvereine liegen unter tüchtiger Leitung, benn gar oft ift es nicht leicht, bei einem Missabre die Mitglieber als solche zu erhalten. Die Bahl guter, zeitgemäßer Neserach, bie von tüchtigen Praktitern gehalten werden, ist wohl eine Hauptsache, will man schie besuchte Bersammlungen und reges Imferleben erreichen. Hoffen wir, die misslichen Zeiten seine nit dem 98ger sir eine Reise von Jahren verdannt, und es rücken auf die goldenen Tage, da die Honig-Centralstelle rege Thätigkeit entsalten muß!



### Baffarechnung des Yereins Schweiz. Bienenfreunde pro 1897.

|       |               |      |         | 1.     | 611 | anay | aten, |       |       |     |     |         |    |
|-------|---------------|------|---------|--------|-----|------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|----|
| 1. Ka | ffafalbo .    |      |         |        |     |      |       |       |       |     | Fr. | 4,173.  | 35 |
| 2. 3i | n8            |      |         |        |     | . •  |       |       |       |     | "   | 148.    | 10 |
| 3. 90 | itglieberbeit | räge |         |        |     |      |       |       |       |     | ,,  | 38.     | -  |
| 4. 21 | onnements     | ber  | Bieneng | eitung |     |      |       |       |       |     | ,,  | 12,503. | 92 |
| 5. Er | lös älterer   | Jah  | rgänge  |        |     |      |       |       |       |     | **  | 71.     | _  |
| 6. In | ferate .      |      |         |        |     |      |       |       |       |     | "   | 915.    | 40 |
|       |               |      |         |        |     |      |       | Zu ül | ertra | gen | Fr. | 17,849. | 77 |

|     |                                     |         |      |       |        | Übertr   | ıg Fr.                                  | 17,849.   | 77   |
|-----|-------------------------------------|---------|------|-------|--------|----------|-----------------------------------------|-----------|------|
| 7.  | Bunbesfubvention für bie Station    | en .    |      |       |        |          | ,,                                      | 1,000.    | _    |
| 8.  | " Rurfe unb                         | Bortr   | äge  |       |        |          | ,,                                      | 832.      | 25   |
| 9.  | Beitrag bes ichweig. lanbiv. Bereir | ı8 .    | •    |       |        |          | ,,                                      | 200.      | _    |
| 10. | Erlös von Sachichriften             |         |      |       |        |          | ,,                                      | 599.      | 95   |
| 11. | Erlos von Duftertaften und Sonig    | ateffel | n    |       |        |          | ,,                                      | 149.      | 20   |
| 12. | Rudvergutung eines Sirthermome      | ters    |      |       |        |          |                                         | 10.       | _    |
|     | Brotofolle ber Sonigfontrolle .     |         |      |       |        |          | ,,                                      | 88.       |      |
|     |                                     |         |      |       |        | Tot      | -                                       | 20,729.   | 17   |
|     | TT                                  | Uns     | ahe  | ***   |        |          |                                         |           | _    |
| 1   | Roften ber Bienenzeitung            | ,       | •    | •••   |        |          | Fr                                      | . 6,570.  | 69   |
|     |                                     |         |      | •     | •      |          | -                                       | 435.      |      |
|     | Bureauauslagen                      |         |      | •     | •      |          | "                                       | 532.      |      |
| э.  |                                     |         |      | •     | •      |          | **                                      | 475.      | -    |
|     | 29 Borträ                           |         |      | ٠     |        |          | "                                       |           |      |
|     | Wanberver                           |         | lunç | ine   | ochail | paujen   | "                                       | 746.      |      |
|     |                                     |         |      | •     | •      |          | "                                       | 1,521.    |      |
|     | Mufeum                              |         |      | •     | •      |          | "                                       | 628.      |      |
|     | Bibliothet                          |         |      | •     | •      |          | "                                       | 278.      |      |
|     | Centralftelle für Sonigverwertung   |         |      |       |        |          | "                                       | 919.      |      |
| 8.  | Borftanb: Sipungen                  |         |      |       |        |          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 266.      | -    |
|     | Delegationen                        |         |      |       |        |          | "                                       | 52.       |      |
|     |                                     |         |      |       |        |          | "                                       | 900.      |      |
|     | Sahresbeitrag, bem fcweig. lanbm    | . Ber   | ein  |       |        |          | "                                       | 251.      | -    |
| 10. | Fachichriften                       |         |      |       |        |          | "                                       | 811.      | 95   |
| 11. | Berichiebenes                       |         |      |       |        |          | ,,                                      | 7.        | 70   |
|     |                                     |         |      |       |        | To       | tal Fr                                  | . 14,397. | . 33 |
|     | 9                                   | Eotal   | ber  | Ginn  | ahme   | n .      | 31                                      | . 20,729. | . 17 |
|     |                                     | "       | **   | Mus   | gaben  |          | . ,,                                    | 14,397.   | . 33 |
|     | S                                   | Raffaf  | albo |       |        |          | Fr                                      | . 6,331.  | 84   |
|     | III. Ber                            | rmöa    | ens  | beita | nd.    |          |                                         |           |      |
| 1.  | Raffafalbo auf 31. Dezember 1897    |         |      |       |        |          | Fe1                                     | . 6,331.  | 84   |
|     | Inventar laut Rechnung 1896 na      |         |      |       |        |          |                                         | 11,229    |      |
|     | Reuanichaffungen                    |         |      |       |        | . 0 /0 . | ,,                                      | 410       |      |
|     | Borrate an Sachidriften nach Afte   |         |      |       |        | دا د     | , ,,                                    |           |      |
| **  | Cottate an Banylagetiten hang site  |         |      |       |        |          |                                         | 18,454    |      |
|     |                                     |         |      |       |        |          |                                         | 10,404    | . 00 |
|     | IV. Bern                            | nöger   | ığäı | ideri | ing.   |          |                                         |           |      |
| Be  | mögensbeftand auf Ente 1896 .       |         |      |       |        |          |                                         | . 16,002  |      |
|     | ,, ,, 1897                          |         |      |       |        |          | ,,                                      | 18,454    | . 58 |
|     |                                     |         |      |       |        | Borid    | laa 9                                   | r. 2,452. | . 24 |
|     | Burich, ben 31. Dezember 1897.      |         |      |       |        |          | -0 (                                    |           |      |
|     | O 47 **** Oz. 2007                  | •       |      | D     | er Re  | chnung   | sfteller:                               | Arame     | r.   |



## Praktischer Ratgeber.

#### Fragen.

33. Frage. Bas ift gu thun, wenn Sonigtransporte mit befchabigten ober geoff= neten Gefägen unter Gewichtsverluft eintreffen ?

Antwort: Die Beichabigung ber Gefage tann man nur verbinbern, wenn man bie Reffel in ftarten Gountorben verfendet; ber Raum gwifchen Reffel und Rorb

wird mit beu ausgepolftert.

Man orientiere fich bei Empfang ber Genbung auf bem Bahnhof barüber, ob bas Bewicht berfelben mit ber Rotierung im Frachtbrief übereinftimme. Findet fich ein bemertensweiter Fehlbetrag, fo wird beim betr. Borftand fofort Reflamation eingegeben, ber bie weiteren Schritte jur Schabenersagleiftung ein= leiten wird. Lettere ift uns nie verweigert worben.

34. Frage. Mein Bienenftand wird von Balbameifen beläftigt, was ift gu machen ?

Antwort. Brobieren Sie bie Infettenfeife von Engler & Co., St. Gallen, erhaltlich per 1/4 kg à 40 Rp. bei S. Boltart & Co. in Burch und berichten Sie in folgender Rummer vom Erfolg.

35. Frage. Rann bem burch überhipen buntel geworbenen Bache bie frubere Sarbe

wieder gegeben werben und auf welche Urt und Beife ?

Untwort. Rein! 36. Frage. Ronnen Futtergeschire aus Bintbled fcablich fein?

Antwort. Es ift febr vor folden ju marnen, fie follen aus Beigblech gefertigt sein!

37. Frage. Beldes ift bie befte Retbobe, Radidwarme ben Rutterftoden gurud: jugeben?

Antwort: Bill weiteres Schwarmen verhutet werben, fo reißt man im Mutter: ftod fofort nach bem Schwarmauszug alle Beifelgellen nieber und wirft ben Rachidwarm ohne weiteres wieber retour. Rommt boch wieber ein Rachidwarm, fo befanden fich bei ber Rellenrevifion icon eine ober mebrere enticolupfte Ronis ginnen im Stode, es wird bann ber Rachichwarm obne Ronigin wieder bem Mutterftode jugefchüttet.

38. Frage. Ift ein folches Bolt auch neu ju beweifeln, bas an Boltoftarte orbent. lich jugenommen und "bungler" mare, wenn ber Brutias meiftenteils luden-

Antwort. Bewiß, wenn man fruchtbare junge Roniginnen bat, werben folche Stode umgeweiselt, es wird fonft ber Brutftand im betr. Stod im folgenden Jahr gewöhnlich noch ichlimmer fein. Reb.

39. Frage. Bo find Ganfefebern erbaltlich und ju melden Breifen?

40. Frage. Brachtige Runftwaben von angeblich echtem Schweizerbienenwachs find

von ben Schwarmen fogleich gernagt worden. — Boran liegt's? Antwort. Bermutlich find bie Runftwaben ju febr von honig getrantt. honigfuße Runftwaben abledend, zernagen bie Bienen felbe wie Maben. Ift beim Gießen zu reichlich und zu bidfluffig ber honig als Löfungsmittel gebraucht

worben, b. h bie Preffe nicht gehörig abgetropft — und bas Bache gu beiß ges goffen worben, so mischen fich honig und Bache. Erfterer tritt in bie Baches maffe und bann fuchen und nagen bie Bienen barnach. 3rrtumlich wird alebann bie Echtheit bes Bachfes angezweifelt.

41. Frage. Es befinden fich in meinem Stand eine Menge fleiner ichwarzer Bienen welche von ben andern nicht gelitten werben. Ronnen Gie mir Austunft geben, mas das für Bienen find und warum biefelben ausgestoßen werden?

Antwort. Bermutlich find es Raubbienen, die bei ihrem eblen Sandwert ihres haartleides verluftig gingen, barum ichwars und flein ericeinen.

42. Frage. Welche Art Buder empfiehlt fich jur Rotfütterung als gut und billig? Untwort: Unbedentlich barf geftutt auf langjabrige Erfahrungen Aller, die ibn probiert haben, empfohlen werben ale febr gut, ausgiebig und billig: Franten= thaler Bile . ->-21

#### Die 43. Manderversammlung

Deutscher, öfterreichischer und ungarischer Bienenwirte, verbunden mit bienenwirtsichaftlicher Ausstellung, findet am 4.-8. September 1898 in Salgburg ftatt.

Das Programm berselben ift ein febr intereffantes und find bereits eine Reihe von Bortragen angemelbet. fo von Dr. Dziergon, Rebattor Didel, Dr. Ruhl. Pfarrer Ellenberger 2c.



Bie alljährlich, fo ftelle ich auch in biefem Jahre wiederum eine große Angahl

Beidbienenschwärme

3u 2,40, 3,40 und 4 Mt., sowie einzelne befruchtete Königinnen gu 1,50 Mt. extlusive Berpadung und Porto von Mitte September an dem Bertaufe aus. Gleichzeitig officiere eine Angabl echt italienische Litenachwärme gu 4 Mt. Auftrage auf heibe bienenschwärme erbitte möglichst bald und können alle bis gum 20. September eingehende Bestellungen ausgestigt werden, während später einsaufende Orders nur insporeit Erteidigung sinden, als der Borrat reitelt.

Dungelbeck b. Beine in Sannover.

C. Burgdorf, jun.

## Zur Einwinterung

empfehle garantiert ecten, saubern italienischen Bienenhonig à 145 per kg franto Lugern, in Buchjen von 6-25 kg brutto für netto. Beffer als jebe Sorte Ruder. Mufter gerne gratis ju Diensten. (133)

Raufe zu höchften Breifen fcweizerifche Sonige.

Ill. Cuchfchmid, Bintelriebstraße 20, Lugern.

## Garantiert echten Schlenberhonig

taufen gegen Mufter

Imljoof & Callerini,

Gin febr icones, neues

### Bienenhaus,

3 m lang und breit, mit 24 Schweizerkaften (je zwei honigraume) und Plat für weitere 12 Raften, ift sofort febr billig zu verkaufen. Raften ober hauschen, letteres vaffend als

Gartenhaus etc.,

werben auch einzeln verlauft. Muf Wunich fteht Photographie ju Dienften.

August galter, Marbach (St. Gallen.)

(1192) Dbiger ift Ranfer von Bienenhonig!

#### Bu faufen gefucht:

Ginige Bentuer lentjährigen Bienenhonig. Bei guter Bebienung regelmaßige Abnahme.

Bemufterte Dfferten erbeten.

 $(128^1)$ 

## St. Partmann, Piel, (St. Bern)

empfiehlt

### Kunftwaben aus reinem Bienenwachs,

gewalzt und gegoffen, je nach Bunich, per Rilo Fr. 5, bei 4 Kilo Frantozusenbung für bie Schweig.

Chemische Produkte zur Betämpfung ber faulbrut.

Nährfalzmischung für Honigwein. Apiol und Apifugo. Honigetiketten, Honigaläser, Honighüchsen.

Alle gebräuchlichen Imfer-Gerätschaften.

Wohnungen und Kähnnchen aller Hysteme. Prämitert in Bern und Genf mit I. Preis und bronz. Medaille. Billige Preise! Solide und genane Arbeit!

## Italienische Vienen,

garantiert reiner Raffe, von einer ber erften, mit rationellem Mobilbetrieb im Ranton Tessin gegründeten Bienenguchtanstalten, verfauft Unterzeichneter, langifdriges Mite glieb des Bereins foweis, Bienenfreunde, zu ben unten angeführten Breifen, Berpadung inbegriffen, Transportfosten zu Lasten der Besteller. Bersandt gegen vorherige Einfendung des Kostendetrages ober gegen Nachnahme. Bei größern Bestellungen ente brechenden Abatt.

| Seit    | Bet | fendun | 8 | Befrucktete<br>Königin<br>mit Begleitbienen | Schwarm<br>von 1/2 Kilo | Schwarm<br>von 1 Kilo | Sawarm<br>von 11/2 Kile |       |
|---------|-----|--------|---|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
|         |     |        |   |                                             | Fr.                     | Fr.                   | Fr                      | Fr.   |
| Märg .  |     |        |   |                                             | 9. —                    | _                     |                         | _     |
| April   |     |        |   |                                             | 8. —                    | 16                    | 21. —                   | _     |
| Mai .   |     |        |   |                                             | 7. —                    | 15. —                 | 20. —                   | 23. — |
| Juni .  |     |        |   |                                             | 6. 50                   | 13. —                 | 17. —                   | 20. — |
| Juli    |     |        |   |                                             | 6. —                    | 10. —                 | 14. —                   | 20. — |
| August  |     |        |   |                                             | 5. —                    | 9. —                  | 12, 50                  | 17. — |
| Septem  | ber |        |   | ·                                           | 4. 50                   | 8. —                  | 11. —                   | 14. — |
| Ditober |     |        |   |                                             | 4. —                    | 7. —                  | 10. —                   | 12. — |

Im Frühling, in den Monaten Mary—April, liefere gute Zuchtvöller mit tertigem Babendau in hiefigen landesüblichen Kisten ober Nobbeuten, mit genügend Rahrung, von benen 1—2 Schwärme fallen tönnen, zum Preise von 20—25 Fr. je nach Stärte; ebenso liefere Böller auf Wabenbau in Nahmen, Größe 30: 24 cm und auf ein Boll acht solcher Rahmen mit allen darauf sigenden Bienen und erprobt guter Königin & Fr. 30. —. 3ebe auf bem Transport zugrunde gegangene Senbung wird franto und gratis ersetzt, wenn dieselbe nach Antunst sofort in der gleichen Berpackung franto zurückgelandt wird. Deutlich geschriebene Abresse mit Angabe ber nächsten Volse und Bahpitation ist notwendig.



An der dienenwirtschaftliden Ausfiellung vom 5.—6. September 1897 in Schaffbaufen wurden vom Perisgerichte bet der Konkurren 2000 zuglachten und befen Biene" jued ausgeschäftlich fleiterischen Bienenwolkern, bezogen von meiner Judianflieft, einen erfen und zweiten Preis auerkannt.



G. Schmid-Pfifter, Apicoltore, Bellingona (Schweig).

I. Kopetschun,

mechanijche Blechbuchjenfabrit und Spenglerei in Fraucufelb,

Sonigbüchfen

Inhalt 1/4 1/2 1 11/2 2 21/2 3 4 5 71/2 10 kg per Stück 6 8 13 17 22 25 30 40 45 50 65 Ets.

Honigkeffel

Inhalt 10 121/2 15 20 25 kg per Stud Fr. 2. — 2 40 2. 60 3. — 3. 50 (824)

### **Fabrikation**

bon

## Bienengerätschaften und Messerschmiedwaren

C. Auguft Buber, Mettmenftetten (ft. Burich).



Empfehle famtliche für bie Bienen jucht nötigen, mit Garantie verfertigten Geräte: Abbedlungsmeffer, Reinigungsmeffer, Rriden, Zangen, verbefferte f. Blatterflod, Korbmeffer, einface und boppette, Donigipaten,

Rauchmaschinen Wabeneingiester, Futterröge, Futteriflaschen, Weiselkäfig, Weftauber, Schleier, Kautschufchube, Schleubermaschinen, Schwarmstrichter, Würsten 20. 20, Preisfourant gratis. (58°)

. Soliden Miederverkaufern Rabatt. .

Jakob fieber-Peter, Honighandter in Erzenholz b. Frauenfeld, ift Raufer von echtem Babenhonig, sowie von größern und Meinern Bosten bunteln und hellen Schlenderhonigen ju Tagespreisen. (125)

Honigbüchsen,

lauber und lolid gearbeitet: 1/2 21/8 1 2 Inhalt Ber Stud 10 18 28 30 35 40 45 65 75 Ct Ber je 50 Stud 8 25 27 30 35 40 60 68 " 15 Man perlange Mufter.

Honigkesel a gr. 2. 25 2. 60 3. 35 in ftarter Ausführung empfehien (43°)

R. Troft & Cie., Blechwarenfabrit,

### Heiratsantrag.

Witwer, 44 Jahre alt, Professionist, mit Labengeschäft, eigenem Saus (auch Bienengichter) such wieder eine treue, tiddige Lebensgesährtin; sieht mehr auf friedlichen, häußlichen Charafter, Intelligeng und Geschäftssinn als auf Bermögen, obwohl solches zur Bergrößerung des Geschäftes erwünsch. Offerten mit Angabe der nähern Berhältnisse ind verschöften zur Weiterbesoderung zu abressieren unter Rr. 3730 an die Exped. der schweiz, Wienengeitung in Arau. (127)

1er Breis an ber eibg. Ausstellung, Reuenburg 1887. Erftes und alteftes Exporthaus für

## Italienische Vienen

Gebrüder Cippd, Bienenguchter in Bellingona, Teffin, Befiger ber Bienenftanbe von Profesor Mona fet. (44°)

## Neue Zmfer=Postfarte.

Serie von 10 Blatt Fr. 1. 60. Vorrätig bei (122) H. Sauerländer & Co., Sort. Buchholg., Aarau.

Fruditzucker (Invertzucker)

feit 10 Jahren bewährter und billiger Erfat für Futterhonig, empfichlte D. Dr. Follenins, Schweizer Fruchtzuderfabrif.

Mnfragen um Attefte und Zeugnisse von Intern, Mustern und Preifen ne meineralvertreter

Georg Scheffer in Bürich,
ober an die Depositeure: Narau: Gloor-Siebenmann; L. M. Stephani. Bern:
Karl Haaf; Ed. Mieischi. Belf: Edward Bastmann. Basel: Louis Beng.
Burgdorf; E. Dür-Glauler; L. & M. Widmer. Eglisau: Stammoschmid.
Gelterkinden: B. handichin. Großhödsketen: Th. Haelch. Sallan: heere
Gasser. L. Lander eine Berner ist. Miere. Gens: Ch. Zectere & Co. Bertsau: L. Lander. Balliken: Paul Juere. Aradoss: Mütchich:
M. Jimmermann. Rüst: Weber-Studt.
M. Jimmermann. Rüst: Weber-Studt.
M. Jimmermann. Rüst: Weber-Studt.
M. Haufmann. Lander: Solospun: Kausmann. Lober. Sadshassen:
C. Much; C. Brudhpader. Chun: S. Schweizer's Söhne; Karten & Nacf.
Ballo: S. Deb. Zöhnterthur: Dugenberg z. Steined; Witwe Freund.

Gohl:
Gohl: G. Deb. Zöhnterthur: Dugenberg z. Steined; Witwe Freund.

## Nackte Pölker.

Da ich in meinem Bohnort nicht überwintern will (1626 m u. R.), verlaufe um Mitte Augult 1/2 Dugend im Frühjahr importierte Italienerwölfer à Fr. 5. und zwei beutsche fr. 5 fr. 8. (126)

Sinterrhein, Juli 1898. J. E. Felix, Bfarrer.

Berantwortliche Redattion: R. Göldi-Braun, Lehrer in Altstätten (St. Gallen.) Reflamationen jeder Art find an die Redattion zu richten.

Drud und Expedition von S. R. Sauerlander & Comp. in Marau.

## Schweizerische

# Bienen-Deitung.

## Organ der ichweizerischen Vereine für Bienenzucht. Berausgegeben vom

#### Verein Tomeiger. Bienenfreunde.

Erideint monatife ! '... 2 Bogen fart. Monnementspreis für Nichmitglieber bes brausgebertichen Breeins fir 4, für das Auflands 4 Mart. — Es nerben auch de blichtriche Monnemente angenommen. Diefelben find pa abreffleren an bie Reddfion, herrn behrer Golde Praum in Altstätten (Kanton St. Golden). — Alt ben Muchandel in Kommission bei herrn B. N. dauerlich ver E. Comp. in Karau. — Einrädungsgeführen für die Bettigelie ober beren Raum 20 Cits. "für bas Ausland und Michabonnetten 30 Cits. Gonnemaßegabing. – Briefe und beiber frant o

#### A. f., XXI. Jahrg.

#### Nº 9.

#### September 1898.

Ruhalt: Offizielle Witteilungen. — Brogramm der 3?. Manderversammlung. — Festgruß, von C. L. — Festort, von C. L. — Apflitiger Rocatibericht, v. Kramer. — Bienentalender, von Göldi. — Berbessterie, untereapparate. — Beobachungen pro 1897, von Schwhzgebel. — 43. Manderversammlung beutscher, österr. und ungar Bienenwirte. — Billige Dächer, von Bösch. — Praktischer. — Litteratur. — Salisaberticht, von Oommann. — Anzeigen.

## Offizielle Mitteilungen.

1) Die Stammregifter ber Raffengucht mit ben Beugniffen find bis fpateftene 10. September behnfe Kontrolle an Unterzeichneten einzufenden.

2) Wer die Ginsendung der Zeugniffe an die Lieferanten unterläßt, ftellt fich damit selbst ein Zeugnis aus, denn in die Stammtregister sind alle Begüger einartragen.

3) Wer irgend etwas Reues in tednischen hilfenitteln erfunden ober gefunden, ift freundlichft gebeten, es mit nach Solothnin ju bringen und vorber bem Borftand anzumelben.

Riirich IV.

U. gramer, Brafident des B. fcw. B.



## **Programm**

der 32. Wanderversammlung des Pereins schweiz. Gienenfreunde in Folothurn.

Countag ben 25. Ceptember.

Bormittage Bezug ber Quartierbillets und Banfettfarten im Reftaurant "Metropole" vis-à-vis bem Bahnhof Neu-Colothurn.

Nachmittags Hauptversammlung bes Bereins schweiz. Bienenfreunde im Kantonsratssaal. Beginn puntt 2 Uhr. Die Verhandlungen sind öffentlich und jedermann ist willtommen.

#### A. Familiare Befchafte.

- 1) Eröffnungswort und Jahresbericht burch ben Brafibenten.
- Genehmigung bes Protofolis ber Banderversammlung in Schaffhaufen.
- 3) Rechnungsabnahme.
- 4) Buniche und Antrage aus bem Schofe ber Berfammlung.
- 5) Beftimmung bes Festortes für 1899.
- B. Bortrage über folgende Thema:
- 1) Buchten und Schwärmen, von Grn. Dommann in Lugern.
- 2) Der Samenwechsel in der Bienenzucht, von frn. Fregen = muth in Wellhausen.
- Die Resultate ber biesjährigen Raffengucht, von hrn. Kramer in Burich.
- 4) Erfahrungen und Beobachtungen auf einer Belegstation, von frn. Begmann Bollinger in D.-Meilen.
- 5) Mus bem Bienenjahr 1898, von Grn. Golbi, Altftatten.
- 6) Fortidritt ober Rudichritt? von frn. Boid, Bruggen, St. Gallen.
- C. Demonstrationen und Distuffion betreffenb:
  - a. Berbefferte Buchtfaften.
  - b. Berfendung und Ginfeten ber Gier.
  - c. Das Ofulieren von Beifelzellen.
  - d. Berfandtliftchen für Königinnen und Bufegungsmethoden.
  - e. Neue Drohnenfallen.
  - f. Martieren von Königinnen 2c.
  - g. Büchterische Fragen aus ber Berfammlung.

Abends 6 Uhr Banfett in ber Reitschule.

#### Montag ben 26. September.

Bormittags 8 Uhr : Delegiertenversammlung in der Aula ber Kantonsschule.

- a. Prot. und Prajens; für jede Seftion wird ein Abgeordneter Reisentichabigung erhalten, wenn er beibe Tage an ben Berhandlungen teilnimmt.
- b. Mitteilungen betr. Aurse und Borträge Die Etitetten Die Aufnahme neuer Fisialvereine — Die Weltausstellung in Paris.
- c. Das eidgenöffifche Lebensmittelgefet.
- d. Diesjährige Erfahrungen im Bienentransport.
- e. Bnijche und Anregungen.
- 10 Uhr Fortjegung ber Banberversammlung im Rantoneratsfaal.
- 12 Uhr Banfett im Sotel gum Abler.

Burich=Lugern, im Juli 1898.

Der Borftand bes B. G. B.

─+ Festgruß ++-

2177

XXXII. Wanderversammlung des Pereins schweizerischer Bienenfreunde in Solothurn.

illkommen! — Diefer Gruß vor allen andern Macht uns die Seele weit, das Herz uns groß: Er mahnt ans Wiederself'in nach langem Wandern — Und Waudern ift ja Tinkersestes Cos! Die alten Patriarden könnten's lehren, Der Gienenrassen mächtig Kreuz und Quer; Doch foll uns Iweiselhaftes nicht beschweren; Beweise, ob sie noch so sprechend wären, Bu wett gesucht, sind eben — nicht weit her!

Was brancht's zu forschen in der Beiten Ferne? Erhärtet nicht der Imker selbst mein Wort?! Von se sollen ung, unsern Bien zum Gort. Er scheider Belehrung, unsern Bien zum Gort. Er scheidet feolgemut vom heimischen Berde, Uicht honigarme Tahre sehen ihm ein Biet, Es schrecken ihn Gesahr nicht, noch Beschwerde, Er senkt die Fahrt zum fernsten Pol der Erde, Wenn's sein muß, und erdulbet viel!

Doch dürfte seinen Psad, den oft gar rauhen, Der Inker heute nicht vertassen sieh n: Gesellt ist ihn ein Kranz von wackern Eranen, Der Inker-Göhter Schar — sie folgt ihm kühn. Leicht tragen die des Weges harte Mühen, Gitt doch ihr Kommen einer Liebespflicht: Ihr Auge erst macht Inkers Gerz erglüben, Ihr hand allein läst Honigblumen blühen, Und ohne sie — winkt Inkersrende nicht!

So lenket ihr den Auf nun rüftig, heiter
Bu Wengts Stadt, ins Solothurnerland;
Es schreiten euch voran zwei gute Geister,
Sie bieten gern die sichere Lihrerhand;
Bur Linken gibt der Genius euch der Freude Am rostgen Gewande das Geleit —
Die Sitrn gekrönt von sunkelndem Geschmeide;
Bur Rechten zieht in einsach schlichten Eleibe
Der Kille Einsel der Vereinsarbeit! Und find verrauscht dann die geweihten Stunden — Ahr kehrt mit leerer Seele nicht nach Haus: Manch' kleinod, das ihr unbewohft gesunden, Uehmt ihr ins laute Leben mit hinaus Und seid beladen wie mit Gastgeschenken Mit unserer Gienenmeister klugem Kat, Den sie in euer Inn'res still versenken: Sie schaffen euch ein frohes Kückgedenken Und das Gelingen mancher Inkerthat.

So einet deun das Schönste sich zum Feste;
Ooch was ench bieten mag Natur und Aunst — —
Ihr deringet einig uns heran das deste:
Euch selbst und, also hoss ich, eure Gunst.
Wohlan, der Frende Kakel ist entglommen,
Die Schweizer Inker schließen sich zum Bund,
Um mag der frohe Gruß noch einmal frommen,
Noch einmal geb' ein herzliches "Willkommen!"
Aus trenem Herzen, Solothurn euch kund.
G. L., Pfr.

### -

## Der Seftort Solothurn.

& steht am grünen Narestranb Ein faub'res Städtchen wohlbefannt, Das älteste im ganzen Land.
Hat es "Franz Hafner"\* schon genannt.
His auch nicht reich an Land und Leuten, Dat's boch im Nat was zu bedeuten;
Und eins verlich ism Gott der Herr Und eins verlich ism Gott der Herr Und seinem Bolt von Alters her:
Ein froh' Gemilt und leichtes Blut.

Gefunde Luft und Sonnenlicht Und übers Land gar freie Sicht, Bis bort, wo hoch der Alpenfirn Erglänzt auf hehrer "Jungfrau" Stirn;— Und rings umd Städtichen grüne Matten Und Weg und Steg im Baldesschatten;— In Kellern manchen guten Tropfen Und fein Gebräu auß Walz und hopfen Spricht man im Land ja weit und breit Bon Solothurns Gemütlichfeit.—

Worin liegt benn biese sprichwörtlich gewordene Gemütlichkeit des diesjährigen Festortes des Vereins schweiz. Wienenfreunde? Da ist zunächst das freundlich-schnucke Aussehen — bilbende Gärten und fruchtbare Obsthaine, sonnige Landhäufer und mittelaterliche Klostergebäude, sattgrüne Wiesengründe und bewaldete Sügel — dies reich schatterte Gelände rundet sich mit den Felszinnen des schroffen Jura zum schönsten Gesantbilde in enger Umgrenzung. Was aber Solothurn neben dem

<sup>\*</sup> Der befannte Solothurner Chronift.

freundlichen Anblide fein eigenartiges Geprage verleiht, bas ift ber geichichtliche Charafter, ben fo viele Bauwerte und Monumente in ben verichiebenften Teilen ber Stabt an fich tragen.

Da erhebt sich auf bem Marktplate ans ber Sanserreihe heraus ftolg und trotig ber Zeitglodenturm mit seinem astronomischen Ziffer-

blatt, bas altefte Bebäube ber Stadt, und wenn es ichon nicht in die Beit bes Batriarden Abra= ham hinaufreicht, wie ber oben an= geführte Chronist behauptet, fo gehört er bennoch nebft ben ilberbleibfeln bes römischen Caftrum gu ben älteften Bauwerten ber Schweig und ber Dame ber

Stadt "Salodn: rum" beutet bes ftimmt auf uralte feltische Ansiedluns



Fig. 24. Rathaus.

gen bin. Die archäologische Sammlung im Rantonsidulae= bande enthält nicht nur bebeutenbe Runde aus ber romifch = helvetifchen, fowie aus der alle= mannisch-burgundi= fchen Beriode, fon= bern and eine Reibe intereffanter Stude und überbleibsel aus ber vorgeschicht= lichen Stein-, Ergund Gifenzeit, die in ber Dabe gefun= ben murben.

Beim ersten Blide ichon fassen bem Fremben anch die monnmentalen öffentlichen Brunnen auf, die in neuerer Zeit wieder stilgerecht mit ihren ursprünglichen Farben geschmüdt wurden: Der Fischbrunnen auf dem Wartplat mit dem Standbilde des St. Ursus der Gerecht gefeitsbrunnen (1561), und auf dem Börsenplat der St. Georgsbrunnen (1548), auf dem Friedhofplat der Simsonsbrunnen (1548), während der schönste unter allen, der Mauritinsbrunnen (1556), den Benghausplat ziert.

Ein uraltes Bauwert ift ferner bas Rathans. Der originelle Treppenturm ober "Schnecken", ber bas alte Rathans mit ber Staatsfanzlei verbinbet, ist ein Meisterstüd ber Banfunst und stammt aus bem Jahre 1632. Die Benbeltreppe sintt zumächtz gun sog. "stein ernen Saal", ber bem frühern Zeitalter entsprechend wieder eingerichtet und mit Eggenschwylers rubendem Löwen und mit Reliefbilbern, Glasgemälben und Barnischen geziert worden ift.



Das Baselthor (vgl. Mbbildung), (1504—1508), bildet ben östslichen Ausgang ber Stadt, hieß ursprünglich Eichthor und besteht aus einem Mittelturm mit Thorbogen, der durch seine Fallgitter geschlossen werben fonnte, und zwei stantierenben Aundtürmen, tropigen, kühn die Gegenwart herauskordernden Gesellen, wie zwei ähnliche, noch gewaltigere, auch an der Nordfront der Stadt possiert sind. Auf der Gallerie über dem Thorbogen steht die Statue des St. Ursus, um die sich eine Lieblingssage der Solothurner von dem wacken haus Noth und der Mordsnacht von Solothurn rantt.

Die Waffen und Rüftungen aus frühern tapfern Zeiten bewahrt das 1611 erbaute Zeughaus. Die Harnischsammlung ist die bedeutendste in der Schweiz und wird nur durch wenige in Europa übertroffen. Ein gedruckter "Führer durch das Zeughaus von Solothurn" gibt genaue Austunft über die reichlich vorhandenen Waffen, Trophäen, Fahnen und Kunstickäte aller Art.

Das herrlichste Baubensmal, das die Vorfahren den heutigen Solothurnern hinterlassen haben, ist die St. Ursenfirche (vgl. Abbildung), die Kathebrale des Vistums Basel, deren edle, dem besten Kenaissancestise 28. Jahrhunderts entsprechende Formen sich dem Ange unvergeslich einprägen. Auf der linten Seite des Chors erhebt sich der 56 Meter hohe Turm mit einem harmonischen Geläute von 11 Gloden; hoch oben auf der Gallerie des Fenerwächters lohnt den Besteiger die Aussicht auf die Stadt und die nahen und fernen Umgebungen. Der Kirchenschat von St. Ursen, sowie das St. Ursuspanner Herzog Leopolds von Österreich gehören ebensalls zu den sehenswertesten Wertwürdigkeiten Solothurns. Die Stadt ist überhaupt reich an Kirchen; 11 ist von altersher die geheitigte Zahl Solothurns, es mußten neben den 11 Zünsten, 11 Brunnen, 11 Gloden z. auch 11 Gotteshäuser da sein, von denen wir nur noch die Fesuitenfirche (1689) und die Franziskanerkirche, gegenwärtig das Gotteshaus der Alltatbolifen, erwähnen.

Die Einwohner Solothurns haben auch immer mehr ber geistigen Bildung ihre Sorgfalt zugewendet. Dafür zeugen die stattlichen Schul-anstalten, deren Unterricht auf allen Stusen unentgeltlich ist, die Bib-liotheten mit ihren reichen geistigen Schägen, das Naturalienkabinet, das in dem ersten Hause ber Borstadt, gegenüber dem Bürgerspital, bei der odern Brücke sich befindet, und die städtische Gemälbesammlung neben den Bibliotheträumen im Gemeindehause. Gegenwärtig wird für all biese Sammlungen auf dem Plage nördlich der protestantischen Kirche ein stattliches Museumsgebäude errichtet, das eine Zierde der Stadt zu werden verspricht. Schon die berühmte "Madonno von

Solothurn" von Hans Holbein ist es wert, daß die Runst und ihre Schätze eine balbige würdige Beimstätte finde.

Auf bem Gebiete praktifcher Thatigkeit sind zu erwähnen: bie Ausbeutung ber berühmten Solothurner Kalkfteinbrüche mit ihren Gletfcherschliffen, die von Noll'ich en Eisenwerte, die Papierfabrik in Biberift, zahlreiche Uhren-Grablissemente, Kammgarnspinnerei z. z.

Reich ift Solothurn an Spaziergängen ber angenehmsten Art. Das Juwel barunter ift die Einsiedelei St. Berena, beren Besuch tein Fremder unterlassen sollte. Lohnend ist serner ein Aussteil auf den nahen Beißenstein mit seinen fünf Sennhöfen und 4000 Jucharten Biesen, Weibe und Wald, mit seiner Fernsicht, mit seiner berühmten Luftsturanstalt, die hier 1284 Meter über der Meeresssäche den Gästen aller Nationen eine herzliche Aufnahme bereitet. Eine ganze Reihe abwechselnder Ausstüge über weiche Matten und durch prächtige Waldpartien steht uns offen; die Köte, die Haten und durch prächtige Waldpartien steht uns offen; die Köte, die Haten und da aus mit Leichtigkeit beslucht werden. Keiner wird die geringen Anstrengungen, die eine Besteigung des Weissensteins im Gesolge bat, ernstlich bereuen.

Es wäre unrecht, unsern "Lockruf an die schweizerischen Imter" zu schließen, ohne auch dessen zu gebenken, was die Gegenwart zur Berichönerung der Stadt Solothurn beigetragen. Da sind zunächt die zwei stattlichen Brücken, die an Stelle der alten hölzernen das rechte und das linke Aareuser mit einander verdinden, da ist das wirklich imposante neue Postgebäude hinter dem Gastsof zum Storchen, das die ganze Westieite der Stadt dominiert und Zeuguis ablegt für den Geschmack und den praktischen Sinn unserer Bundesbehörden. Und nun der Benjamin unter den Sehenswürdigkeiten Solothurns, das ist die meteorologische Säule vor dem Bielthor, die der tit. Verkehrs- und Verschönerungsverein der Stadt Solothurn (Präsischen for. Rettor Ir. Kaussnann im vergangenen Monat Juni errichtet und der Öfsentlickkeit übergeben hat. Gewiß wird der benkende Bienenzüchter diesem "Wetterhäuschen", nameutlich über die Tage des Festes, einige Ausmertsanteit schenken.

Und nun, werte Bienenfreunde im ganzen Schweizerlande, tommt benn in hellen Schaaren zur diesjährigen Landsgemeinde des schweizer. Imfervolkes, die in Solothurn tagen soll. Ihr sollt uns alle herzlich willtommen sein!



### Apistischer Monatsbericht.

#### Der Juli 1898

war abnorm in jeder hinsicht gleich wie Mai und Juni. Die tiefen Minimaltemperaturen charafterifieren die tonstant tühlen Nächte. Reif und herbstmebel in ben Niederungen waren teine Seltenheit. Auch an ben schönen Tagen stellte sich stets in ber Morgenfrühe ein fühler Oft ein.

Sömmerlich warm wards erft nach Mitte Juli, gleich nach bem tiefften Temperaturfturz vom 15. Juli. Die zweite Monatshälfte brachte verheerende Gewitter und Plagregen und mit einem fühlen anhaltenden Landregen ichloß ber für die Bienen so trostlose Juli. Die heftigen Niederschläge

Inli-Rapport.

|                  | 2 5          |      | Te      | mper | atur    |      |         |         | 21      | iftun       | 9           |      |                | 23   | itterung                    |
|------------------|--------------|------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|-------------|-------------|------|----------------|------|-----------------------------|
|                  | ion          | ati- |         | Mar. |         | 2-   |         |         | vor sch | lag         | Metto       | 0.0  | er Tag         | E    | Sonnen                      |
|                  | gazation bes | oc.  | Datum   | oC.  |         | 製品   | kg<br>1 | kg<br>2 |         | Total<br>kg | Total<br>kg | kg i | Datum<br>Datum | Rege | schein<br>ganzteilm<br>hell |
|                  |              |      |         |      |         | +oc. |         |         | ,       |             | *           |      |                |      |                             |
| Davos            | 1            | +1   | 15.     | +29  | 27.     | 13,4 | 5,5     | 0,9     | 0,1     | 6,5         | -1,9        | 3,1  | . 2.           | 14   | 24/8                        |
| Menzberg         |              | _    |         |      |         |      |         |         |         |             |             |      |                | 1    |                             |
| 3'fimmen Bl.     | 1            | 2    | 6./13.  |      | 18./23. |      |         | 3,6     | 3       |             | +0,6        |      |                |      | 27/14                       |
| <b>Hochgrath</b> | 1            | 3    | 6./15.  |      |         | 13,1 |         | 3       | 0,6     |             | -4,4        |      | 18             |      |                             |
| Trogen a         | 2            | 5    | 5./14.  | 26   | 18.     | 12,9 |         | 0       | 0,8     |             | -3,6        |      | 26.            |      | 24/6                        |
| b b              | 2            |      |         |      | _       |      | 0       | 0       | 0,7     |             | -4          |      | 26.            |      |                             |
| Aberftorf        | -            | 5    | 6./15.  |      |         | 14,1 |         | 2,7     | 2       |             | -2,7        |      | 18.            |      | 30/11                       |
| Ilanz            | - 3          | 1    | 15.     |      |         | 15   | 1,5     | 1,3     | 0,6     |             | -0,5        |      |                |      |                             |
| Rappel a         | 2            | 3    | 6./15.  | 27   | 19.     | 14,1 | 0       | 0,2     | 0       |             | -3,2        |      | 19.            |      | 27/6                        |
| b                | 3            |      |         |      |         |      | 0       | 1,1     | 0,3     |             | -5,1        |      | 18.            |      |                             |
| Rerns            | 2            | 2    | 15.     |      |         | 12,9 |         | 0,2     | 0,8     |             | -4,3        |      | 26.            | 15   | 28/5                        |
| Jelieberg        | 1            | 4    | 6/15.   |      |         |      | 2.2     | 6,7     | 5       |             | +6.3        |      | 18.            |      | 29/9                        |
| St. Gallen a     | 1            | 6    | 10./15. | 27   | 19.     | 16,3 |         | 0,2     | 1,9     |             | -2.7        |      | 26.            | 17   | 27/6                        |
| b                | 2 1          |      |         |      |         |      | 0,2     | 0,2     | 0,3     | 0.7         | -3,5        | 0,1  | 25.            |      |                             |
| Umfoldingen      | 1            |      |         |      |         |      |         |         |         |             |             |      |                |      |                             |
| Wimmis           | 2            | 4    | 6./15.  | 28   | 19.     | 15,8 | 0,4     | 0,6     | 0,5     | 1,6         | -4,1        | 0,2  | 17.            | 16   | 23/8                        |
| Umfteg           | 2            | - 5  | 15.     | 29   | 19.     | 16,3 | 1,1     | 9,2     | 7,7     | 18          | +5,8        | 3,0  | 18.            | 13   | 28/7                        |
| Interlaten       | 1            | 9    | 6./15.  | 29   | 19.     | 18   | 0,5     | 1,5     | 2,4     | 4,4         | -5,7        | 0,8  | 19.            | 14   | 29/2                        |
| Turbenthal       | 1            | 4    | 7.      | 29   | 17.     | 18,3 |         |         | 2,1     |             | +0,1        | 0,5  | 25.            | 11   | 27/9                        |
| Anutwol a        | 1            | 6    | 16.     | 29   | 26.     | 17   | 0       | 1,2     | 2,3     | 8,5         | -5          | 0,3  | 15./26.        | 6    | 29/4                        |
| b                | 2            |      |         |      |         |      | 0       | 0,8     | 0,7     | 1,5         | -2.2        | 0,2  | 15./26.        |      | 1                           |
| Ballwil          | 1            | 2    | 15.     | 29   | 7.      | 14,1 | 0.4     | 1,4     | 2,1     | -3,9        | +0,3        | 0,4  | 25./26.        | 12   | 31/6                        |
| Bern             | 1            |      |         |      |         |      |         |         |         |             | -1,5        |      | ,              |      |                             |
| Lauben           | 1 1          | 8    | 6.      | 28   | 3 25.   | 16,7 |         | 1       |         |             | +1,5        |      |                | 7    | 30/18                       |
| Retftal          | I -          | 6    | 14.     | 1 27 |         | 16   | 1       | 6.3     | 4.9     | 12.2        | +2,7        | 1.7  | 18.            | 14   |                             |
| Biel             | 1            | 7    | 15.     | 25   | 18.     | 16,5 | 7.8     | 7.7     | 0       |             | +5,3        |      |                | 9    |                             |
| Wigoltingen      | I _          | 6    | 6.      |      |         | 17,6 |         |         |         |             | -0.9        |      |                | hi   |                             |
| Bürich           | 2 1          |      |         |      |         | 17,1 |         | 2,1     | 2.1     | 4,5         | -0.6        |      | 26.            | 16   | 28/7                        |
| Altftätten a     | l i          | 1    | 7       |      |         |      | l '     | '-      | 1       |             | +2,6        |      |                | 1    | , ,                         |
| b                | Ιi           | 1    |         | 1    |         |      |         |         | 1       |             | -0.4        |      |                | 1    |                             |
| Sulz             | 1 _          | 7    | 15.     | 2    | 5 27.   | 16   | 2,2     | 3,4     | 0,8     | 6.4         | +3,2        |      | 19.            | 8    | 29/14                       |
| Dberborf         | 2 3          |      | 15      |      |         | 18,8 |         | 1       | 1       |             | +1,1        |      |                |      |                             |
| Neunfirch        | 1            | 5    | 9.      |      |         |      | 1,9     |         | 3,9     |             | -2,2        |      |                | 13   |                             |

<sup>\*</sup> Ertlarung: + beißt Borichlag: - beißt Rudichlag ober Gewichtsabnahme.

schnitten jeweilen die Tracht jäh ab, wenn sie kaum begonnen. Sehr besicheiben waren die Borschläge auch beim schönsten Wetter, zusolge der trockenen, fühlen Winde. Selbst die beststutrerten Lagen im Jura und im Hochgebirg brachten es nur zu vereinzelten Trachtersolgen. Linden und Wiesen locken wohl zu stetem Fluge, täuschten aber die Bienen und den Bienenfreumd. Troch rastloser Arbeit schmolzen von Tag zu Tag die Vorräte und ehe sichs der Bienenwater versah, ward die bitterste Rot da. Die Nettoergebnisse leistungsfähiger Wagvölter illustrieren eine um diese Beit noch nie gesehene erschreckende Armut. Ungezählte Bölfer, namentlich Schwärme, sind ihr schon erlegen.

Der Brutsatz erlitt allgemein einen folgenschweren Unterbruch, der erst im Frühjahr 1899 sich bemerkbar macht, sofern nicht rechtzeitige Notsütterung zum Brüten stimulirt hat.



## Bienenkalender 1898.

#### Ceptember.

Späteftens im Monat Geptember bat auch ber Rorbbienenguchter feine Bolfer fur ben Binter porgubereiten. Er wird nachftens auf feinem Stande mit ber Bage in ber Sand grundliche Infveftion halten. Rit er über bas Bewicht feiner Rolonieen orientiert, fo wird er ja nicht verfahren, wie ehebem allgemein üblich, indem man die fchwerften taffierte und Die leichtern Stode gur Überminterung bestimmte. Die Folgen Diefer Betriebsmethobe mußten notwendigerweise fein : Degeneration ber Bienenbestände, leere Bienenhäuser. Rein, auch ber Korbimter wird bebenten, bag bie ichwerften Rorbe bie fleifigften Infaffen befigen, bie wird er gang besonders zu erhalten suchen. Auch ber Korbzüchter wird nach einem fo magern Sabre alle geringwertigen Burichen taffieren, nämlich Schmachlinge, Faulenzer und folche mit gang unregelmäßigem ober gar zu altem, burchlöchertem Babenbau. Die betreffenden Bolfer werden ausgetrommelt, entweifelt, im Arreft gefüttert und nach 24 Stunden ihren Rachbarn beigegeben, indem man fie einfach über beren geöffnetes und mit Sonig beftrichenes Spuntloch fest. Goll ber entvollerte Babenban tabellos erhalten bleiben, fo wird er über einer fußtiefen Erdgrube mit einer halben Schwefelichnitte eingebrannt, nachber mit einem biden Tuch verbunden und mäufeficher im Eftrich aufgehängt. Ift bas Bolf mit Abtrommeln nicht herauszubringen und liegt nichts an ber Erhaltung bes Baues, fo

wird Wabe um Wabe herausgeschnitten, die anhaftenden Bienen aber wischt man ohne die Königin in einen Transportkasten und verfährt, wie oben bemerkt.

Bum Betäuben eines Bolfes greift man erst im Notfall, b. h. wenn bas Bolf, bessen Wabenbau man intakt erhalten möchte, mit Trommeln nicht herauszubringen ist. Borsichtig ausgeführt, nehmen die Bienen babei keinen Schaben, man beachte aber: 1) die Salpeterlappen müssen leicht und schnell brennen; 2) das Bolf muß ohne vorherige Störung plötzlich vom bekäubenden Dampf überraicht werben und 3) nachbem die Königin entsernt worden, wird den Betäuben mit einem Blasebalg möglicht ichnell und gründlich frische Luft zugeführt. Solche Bienen werden erst nach zweimal 24 Stunden vereinigt, dis dann hat sich der ihnen zuerst noch anhaftende Salpetergeruch verloren.

Sind so die tüchtigen Standstöcke noch verstärkt worden, dann geht es an deren Verproviantierung. Da Chlinderford und Brett meist zirka 10 kg wiegen und ber Nettobedarf 12—15 kg beträgt, muß bis zu einem Bruttogewicht von 25—30 kg aufgefüttert werden. Hieber Schweizer-Futterapparat besonders vortrefstiche Dienste, ohne Räuberei, ohne Stecherei kann in kurzer Zeit ein tüchtiges Quantum richtig präparierten Notsutters gereicht werden. Wan fäume ja nicht mit dieser Verbeit, um die Witte des Wonats sollte sie abgemacht sein. Wer seinen Betrieb möglichst einsach gestalten will, der verproviantiere im September so reichslich, daß die Löster bis Ende April 99 mit Vorräten versehen sind.



### Nene Sutterapparate.

ie Imter haben offenbar im Sinne, ihre Bienen reichlich zu verproviantieren und daß sie diese Arbeit sich und andern möglichst angenehm machen möchten, das beweisen die verschiedenen Futterapparate, die uns zur Ansicht und Probe zugestellt wurden.

Es ift unmöglich, in biefer Nummer ben miteingesandten Text zu verwenden, wollen aber furz in Bort und Bild ber zwei beachtenswertesten Futtergefäße erwähnen. Beibe Ersteller sind von bem Bestreben geleitet, ben Ballonapparat, genannt schweiz. Futtergeschirr, zu verbessern, b. h.

gleichzeitig einer großeren Angabl von Bienen ben Butritt gum Gutter gu ermöglichen, indem fie ftatt bes freisrunden Tellerchens ein großeres, rechtectiges gur Bermenbung bringen. Birflich zeigte bie Brobe beiber Apparate, baf bas nämliche Quantum Gutter vom gleichen Bolte in be-



Rig. 27. Antterapparat von Baumgartner & Cie., Rusnacht.

beutend fürzerer Beit eingetragen worden war, mas in Fehljahren, ba bie Bolter fogufagen ganglich aufgefüttert werben muffen, boch von wefentlichem Borteil ift. Babrend jum zweiten Apparat (Fig. 28) ber gebrauchliche Ballon verwertet werden tann, erftellt gum erften die Firma Baum-





Fig. 28. Burgborfer Futtertrögli.

gartner & Cie. in Rugnacht einen murfelformigen Gutterbebalter, ber gefüllt leichter und ficherer zu handhaben ift als ber Ballon, ba man ibn mit ber ausgespannten Sand umfaffen tann und er in leerem Buftanb bei ber Aufbewahrung weniger Blat beanfprucht.

Das Anbringen und ber Gebrauch beiber Futterapparate wird jedem Bienenzüchter auch ohne spezielle Anweisung leicht erfindlich sein und wünschen wir nur, daß dieselben an der Wanderversammlung in Solothurn weitern Kreisen zur Beurteilung vorgelegt werben mögen.

Den ersten Apparat (Fig. 27) liefern Baumgartner & Cie. in Runnacht (Rt. Schwpg) fomplet (Blechteile und Glasflaiche).

Den zweiten Apparat "Burgdorfer Futtertrögli" (es ift mit zwei Binfelichrauben unten am Dectbrett zu befestigen) bezieht man ohne Ballon zum Preise von 1 Fr. im Depot bes unteremmenthal. Bereins bei Hrn. Lebrer Wagner in Burgdorf.



### Beobachtungen im Sahre 1897.

ie Jahre 1896 und 1897 find auch für die hiefigen Junker Fehljahre gewesen, wenn auch scheints nicht gerade in dem Maßstade, wie an manchen andern Orten. Im Jahr 1896 erntete ich von 13 Bölkern 50 kg Honig, anno 1897 von 18 Stöcken 70 kg, also doch immerhin noch etwas. Sind aber meine

Honigtöpfe meistens leer geblieben, so ist boch etwas anderes mir durch biese 2 magern Jahre, namentlich 1897, zu Teil geworden, das mir mehr wert ist, als einige Kilo Honig, nämlich reiche Erfahrung und Besehrung. Ein Fehljahr — ein Lehrjahr, dies Wort ging auch an mir in Erfüllung.

Als im Frühling und Vorsommer 1895 die Tracht begonnen und bann von Mitte Juni an ein Honigktrom floß, wie ich in meiner allerdings nur furzen Interpracis es nur in diesem Jahr 1895 erlebte, da war von Mitte Juni bis Ende Juli meine Sorge nur darauf beschrette, da war von Mitte Juni bis Ende Juli meine Sorge nur darauf beschränkt, volle Honigwaben auszuräumen und leere einzuhängen, was in der furzen Zeit von 6 Wochen mehrmals geschehen mußte, um die Bienen nicht Mangel an Platz seiden zu sassen Damals waren alle Vienen nicht Mangel an Platz seiden zu sassen Vollegenden Bahre lautete die Geschichte ziemlich anders. Dassenige Volk, das mir anno 1895 33 kg Honig gesiefert, war im Angust 1896 am Hungertode! Sämtliche starten Vollegen, während gerade die schwächern noch etwas sieferten. Dazu eine ungebändigte Schwärmerei, während in verklössene Sommer auch eine ungebändigte Schwärmerei, während im verklössene Sommer auch

biese ausblieben. In solchen magern Jahren zeigt fich so recht ber Unterschied in ber individuellen Beanlagung bes Biens.

Da lernt ber Bienenguchter ben Bert ober Unmert feines Rucht" materials tennen, wie bies in guten bis febr guten Jahren nie ber Fall fein tann. Bon besonderem Intereffe mar es für mich, im verfloffenen Commer einige meiner Bolter, Die fich auf eint ober andere Beife por ben andern auszeichneten, zu beobachten. Es maren bies bie Bolfer Dr. 5. 7, 8, 13 und 14, bas erfte mar bereits als bas größte im Berbft 1896 eingewintert worben und blieb es auch mabrend bes gangen Frühlings und Sommers 1897. Der Brutraum füllte fich im Frühling raich, sowie auch ber erfte Sonigraum, aber von Anfang ber Tracht an wurde ein girfa 8-10 cm breiter Sonig- und Bollengurtel felbft in ben mittelften Brutwaben angelegt und fo ber allgu großen Bruterei eine weife Beidrantung auferlegt. Diefes Bolt lieferte trop bes magern Rabres 22 volle Sonigmaben und famtlichen Binterporrat. Gang bejonders intereffierte mich Rr. 8. Diejes Bolflein brachte es trop ber 1896er Ronigin nie weiter als bis auf 8 Brutmaben und ebensopiele Honiamaben; als aber Ende Juli geerntet murbe, maren Brut- und Honigmaben vollgepflaftert von Honig und Brut nur mittelmäßig viel. Diefes fleine Bolflein mar im Ertrag bas 3meitheste. Das Dritte in der Reibe mar Dr. 14. ein beruntergefommenes Bolflein rein beuticher Raffe, bas mir im Frubling von biefigen Bauersleuten übergeben murbe, mit bem Bemerten, fie miffen nichts bamit angufangen! Ich fcuitt basfelbe um und in ber neuen, faubern Bobnung erholte es fich in 3-4 Bochen erftaunlich und bat trot feiner Schwäche und bes wenig lebhaften Fluges eine unerwartet große Menge Bonig geliefert. Im Berbit bei ber Ginwinterung wars mittelitart und berechtigt gu iconen Soffnungen.

Das gerade Gegenteil von den vorigen 3 Böltern waren Nr. 7 und 13. Ende Juni war nicht nur der Brutraum, sondern auch der erste Honigraum sozusagen bis auf die letzte Zelle mit Brut vollgestopst und in den wenigen Zellen, die Honig enthielten, just eben soviel Honig wie zum Zeben unumgänglich nötig war. Am 20. Juli schwärmte Nr. 13 und gab 2 Schwärme ab, von denen der Vorschwarm das Weite sucht, der Nachschwarm aber im seuchtwarmen August sich noch zu einem ordentlichen Böllsein entwickelte. Das Muttervolst wurde weiselsos und mußte vereinigt werden, Nr. 7 schwärmte nicht, wie überhaupt sein anderes meiner Vösser, blieb aber den ganzen Sommer ein schlimmter Hungerleider. Meine übrigen Vösser erhielten sich, wie dies eben in solchen Jahren der Fall sein um Ertschwach im Ertrag, insolge des ungünstigen Mai eine versstätet Entwicklung, aber im Herbst waren fast alse wider Erwarten start bei der Einwinterung.

Bas folgt nun aus vorigem? Daß der Sak, die Bölfer können nie zu stark sein, nur mit Ausnahmen berechtigt ist. In magern Jahren werben wir immer die Beobachtung machen, daß mittelstarke Bölfer die besten Erträge liesern und unter biesen zeichnen sich die deutschen ganz entschieden aus. Nach meiner Ansicht schen man überhaupt dieser Nasse zu wenig Ausmerksamkeit und es wäre gewiß ein verdienstvolles Unternehmen, diese Kasse wieden für ein gutes Bolk sind immer die schönen Honigs und Polsenzeichen für ein gutes Bolk sind immer die schönen Honig, und Polsenzeittel in den Brutwaben; wo diese kelsen, ist es gewöhnlich ein schlimmes Beichen. Solch schlimme Brüter sollte man umweiseln und mit Königinnen aus vorzüglichen Honigstöden versehen.



## 43. Wanderversammlung deutscher, öftere. u. ungar. Fienenwirte

bienenwirtschaftlichen Ausstellung in Salzburg vom 4.—8. Sept. 1898.

Inmittelbar noch vor der Wanderversammlung und Ausstellung kann bas Komite eine Bemehrung der gestisteten Preise, Anmeldungen für Vorträge und eine Bergrößerung der Preisrichterliste mitteilen, und bezeugen biese Umstände das allerseits rege Interesse, welches der 43. Wanderversammlung entgegengebracht wird.

Das Baupttomite.



### Villige Dächer für Vienenenhäuser.

as ift billig? Na, was wenig kostet, bas ist boch billig! Nicht immer; gar oft trifft der Sat zu: "Was nix kostet, ist auch nix wert!" Zwedmäßigkeit und Dauerhaftigkeit soll das Gekauste auszeichnen, sonst ist es bei aller Spottbilliakeit boch zu teuer.

Unter ben Bienenguchtern gibt es eine Menge gang fparsamer Gemuter. Sie stehen unserer Zunft wohl 'an. Leiber sparen manche am unrechten Ort. Das ist gefährlich; benn ba "ruft ber Sparer bem Zehrer." Am Bienenhaus boch fann man am sichersten sparen, wenn man es so solit als möglich macht. Geht mir weg mit eurer billigen Dachpappe. Der Antauf bes m² tommt allerbings nur auf zirka 1 Franken. Aber bann soll man allährlich frischen Sand und neuen Teer auftragen und babei ja nicht auf dem Dach herumtrampeln. D, bieses Teerstreichen! Für Nase, hand und Rleiber bes Uneingeweihten ist es eine unverzessliche Beschäftigung, doch darf sie beiseibe nicht unterlassen oder aufgeschoben werben; benn die heißblickende Sonne frist den Teer langsam auf. Was zurückbleibt ist bloß Pappe und kann der Nässe nicht lange widerstehen.

Ein Mitarbeiter ber "Biene" hat glüdlich berausgefunden, bag bie Bappe balb gerfest fei. Er empfiehlt Dacher aus Cadleinmanb. Die geniale Erfindung ift mir leiber nicht gang neu; ich habe nämlich betrübenbe Erfahrungen mit ihr gemacht. Un leeren Buderfaden mare nach ben magern Sabren allerdings fein Mangel. Es ift nur ichabe, baf bie Gadleinwand eben auch geteert und gefandet, ober wie andere raten, mit DIfarbe und großer Singebung gestrichen werben muß und bag man bei Diefer angenehmen Arbeit fingen tann: "Alle Jahre wieder". Dafür zeigt fich bie Geschichte nach einigen Jahren morich und unbrauchbar. Wer nun gar bem Befürworter biefer Bebachtungsart glaubt, ein einfaches Schuhanftreicherle, mit bem man bie Bichje auf Schuhe und Stiefel ichmiert, fei am billigften und paffe auch jum Teeranftreichen, ber fann feine ichwarzen Bunder erleben. Es muß natürlich genagelt werden, fonft weht ber Wind die gange Baftete weg. Durch die Nagellocher ficert bas Regenwaffer langfam aber ficher ein. Oft hat ber Imter feine Ahnung, daß fein Dach ichon wieder ichabhaft fei. Die armen Bienen fonnen fich gegen ben naffen Feind nicht wehren. Er füllt gulett ihren Wabenbau, macht ihn grau und totet bie Brut. Bur Faulbrut und gwar ju bosartigen, ift bann nur noch ein Schritt. Der Bienenguchter aber niochte bor Arger achtediges Ordonnangtanonenpulver ichnupfen. Bagenund Solgremijen, Gartenhäuser und Stallungen, die alle für die Faulbrut weniger empfänglich find, mag ber Tierliebhaber mit Bappe ober Cadleinwand bedachen. Geine Sausfrau wird bann ichon aufbegehren, wenn bas Solz nicht mehr brennen will. Unfern armen Bienchen ift glücklicherweise feine jo beutliche Sprache eigen. Gie fonnen fich erft beflagen, wenn fie tot find.

Da lobe ich mir ein währichaftes Ziegelbach, wenns auch schwer ift und mehr toftet und wenn auch bie und ba ein Ziegel ersett werden muß.

Noch beffer wird manchem bas billige Blechbach tonvenieren, wie es Gr. Kramer in ber "Schweis. Bienenzeitung" 1893, G. 136, empfiehlt.

Die nötige Spenglerarbeit ift absolut nicht schwierig, auch wenn man bas Absalzen noch etwas umständlicher, resp. gunftiger macht. An ber einen Seite ber Blechtafel werben girta 18—20 mm im rechten Wintel abgebogen.

Bur Besestigung bienen 50 cm von einander entfernte haften aus einem 2 cm breiten Blechstreischen, das neben dem einsachen Falz angenagelt, dann erst über biesen und nachher über den darauffommenden gebogen wird. Ein Löttolben ist nicht notwendig, auch bei einem zweisatteligen Dach nicht. Im Giebel muß nämlich das 15-20 cm breite Berbindungsstüd nicht angelötet werden; es geht mit Falzen viel leichter und halt mindestens so gut.



Wenn die 2 m lange Tafel nicht reicht, so kommt das Ersatsftück abwechselnd bald oben und unten. Berbleites oder galvanisiertes Eisenblech, 8 kg die Tafel, eignet sich vorzüglich. Pappe und Zudersäcke sind als Unterlage ganz am Plat.

Wer die Sache aber ganz bequem, ganz fein und äußerst solib haben will, ber bede sein Bienenhaus mit den gerippten Metallbachplatten von J. Traber, Metaltwarenfabrit in Chur. Sie werden in galvanisiertem Eisenblech geliefert und sind in Anbetracht der Solidität, Zweckmäßigkeit und Bequemlichfeit verhältnismäßig das Villigste. Sie gestatten, wie jede Blechbedachung, eine leichte und einsache Dachtonstruftion. Ziegel sind 8—10 mal schwerer. Anch ohne Berschung tann bei dieser Bedachung das Haus bienendicht gemacht werden, am leichtesten durch eine Unterlage von Sackseinvand.

Besondere Beachtung verdient der Vorzug, daß die Platten leicht abgebeckt und swieder gelegt, sowie bequem transportiert oder an einem kleinen Plat aufbewahrt werden können — ein gefundenes Fressen für "wandernde Gesellen".

Schabhafte Schindel- ober Pappedacher muß man nicht erft abreißen, sondern tann fie belaffen und mit Metallplatten überdeden.

Diese Platten werden in verschiedenen Größen fabriziert. Die gangbarste ist Nr. 225 (100 cm lang und 46 cm breit; Fr. 1. 30). Die Länge wird ganz nach Bunsch bis auf 200 cm geliefert, je nachdem das betreffende Dach es erfordert. Als Überbeckung sind in obiger Zeichnung 7 cm gerechnet; dann gehen 2½ Stück auf 1 m².

Bum Schluß sei im Namen ber Bienen ber Wunsch angebracht, bas Vordach nicht zu knapp bemeisen zu wolsen. Bei zweietagigen Bauten find 75 cm Bordach gar nicht übertrieben. Die kleine Wehrausgabe kommt wieber ein, indem die Stände länger halten und auch badurch, baß viese Trachtbienen, die wohl das haus noch erreichten, dann aber erschöpft inedersanken, Schut und Rettung finden.

### Praktischer Ratgeber.

#### Fragen.

42 Frage. Bas hab' ich ju thun, um ber gludlichen Annahme einer neuen Ronigin ficher ju fein?

Antwort. Ift das neu zu beweifelnde Bolf weiselrichtig, so wird es vor der Entweiseltung gefüttert (2 Fl. abends). Folgenden Lags wird es entweiselt und iggleich die Königin in einem St. Gallerröhrden" zugefest. Das Bolf darf nicht weisellos werben. Das Röhrchen wird mit honig die überstrichen

nnd nach Abschluß bes Fensters folgt noch eine Flaiche Futter. Die Kontrolle über bie Leistung ber neuen Königin nehme man erft in 8 Tagen vor. Berart habe ich ichon so viele Königinnen zugesetzt, und ich bin des Gelingens so sicher, daß ich in ber Regel erft nach 10-14 Tagen Nachicau balte. K.

44. Frage. Gine Droguerie in Stein, Appengell, "idreit" in alle Belt hinaus: "5 Pfundbudle echten Berg-Bienenbonig per Boft franto Fr. 4. 90." Darf una fragen:

1) Bie beint ber Eble, ber fich fo verbient macht?

2) Bas mag's für Bare fein?

Antwort: 1) Die Abreffe lautet: "Breitenftein & Rüngler".

2) Der Stoff ift und nicht befannt. Der Tegt erinnert an Ungarn. K. 45. Frage. Bare es nicht möglich, Roniginnen von ebelm Stamme auf irgendeine

Art fo ju geichnen. daß fie jederzeit erfannt wurden? F. Antwort. 3a freilich: Das Berfabren wird an der Manderversammlung it

Antwort. Ja freilich! Das Berfahren wird an der Banderversammlung in Solothurn gezeigt. Kr.

46. Frage. Barum ift vor Bintblechiuttergeschirren gu marnen? Sabe bie letten brei Jabre nur ju viel Gelegenbeit gebabt, mit folden gu

Sabe bie letten brei Jahre nur ju viel Gelegenheit gehabt, mit folden gu füttern; jedoch nicht im geringften Schaden genommen.

Empfehle jedoch bas ichmeig. Futtergefchirr vor allen andern. J. K. in O.

#### Antworten.

Bu Frage 12. 3ch hatte das Drahttuch an Stelle des Glaies in der Fenkterahmt des Dadant Albertilastens nicht für vorteishaft Erstens sieht man durch das Glas besser als durch das Orahzesteckt. Zweitens müßte der Einwinterung wegen der Kasten volg und sungtigert fonstruiert werden und drittens ist das Orahzesteckt absolut nicht notig.

Drabtgestecht besindet sich ja in den beiden Bentilationeöffnungen des Dechvertes, über weichen der Emdallage des Bergtellers zu liegen fommt und welche durch Berfoheben des Bergtellers nach Belieben ganz geöffnet werden könnten. Ich von des aber außer dei helben Better nie. Ran gibt einsach em Flugloch möglichst weite bifnung und unterlegt den Schieber am genster, oder fect ein holgden zwischen benieben und die Fensterrahme, wenn's zur Zeit der ersten Brutentwidlung und solange die Bienen den Badenbau nicht füllen, am kenster tropt. Der neme Katten ist wörtigen soon inologe seiner leichten Beschaffenheit und des beweglichen Dedbrettes trodener. Es sind mir in demsteden noch nie Baden zugrunde gegangen durch Schimmel. Ich habe is allen Glas.



— Die Houighiene und ihre nächten Bermanbten. Eine Braharation für Oberflaffen der Bolfstehule v. Ebr. Nüedi, Lehere in Gais, ilt voeben erfohienen im Berlag von D. R. Sanuerländer & Cie. in Arrau zum Preise von 70 Cts. Getreu ber Devile:

Bollt ihr ernftlich vormarts ichreiten Auf ber rechten Amferbabn.

D. fo sanget boch bei Beiten Bei ber lieben Jugenb auf. fann bei beachtense und empfehlenswerte Berichtie in ber Pand bes Leberes werben, was sie zu fein verspricht, — ein Beitrag zur Förberung ber Bienenzucht, Eine Rezenston aus fachtundiger Feber solgt in nächter Rummer.



Saisonbericht über den Stand der Wienenzucht vom 15. Juni bis 31. Inst 1898.

| Santone | Santone Vereine, Berichterpatter                                   | Diesjährige<br>Ernte                              | Was leiftete<br>der Jult?                                                                       | <b>#</b> 0                                       | Wie honigten                                                                                 |                                     | Welche Raffe muß<br>weniger gefüttert<br>werden?                                                                                                                     | Lindet man<br>weifellofe Stäcke?                        | Lindet man gramer'icher Baffer-<br>wolfellofe Stötte's judi und wenn ja,<br>mit welchen gerfolget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       |                                                                    |                                                   |                                                                                                 | bte Cinben?                                      | bie Einben? bie Wiefen?   ber Walb?                                                          | ber Walb?                           |                                                                                                                                                                      |                                                         | And the state of t |
| (Gran=  | 1. Tavos. Herr Eisenlohr,<br>Davos:Plaß.                           | Minin bis<br>null                                 | Cebr wenig Es find Bei guin-<br>teine bier frigem Bet-                                          | En find feine hier                               | Es find Bei gilu:<br>feine hier fligem Bet:                                                  | Nichis                              | Stets bie Schwarzen                                                                                                                                                  | 3a, ziemlich viele                                      | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | fr. Barth, Pfr , Davod: zuni befriedig.<br>Glaris.                 | Juni befriedig.                                   | Жий                                                                                             | Ces find Sparlich<br>feine hier wegen viel       | Spärlich<br>wegen viel.<br>Regen                                                             | Ponigte<br>nicht                    | Piele Schaurzen find Piele Bienen-<br>berd und beruchen zichter flagen über<br>einem generschauszen viele weisellose<br>denteren ich is ku iber<br>Butterverrat weg- | Riele Bienen:<br>züchter Kagen über<br>viele weisellose | Riele Bienen: Berlucht, aber ohne<br>guchter flagen überfiehr guten Erfolg<br>viele meijellofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 2. Chur. gr. C. Lendi, Chur.                                       | Rittelmäßig                                       | Wenig                                                                                           | Zuverläff<br>möglich, w<br>nicht täg             | Zuverlässige Autworten nicht<br>möglich, weil fein Bagwolf und<br>nicht icalicle Bechachtung | teu nicht<br>igvolf und             | d)ied                                                                                                                                                                | Das Gewöhnliche                                         | Richts befannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | pr. Giorgio, Chur.                                                 | Mittelmäßig                                       | Sehr wenig, Währendd, Gut aufgs.<br>zu sagen nichts Lindenbl. Juni<br>meist sch. Juni<br>Wetter | Bähreudd.<br>Lindenbl.<br>meist. schl.<br>Metter | Gut aufgs.<br>Juni                                                                           | °                                   | Die Schwärme<br>aller Raffen muffen<br>tüchtig gefüttert                                                                                                             | Wenige                                                  | Bis jest nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hppen:  | 3. Hinterland.<br>Hr. Hig, herisau.                                | Sleich o, Ein-<br>heim. ucht ge-<br>ichwärmte ba- | Nichis.                                                                                         | - + 4                                            | Bärenklau Blieb aus<br>wurde ftark<br>beflogen                                               | Blieb aus                           | Die beutsche<br>Braune                                                                                                                                               | Bei uötiger Auf.<br>merhamfeit uicht                    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 4. Mittelfand.<br>.pr. R. Zeuweger, Bald.                          |                                                   | Nichts                                                                                          | Michts,<br>verregnet                             | Wenig                                                                                        | Nichts                              | Benig Unterfcieb                                                                                                                                                     | Biele                                                   | Borbereitung<br>wurde durch<br>schlechtes Wetter<br>bereitelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 5. Borderland.<br>hr. Landolf-Arne, Heiben,<br>hr. Heierle, Reute. | Gar teine<br>Reine                                | Richts<br>Richts                                                                                | Gang fpar-<br>lich<br>Die wenigen<br>Neinen Lin- | Richt ber<br>Rebe mert<br>Spärlich                                                           | Gar nicht<br>Schlechte<br>Bitterung | Sar nicht Die einheimischenspie und ba abge- Schlechte Mir haben nur Spalfarbe. Anflarbe                                                                             | hie und da abge.<br>schwärmte                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34      |                                                                    |                                                   |                                                                                                 | fein. Einfluß<br>auf Ernte                       |                                                                                              | berechtigte<br>Doffnung             |                                                                                                                                                                      |                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| St. 6.                                           |                          | 3-                                                     | တိ                                                                                  |                                                                                       | sî .                                               | 10                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ξ                       |                                                      | 123                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dr. R. Gelbi, Lehrer, Dittigten,                 | Gr. Buftrich, Beerbrugg. | bann. Br. Sichwend.                                    | 100                                                                                 | gr. Bent, Rappel.                                                                     | Dittleres Soggenburg.<br>Hr. And. Liticher, Reder. | 10. Unt. Toggenburg. Gr. | hr. Graniger, Jakrifant, Ganz ichlecht<br>Bagenhale.                                                                                                                                                                                                                                          | Dr. J. Riedermann, Reu- | Dr.Joh.Sutter, Rohrente, Durchichitti. per Bott 1 kg | . St. Chr. Böfd, Bruggeng.<br>fr. Chr. Böfd, Bruggen     |
| Bescheiben                                       | Bescheiben               | Gehr gering                                            | Deistenorts gar<br>feine Ernte, aus-<br>nahmsweise Spu-<br>ren einer folden         | ппи                                                                                   | Per<br>Durd<br>abe<br>Ube<br>Retr                  | Sehr mager               | Ganz ichlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171 100 200             | Durchichmittl.<br>per Bott 1 kg                      | Gering                                                   |
| Benig                                            | Etwas<br>Bärenffan       | Nidits                                                 | Sozuiagen<br>nichts                                                                 | Gar nichts                                                                            | Null                                               | Gering, gleich           | Schwach ben Unbebeutd.<br>Koufum                                                                                                                                                                                                                                                              | Unter mittel:<br>mäßig  | Gar nichts                                           | Nidte                                                    |
| Reine da                                         | Unbedeutb.               | Reine<br>Blüten                                        | Nicht von<br>Befang                                                                 | Wenig                                                                                 | Mull                                               | Midite                   | Unbekentd.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bei uns<br>felten       | Auf der<br>Bagefaum<br>benerflich                    | Schwady                                                  |
| Cttras                                           | Unbebeutd, Cinige Tge.   | Nichts,<br>Hagel:<br>fcblag                            | Sehr be-<br>icheiden,<br>menig<br>Blumen                                            | Gar nichts,<br>venig<br>Värentlau                                                     | Mulf.                                              | Richt viel               | Schlwach                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mittelmäß.              | Schlecht                                             | Benig                                                    |
| Nidita                                           | 1                        | Nichts,<br>Hagels<br>Ichlag                            | Kam rie 3<br>Geftung                                                                | Gar nichts, Beginn an<br>wenig fangs Zuni,<br>Bärentlau nachber                       | Mull                                               | Richt viel Gleich mill   | Gar nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nichts                  | Gar nicht                                            | Subjeh ange<br>jegt, aber<br>ploylich und<br>dauernd auf |
| Ane inchitig                                     | 1                        | Mic pleich                                             | Sehr be. Kam nie 3. Jaft ehne Unter<br>ichetzen, Geltung schied alles leer<br>wenig | Es haren alle<br>nickts                                                               | Deutsch: Krainer<br>Bastarde                       | Die Deutsche             | Die stärksten<br>Bölter, gleich<br>welcher Raffe                                                                                                                                                                                                                                              | Deutsch-Italiener       | Gar nicht Ohne Ausnahme<br>alle gleich viel          | Die mit engem<br>Brusah                                  |
| Nuf Schwarm:<br>ftanben                          | hie und ba               | Ziemlich viele<br>Kachichwärme und<br>abgeschw. Bölfer |                                                                                     | Jd have feine,<br>man hört wenig<br>davon                                             | Rein                                               | Ganz wenig               | Die Befruchtung der Ja, aber der diese Rengistung gleiche Erfolg ist une vor ich, es dauerte glunig, wod influgation 1,4 Norden, bis Eferder fallen Bitterung gefrieden unterpen feine der diese der diese der diese der diese der diese der der diese der der der der der der der der der de | Ziemlich viel           | 3iemlich                                             | zur Genüge                                               |
| Mit Rücklich auf<br>rie Bitterung mit<br>Erfolg. | 1                        | Nein                                                   | Jal Erfolg febr<br>verfcheben, jürden<br>Anfang befriedig.                          | habe feine, Esifimirwenigbee<br>hört wenig faunt, es war nicht<br>bavon bas Zahr bazu | Rein                                               | Richts befannt           | Ja, aber der died<br>günfig, Erfolg ift un<br>günfig, wohl infolg<br>der falten Bitternu                                                                                                                                                                                                      | 1                       | Was nicht verun-<br>glüdte, war der<br>Erfolg gut.   | Trop viel Mühe<br>und Koften Uein—<br>verregnet          |

| Ranfone       | 20  | Ranfone Bereine, Berichterflatter                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diesjährige<br>Ernte                    | Was leiftete<br>der Juli?                                                                                                                                                           |                                                                   | Wie honigten<br>die Enden? die Wiesen? der Wald?                      |                                                         | Welche Raffe muß<br>weniger gefüttert<br>werden ?                                                                                                                                                                     | Arbeitet man mit<br>Weniger gefültertweifer inden Komerscher men<br>weniger gefültertweifellofe Hicker just und wenn ber | Arbeitete man mit<br>kramer icher Naffen-<br>jucht und wein ja,<br>mit weichem Erfolge !                        |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| St.<br>Gallen | 20  | Thurthaler Vicuentede. Gering — null Nichts, Negen Seiten Einen. Die gang Nann nach lierall Hungers.<br>Hr. Juon, Plairer. mind Stille der Laire, minds Alleine Verkalte, minds Alleine von der Seite nach es ist fein mindschlieb pur mindschlieb pur kannte die Vicuen an Laire der Linterflieb pur pariet. | .Gering = null                          | Nichts, Regen Setten Linden. Die gangs Natur van<br>und Aglind vert. Alte, winder Stüttreug, liegan Volet<br>untrugglichen dammer die Keinen an Kälfen und Korte<br>erziet. Serockt | Setten Linder<br>parat, veripro<br>falte, mindig<br>bannte die Li | n. Die ganze<br>ichviel, aber di<br>e Witterung (<br>ienen an Kaffe   | Ratur war<br>e regucrifche<br>fogar Reife<br>n und Lorb | flerall Hungers.<br>not, es ift fein<br>Unterschieb zu<br>fonfleieren                                                                                                                                                 | Za, doch dem dies.<br>fährigenSchwarm-lieber zum Trohe                                                                   | 3a, doch dem died. Es wurden bei<br>lährigen Schwarm. und feine Berfinche<br>nieber zum Arohe gemacht<br>menioe |
| Thur: 14.     |     | Sinterthurgan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gering                                  | Nichts                                                                                                                                                                              | Schnach                                                           | Schwach Echwach Gar nicht                                             | Gar nicht                                               | Die Deutsche                                                                                                                                                                                                          | Benige, aber viel                                                                                                        | 97ein                                                                                                           |
| nng           |     | pr. ancyl, Supelier.<br>Hr. Johann Siegmaun,<br>Sirnach.                                                                                                                                                                                                                                                      | Bilt. geentet,<br>von Mai an            | Waffer statt<br>Honig                                                                                                                                                               | Reine<br>Linden                                                   | Cleich null Unbedeutd.                                                | Inbedeutd.                                              | Deutsche und<br>Deutsche Brainer                                                                                                                                                                                      | Anf vielen Ceintem, Za, die Witterung<br>imogli bei Schwärmen verdarb jeglichen<br>als bei abgeschweärmten Verdarb       | 3a, die Witterung<br>verdarb jeglichen<br>Erfolg                                                                |
|               | 5   | Efdenz.<br>Hr. E. Siegwart, Lehrer,<br>Efchenz.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | Wenig, Konig, 2gährendd, 1, 11.2. Austeine Gerie gan Blithens guftorbents<br>Teil nicht mehr in schler iche Aracht                                                                  | Bährendb.<br>Blühens<br>fcschte                                   | Afühend gustorbent-<br>kasibens gustorbent-<br>schlichte siche Trackt | 1                                                       | Kein nennenge<br>werter Unterschied                                                                                                                                                                                   | Rereinzelte                                                                                                              | Nein                                                                                                            |
|               | 16. | Thurgau, Raut. Berr<br>Fregenmuth, Wellhaufen.                                                                                                                                                                                                                                                                | Herr Bis dato nichts<br>aufen. geerntet | Michie                                                                                                                                                                              | Gering<br>Gering                                                  | Gering                                                                | Sering                                                  | Es muffen ohne<br>Unterschied alle                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | Wenig weifellofe 3a, teilweise mit<br>Bölfer guten Erfolg                                                       |
| Chaffe 17.    |     | Kantonal-Berein,<br>Berr Spahn, Landwirt,<br>Gruben, Schaffbaufen.                                                                                                                                                                                                                                            | -                                       | Nichts als bai<br>tägliche Brot                                                                                                                                                     | fie konnte<br>das Defizit                                         | Schwach, es<br>zu bestätigen<br>witter die                            | fceint fich<br>1, baß Ge-<br>Houig-                     | Gering – nul Rigis ats dasOut , aber Schwach, es fiseini fiches in ten Universitägliche Voor fir bonner in befränden, des Gering en Universitätien en das Definit mitter de das Gering – des Definit mitter die donne | Ruc hie und da                                                                                                           | Nein                                                                                                            |
| Glarus 18.    |     | Annonale-Vereili. Hert Sehr geringe Bis zum 15 Juli Die Einde Johann Bögeil, Emterda. Ernte madis, 10, 16, 17 minde Bigeil, Emterda. Ernte madische Gering der in der                                                                                                     | Echr geringe                            | nicht beden<br>nichts, 16, 16, 17, würde gut<br>und 18, ordentlich porig, ab,<br>nachher Schiuß hovig, ab,                                                                          | nicht beden<br>Die Linbe<br>würde gut<br>horig., ab.              | bitdung fiftieren<br>Gering Gerin                                     | fiftieren<br>Gering                                     | Schwarmstödeund<br>Schwärme ohne<br>Ansnahme                                                                                                                                                                          | 9 g G                                                                                                                    | Nein                                                                                                            |
|               |     | Gr. Leuginger, Retfiall. Die schlechtefte<br>in meiner Pragis                                                                                                                                                                                                                                                 | Die schlechteste in meiner Pragis       | Sehr wenig                                                                                                                                                                          | Sehr<br>Sehr<br>jaleat                                            | Speziell D. Gar nichts.<br>Barentlau nur Buchen                       | Bar nichts.<br>nur Buchen<br>nber Räbe                  | Die Deutsche                                                                                                                                                                                                          | Sa, jedoch noch<br>bielmehr unbe-<br>fruchtete Königin.                                                                  | 3a, aber erfolglos,<br>weil mißylück                                                                            |
| Edmy          | 19. | Chung 19. Oberer Bierwaldstätter-<br>fte. fr. Frz. Beispart,<br>Buotathal.                                                                                                                                                                                                                                    | Reine<br>1,                             | Mein Bagvolf Sehrnenig<br>hat 1200 er akge- Emdeu hier<br>nonnen und ist<br>eines der schönften<br>meines Standes                                                                   | Sehrwenig<br>Emben hier                                           | Ridges                                                                | Nichts<br>Nichts                                        | Krainer nicht bor-<br>handen, Schwarze<br>und Italiener nußte<br>füttern, andere find<br>total verhungert                                                                                                             | Sehr wenig                                                                                                               | Nidis                                                                                                           |

| 5chm4320.         | March.                                                                   |                                                                       | Spieh, Allgemeines<br>Rlagelieb, ver-<br>citette hoff-<br>nung | Nichts                                                                                                             | Spärlich<br>vorhanden,<br>klein Fluß                                                       | Spärlich Sebr beichele<br>vorhauben den Kaum für<br>kein Fluß hanshalt<br>gemägend                                  | Nichte     |                                                                                                                                                      | 30. doch geigte fich 30. ober Koftliebe manderschot normalläftig fich nicht feifteilen der berbodnig ange- da die Stiereung für gefahrer war, indem Jauch, mie für Erne Kaimen. febr fot mit gerich ungünftig war der ferenge begannen. | ಸ್ಥಿಪ್ ಆ |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                   | Dr. Winet                                                                | Dr. Winet, Lehrer, Gals Sebr gering, genen,                           | Sebr gering,                                                   | Nichts                                                                                                             | Reine hier Schlecht                                                                        | Schlecht                                                                                                            |            | Mle nötig                                                                                                                                            | Din und m                                                                                                                                                                                                                               | ieber    |
| Ob- 21.<br>walden |                                                                          | Kantonal-Berein.<br>Hr. Windlin, Rerns.                               | Die schiechteste<br>im 19. Jahrh                               | Nichts                                                                                                             | Neuig vor- Bickes, der<br>hauden, n. fart befogen<br>von Belang aber mitte                 | Reuig vor: Plicks, der<br>hauden, n. artheflogen,<br>von Belang aber nicks<br>exhállich                             | Richts     | Alle Raffen gleich<br>ohne Ausnahme                                                                                                                  | <del>5</del> √                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Rib- 22           | Ribe 22, Kantonal-Berein.<br>palben Hr. Zat. Whelch,<br>beller. Redenrie | Kantonal-Berein.<br>Hr. Jat. Whrich, Pfarr-<br>belfer. Bedenried.     | Gleich null                                                    | Nichts                                                                                                             | An einigen<br>Orten                                                                        | Wenig                                                                                                               | Nichts     | Zebe Raffe                                                                                                                                           | Diele                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 3ug 23.           |                                                                          | Kantonal-Verein.<br>Hr. J. Theiler, Rofeubg.,<br>Jug.                 | Mull                                                           | Эпи                                                                                                                | пиб                                                                                        | Bugg                                                                                                                | Mull       | Raffenunterfchiebe<br>traten nicht so start<br>bervor. Es waren<br>nebr indirbuelle Er-<br>speinungen, die<br>grainer nagten guerft<br>am Sunaertuch | Sehr weuige                                                                                                                                                                                                                             |          |
| iirid 24          | i. Zürcher<br>fr. 3. Er                                                  | Bürich 24. Burcher Bienenfreunde, Gang gering fr. 3. Ernft, Küffnacht | Ganz gering                                                    | Sehr wenig                                                                                                         | Bei uns<br>feine                                                                           | Sehr<br>(parlid)                                                                                                    | Sar niğt   | Gar nicht Rein Unterschied                                                                                                                           | Ja, uach ber<br>Schwarmzeit, feut<br>um ausnahmem.                                                                                                                                                                                      | ¥. a     |
| 25.               |                                                                          | Oberland.<br>hr. Weber:Boller, Uster.                                 | Miles feer                                                     | Kaum für bas<br>Rötigstef. jeden<br>Tag, t. Borral                                                                 |                                                                                            | Edmad                                                                                                               | Nichts     | Kein Unterschied Mehr als gewöhn, Diek Jahr noch nicht<br>eingeliert, das schlieben<br>lich<br>lich Actere beringken Heiffe.                         | Mehr als gewöl<br>lich                                                                                                                                                                                                                  | E.       |
|                   | hr. Cang                                                                 | hr. Ganz, Lhr., Hinveil.                                              | ппл                                                            | Erfte Hälfte<br>nichts                                                                                             |                                                                                            | Ind.Chene Nur Star ibarlich, in biosa und ber Söhe Bärentsau bester                                                 | Inbedentd. | Ind. Ebene Nur Sko. Unbedeutd. Ztalienerdaffarde<br>frätlig, in biesa und<br>der Sche Bärenffau<br>beiser                                            | e e                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| *                 | 26. Bübenew<br>Pr. 3. S.<br>weil.                                        | Babensweil u. Umgeb. Total folecht br. 3. Schoch, Richters-<br>weit.  | Total schlecht                                                 | Nichts, da<br>immer falt<br>u. gewitterhaft                                                                        | Gar nicht                                                                                  | Gar nicht Ruch nicht                                                                                                | Widyts.    | Die Deutschen                                                                                                                                        | Biele                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| N The             | 27. <b>Beinland.</b><br>Hr. Baum                                         | Weinland.<br>He. Baumer, Altifon.                                     | Noch nicht ge-<br>erntet                                       | Gar nichts, Wurden inn<br>starfe Aurter flogen u. bod,<br>nidlsen gestite seinenseristing<br>tert werden bemersbar | Wurden in- Kom 1.—7. wer körf be- August kogen u. doch fein Borichiag ordentlich bemertbar | Wurden in- Kom 1.—7. Unbedeuth<br>mer fart be- August<br>Ungen u. dee August<br>ein Borishag ordentlich<br>bemerker | Unbehentb  | Die Beurlchen                                                                                                                                        | Reme werkellos                                                                                                                                                                                                                          | 25       |

| nign | Jan 1      | ntone Bereine, Berichterftalter                                                                                                                                                                                                                   | Diesjährige<br>Einte                                                                | Was leiftete<br>der Juli ?                                                                       | 31.                                  | Wie houigten                                                                     |                                       | Welde Kaffe unb<br>weniger gefütteri<br>werden?                                                                  | Eindet man<br>weifellose Stöcke?                                                         | Arbeitele men mil<br>Kraner'icher Baffen-<br>jucht nid wenn ja,<br>mit welchen Erfolge!                                  |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | de. Regnito, Fağışbol Ecer belübetben, Rein Vorfchia, Keine Heen PerlYur wenig Gar uicht Die guten dingel Am meißen wo gur Tres der meiß eden<br>6. Reuenform. Jackspol Berein. 4 km mehren gegebeter mit der | Sehr bescheiben,<br>durchschnitt. 4 kg<br>von Bölfern, die                          | Kein Vorfchlas                                                                                   | Reine hier                           | Nur wenig                                                                        | Gar nicht                             | Die guten Hüngfer                                                                                                | Am meisten wo zur<br>makgebenden Zeit<br>ungünftige Witerung                             | Am meisten wo zur Arog der meist sehr<br>nachgebenden Zeit augunstigenButerung<br>angänitige Wetterung wurden echt schle |
| irid | irid 28. 8 | Kempthal u. Umgebing, fkanrickingli (Es web wenis<br>karinching din die Gerierin<br>Her Kappolet, Effectifon, genau felgge-freigine Gerierin<br>ffellt werden fen völfger. der                                                                    | ningi gelapasami.<br>Ranninech nichi.<br>genau feltge=<br>ftellt werben             | Es wird wenig<br>jein, die Ernte im<br>Frühling bei far-<br>fen Köllern, die<br>nicht geschwörmt | Gut                                  | Kommen i. In Aufan,<br>Aug. noch, Aug. noch<br>wenn es nicht start<br>warm blöt. | In Aufan,<br>Aug. noch<br>nicht start | 1                                                                                                                | Frein                                                                                    | Nein noch nicht                                                                                                          |
|      | 29. 9      | Andelfingen u. Umgeb.<br>Hr. J. Hagenbuch, Andel-                                                                                                                                                                                                 | . Gering                                                                            | Wenig                                                                                            | Wenig                                | Tenig                                                                            | Nichte                                | Mue                                                                                                              | Ja vereinzelte                                                                           | 3a, aber ber Er-<br>folg mar bis jest<br>nech nicht befried.                                                             |
|      | <i>A</i>   | fringen. fetrer, Flaach. fetrer, Flaach. fichter, Flaach. fichteringen.                                                                                                                                                                           | 4—5 kg per Richt viel, wie Stock, Schwar, inmer, wenn nichtmitgerech der Alatthonia | 4-5 kg per Richt viel, wie Stod, Schwar, immer, venn<br>nichtmitgerech der Blatthonia            | Mäßig                                | Orbentlich Unbedeutd.                                                            | Unbedeuth.                            | Deutsche                                                                                                         | Wenige                                                                                   | Za, Erfolg nur<br>bei einem Erperi:<br>mentator gut                                                                      |
|      | 30. 9      | Mffoltern u. Umgebung.<br>Gr. Funt, Retimenftetten.                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | Cehr gering Richt bedeutd Benig vor- Barenslan<br>handen noch vor-<br>fanden noch vor-           | Benig vor-<br>handen                 | Värenflau<br>noch vor-<br>kanden                                                 | Nichts                                | Rein wesentlicher<br>Unterschied                                                                                 | Vereinzette                                                                              | Nein                                                                                                                     |
|      | Cod)       | Dr. G. Lerf, Jelisberg. Unter mittel                                                                                                                                                                                                              | Unter mittel                                                                        | Wenig                                                                                            | Shrad                                | = ~                                                                              | Gar nicht                             | Alle müssen ge-<br>füttert werben                                                                                | 3a, fogar viele                                                                          | 3a, ber Erfolg ift<br>ben Witterungs-                                                                                    |
|      | 31. £      | Bülads:Tielsborf.<br>H. J. Meher, Bülads.<br>Mittl. Töffthal. Hr. J.<br>Meyer, Lehr., Blitters:<br>weit.                                                                                                                                          | haupttracht<br>starfunt, mittel<br>" Sehr schlecht                                  | So ziemlich<br>nichts<br>Nichts                                                                  | Guter 3cl<br>S. gering,<br>zubem hat | ug, doch si<br>Bage nichte<br>Kußerst<br>wenig                                   | firte die<br>Gar nicht                | sirte die Die, welche nicht<br>schnärmfen<br>Gar nicht Dies Jahr weine<br>schnächten Bölten<br>schne Unterschied | Nicht mehr als<br>fonft<br>Za                                                            | Aftien erzielten<br>11 Stied Königir.<br>3a, mit befrie-<br>bigenbem Erfolge                                             |
| V    | , _ ,      | Dr. Alfr. Appli, Bildberg.                                                                                                                                                                                                                        | . Sehr winig                                                                        | Wenig                                                                                            | Zieml., wo                           | Wenig                                                                            | 1                                     | auf Roffe.<br>Die Deutschen                                                                                      | Ia, abgeschwärmte Ordentiiche, ge-<br>Rutterstöde wohnt, sind Fehte<br>selbstverschulbet | Ordentliche, ge-<br>wöhnl. find Fehler<br>selbstverschuldet                                                              |

| Birich   33. | ==                                                                                                                                                                                         | ŝ                   | Dr. Unter mittel                              | Nichts .                                                            | Reine                                                      | Gering                                                                                                             | Nichts .                                                    | Die Deutsche                                                                                                                                                   | Rein                                                                                                                                                                          | Rein                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luzern 34.   | 3. veronanti, emoraq, 25 kg. Bom Sen. J. Kant. Verein. Zen. Zen. S. Krepenbühl, Anut. beften Geode, wy. 3. Krepenbühl, Anut. beften Gode, wy. 4. J. L. | Anut: be            | 25 kg. Bom<br>besten Stode,<br>ichwarze Raffe | Міфтв                                                               | Nichts                                                     | Nichte                                                                                                             | Nichts                                                      | Die Schwarze                                                                                                                                                   | Zientlich viele, die Jih mit diesben.<br>Reinigen Jind Erfolge jegrieben.<br>Bon 4 Konginnu z<br>gut, 1 underenchee                                                           | Ah bin mit diebek.<br>Erfolge iehr zufrieden.<br>Bon 4. Königinnen z<br>gut, 1. unbefruchtet  |
|              | gr. N. Stählin, Reuborf. Gehr gering                                                                                                                                                       | uborf.              | behr gering                                   | Nicht viel                                                          | Wenige<br>hier, fonst                                      | Gering                                                                                                             | Gar nicht                                                   | Sind fast alle<br>gleich arm an                                                                                                                                | 3ahl normal, fehr Benig, Rahrgang<br>nerspätete Cierlage gu ichlecht                                                                                                          | Benig, Zahrgang<br>zu schlecht                                                                |
|              | 35. Zuferverein Luzern. Gr. Jol. Brun, Rathhaufen                                                                                                                                          | en. Gr.             | Reine                                         | Ein fleines<br>Netto                                                | gut<br>Nicht ftarf, Gering,<br>nur furze Bärenflar<br>Zeit |                                                                                                                    | Gar nichts                                                  | Bar nichts Nicht sicheres be-<br>obachtet                                                                                                                      | junger Konginnen<br>Ja, und viele un Bon einem Berliche<br>befruchtete junge geborr, von 4 König,<br>befruchtete junge feritig, 1 deohnem<br>Königinnen feritig, 1 meigklejes | Bon einem Beriuche<br>gehört; von 4 König,<br>2 richtig, 1 dechnen-<br>benitig, 1 weifellofes |
|              | 36. Rriens. pr. 3. Gilli,<br>Kriens.                                                                                                                                                       | Gilli,              | nn16                                          | Richt b. Halfte Unbefannt, Barentlau für b. Winter-es find bier gut | Unbekannt,<br>es find hier                                 | Bärenklau<br>gut                                                                                                   | Nichts                                                      | Die Deutsche                                                                                                                                                   | 3a, Nachfchwärme 3a, mit peringem<br>und Mutterstöde Erfolge, Sation                                                                                                          | 3a, Nachidwarme 3a, mit peringem<br>und Mutterstöde Erfolge, Gation                           |
| 27           | 37. Bochdorf. pr. Abt, Gel-<br>fingen.                                                                                                                                                     | t, Gel:             | Gering                                        | Nichts<br>Richts                                                    | Reine vor:<br>banden                                       |                                                                                                                    | Bar nichts                                                  | Richt ber Gar nichts Rein Unterfichieb                                                                                                                         | Biele                                                                                                                                                                         | Der Witterung<br>entsprechend                                                                 |
|              | Gr. Knüfel, Inwyl.                                                                                                                                                                         |                     | Reine                                         | Wenig                                                               | -                                                          | Benig                                                                                                              | Benig                                                       | Die beutschen Raftarbe                                                                                                                                         | Einige                                                                                                                                                                        | 97idy13                                                                                       |
|              | hr. Trüeb, Hochborf.                                                                                                                                                                       |                     | Gar nichts                                    | Für den tägl.<br>Bedarf                                             | Reine                                                      | Etwas vom<br>Bärenflau                                                                                             | I                                                           | Rein Unterichieb                                                                                                                                               | Nem                                                                                                                                                                           | Erfolg gering, es<br>jind leiber zu viele<br>Fattoren fierend                                 |
|              | 38. Enrfee. Hr. 3. Rogger,<br>Geftionschef, Nottwhl.                                                                                                                                       | togger, C<br>ttwhí. | Sehr ichlecht                                 | Nichts                                                              | Wenig vor-<br>handen,<br>fonnte nicht<br>beobachtet        | 24                                                                                                                 | Järenflau, Bis jett<br>Beißtlee sehrgeringe<br>Ernte        | Die Deutsche                                                                                                                                                   | Rein                                                                                                                                                                          | in d. Lbeg getreten<br>Rein                                                                   |
|              | Dr. Fr. Battig, Kaltbach. Gebr gering                                                                                                                                                      | Itbach.             | behr gering                                   | Gegen Enbe<br>houigte ber                                           | Sinden<br>Sinden<br>wurden faft                            | In letter Saft nichte Beit                                                                                         | Baft nichte                                                 | 1                                                                                                                                                              | Wo es viele Schwärne gab,                                                                                                                                                     | 3a und wahre<br>ideinlichmitgutem<br>Grefolge                                                 |
| - 63         | 39. Zentralwyggerthal.<br>Hr. A. Meher, Polthalter.                                                                                                                                        | ifter,              | Gleich null                                   | Lander Borichlag                                                    |                                                            | Benig                                                                                                              | Nichts.                                                     | Geringe Differenz                                                                                                                                              | weisellose Stöde<br>Bis dato noch<br>wenig                                                                                                                                    | Rein                                                                                          |
| Digital      | Opmftall.<br>Hr. Hunteler, Setd.:Lhr<br>Altishofen.                                                                                                                                        | b.:26pr             | Reine                                         | Faft nichts                                                         | Benig, faft<br>feine bor:<br>handen                        | sergung.<br>lenig, faft Weißtlee u Tannen nicht.<br>ine bor: Barenflau und Brom-<br>handen unbedeutd beerenfchmach | Lannen nicht.<br>Beiberöschen<br>und Brome<br>beerenschwach | Serbung, Beißtlee u. Tannen nicht. Es mußten alle feine vor. Värrenstan, Bereine gefüttert werden hand Prome gefüttert werden handen jundebeutb. seerenichmach | Ge mußten alle Abgeschwämte gefüttert werden Siode ofrweifellos                                                                                                               | Rein                                                                                          |

| 1          |                                         | Derraine Berieffert Offer                                | Diesjälyrige                     | Mas leiftete                                                                           |                                   | Wie honigten                                 |                                                          | Welche Raffe muß                                                                        | Eindet man                                                                   | Arbeilete man mit<br>Aramer'icher flaffen-                                                |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 11 25 4 |                                         | Brether Brethmin                                         | Grute                            | der Juli?                                                                              | bie Einben?                       | Die Rinden? Die Wiefen? Der Wolb?            |                                                          | werden?                                                                                 | weifellofe Stocke? gudt und wenn ja,<br>inte welchem Erfolge                 | judt und wenn ja,<br>mit meldem Erfolge?                                                  |
| Plar       | 60.                                     | . Wiggerthaf.<br>. Or. N. Stegriff, Nerfheim.            | Nichts                           | Mein Wagvolf<br>+ 650 pr, die<br>übrigen d. Slärke<br>enkprechend mehr<br>oder deenger | Hat wenige Bărenffan<br>ein wenig | Vārenslau Nur<br>ein wenig Spuren<br>Honigta | Nur<br>Spuren v.<br>Homigtau                             | Kein Unterfchieb                                                                        | Trop 25 junger<br>Kgin, habe feine,<br>soust hort man<br>bie u. da v. solden | Rein                                                                                      |
|            | _                                       | hr Kingli, Brittnau.                                     | Minim                            | Wenig                                                                                  | Sut                               | Wenig                                        | Gar nicht                                                | Die fcmarze                                                                             | 3a, jogar viele                                                              | Rein                                                                                      |
|            | =                                       | . Bnenthaln. Ungebnug<br>hr. Galliter, Pfeffiten.        | Mull                             | Cinige Tage<br>honigte der<br>Barenstau                                                | Nichts                            | Bärenflau                                    | Mull                                                     | Deutsche                                                                                | 3a, abgeschwärmte<br>Stöde                                                   | ı                                                                                         |
|            | 2                                       | Derfreienant, Gr. Bei-<br>bacher, Gins.                  | Nichts                           | Zeit Mitte für<br>Brut günftig                                                         | Morgens                           | Värentlau<br>ordentlich i                    | Värentlau Nichts<br>ordentlich trop vieler<br>Vlattläuje | Kein Unterschied                                                                        | Kein Unterschied 3a, dieses Jahr leine Seltenheit                            | Ja, dieses Jahr Schlechte Erfolge<br>keine Settenheit linfolge b. schlechten<br>Bitterung |
|            | £.                                      | Duri n. Umgebung.<br>pr. Ind. Bogel, Pfarrer.<br>Blucer. | Cehr mager,                      | Nichts                                                                                 | Winim .                           | Schwach                                      | Nichts                                                   | Emķeimijde                                                                              | Sehr felten                                                                  | 1                                                                                         |
|            | ======================================= | 25.20                                                    | Gering                           | Wenig                                                                                  | 3iemtich                          | Ziemtich Unbedeuth Unbebeuth.                | Unbebeutb.                                               | ı                                                                                       | oge<br>C                                                                     | Nein                                                                                      |
|            | 70                                      | 45. Unt. Narethal, Sr. Rift                              | Gering                           | Für ben                                                                                | Schwach u                         | und gunt Schl                                | chan gulch                                               | Schwach und zum Schluß noch Arainer-Italiener                                           | 3a                                                                           | Rein                                                                                      |
|            |                                         | Dr. Stoll, Suhr.                                         | Reine                            | Annähernd<br>Minternorrat                                                              | Gut                               | Gering                                       | Richts                                                   | Kein Unterfchied                                                                        | Rein                                                                         | Rein                                                                                      |
|            |                                         | hr. Shaffner, hansvater,<br>Nufenach.                    | Gering                           | Etwas mehr So viel,<br>als den Redarmie nichts<br>f. d. reichlichen<br>Pruganfan       | So viel,<br>wie nichts            | Gering                                       | Gering                                                   | Man findet nur<br>Krainer-Yaharde,<br>fiarle Rölfer baben<br>6—10 kg über ben<br>Bedarf | Sie wurben<br>tafsiert                                                       | Nichts in Raffen-<br>zucht gethan                                                         |
| Ç.         | 5                                       | Derr Ruebe, Briebener, beffer feine                      | Sehr gering<br>10d. beffer teine | I                                                                                      | Wenig<br>Linben                   | Sebr<br>gering                               | Jämmer:<br>lich                                          | Alle Raffen müffen<br>gefüttert werden                                                  | Noch nicht<br>erientiert                                                     | Rein                                                                                      |
|            |                                         | Dr. G. Muller, Rettau Sebr gering                        | Sehr gering                      | Wenig                                                                                  | R. Linben Gering                  | Gering                                       | Gering                                                   | Bering Bleibt fich gleich                                                               | Sa                                                                           | Rein                                                                                      |

by Google

| Rein                             | Rein                                                             | Angeregt, aber<br>noch nicht ange-<br>fangen                                                                                                                                               | 3a, Erfolg gering<br>u. noch unbestimmt             | Nein                                                                            | 3a, aber ber Er-<br>folg uns noch<br>unbefannt     | Nichts                                                                                                        | I                                                                | Ja, momentaner Er-<br>folg mitclmäßig, meine<br>2. Bafelföniginnen<br>entwickeln ichöne | 3a, Erfolg gering           | Rein, ein jo schlechtes<br>Jahr iff nicht ginftig<br>für Boffenguch.<br>Lurio fum. Am<br>Lurio fum. En<br>Lurio Schwert ich<br>einem Schwerm von<br>einem 8 Wochen alten<br>gut gepflegten Veil |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reine                            | Rein.                                                            | Milc, bie einhei- Ziemlich, nament-<br>mischen ebenfalls lich bie Abge-<br>fchmarmten                                                                                                      | 3a, ziemlich                                        | Ja, bei abge:<br>schwärmten.                                                    | Biele                                              | Verhällnismäßig<br>wenige                                                                                     | 3a ziemlich viele                                                | Visweilen                                                                               | Biel weisellose<br>Bölker   | 5 bis 20%                                                                                                                                                                                       |
| Mue gleich                       | Мие                                                              | Orbentlich Ende Junischan, gerine, Alle, die einseis Ziemlich, nament bestogen, etwas Gree Anne Gree Angen Gree der Auflichen ebenfalls lich die Albges aber voerigt wentiges ansings Juli | Rrainer:Baftarbe                                    | But, aber Unbedeuth Ende Juli Rein Unterlichted<br>wenig etwas<br>Banne weniges | Die schwarze<br>Raffe                              | Bastarböller                                                                                                  | Bon allen Raffen 3a ziemlich viele<br>bie nicht ge-<br>fawurmter | Rein großerAlle start füttern.<br>Erfolg                                                | Alle füttern                | Alle ohne Unter-<br>schied intensiv<br>füttern                                                                                                                                                  |
| Mull<br>98 uff                   | Richt start                                                      | Sang gering,<br>einige Tage<br>Ende Junt,<br>anfangs Juli                                                                                                                                  | Ziemlich<br>e gut                                   | Ende Juli<br>etwas<br>weniges                                                   | Värentlau Nicht viel<br>orbentlich                 | Gering                                                                                                        | Nur<br>fporabild                                                 | Kein großer<br>Erfolg                                                                   | Schwach                     | Gering                                                                                                                                                                                          |
| Rull ober                        | ganzgering<br>Nicht stark Nicht stark Nicht stard                | Enbe Juni<br>etmas<br>weniges                                                                                                                                                              | Wenig                                               | Unbebeutb.                                                                      | Värenflau<br>orbentlich                            | S. gering                                                                                                     | Ganş<br>jáwaá                                                    | Kaum<br>etwas                                                                           | Gar nicht                   | Gering                                                                                                                                                                                          |
| Mull                             | Nicht stark                                                      | Orbentlich<br>beflogen,<br>aber wenig                                                                                                                                                      | Honig<br>Gut                                        | Gut, aber<br>wenig<br>Bäume                                                     | Wenig<br>Linben,<br>geringer<br>Freeze             |                                                                                                               | Gut, aber<br>fast feine                                          | Wurden<br>beflogen,<br>aber wenig<br>Ertraa                                             | Cebr                        |                                                                                                                                                                                                 |
| MuR                              | Wenig                                                            | Sehr wenig,<br>Magvolf<br>Bruttovorichl.                                                                                                                                                   | 100                                                 | Wenig                                                                           | Wenig                                              | Kuherft wenig                                                                                                 | Cehr wenig                                                       | Nur wenig<br>Überschuß                                                                  | Wenig                       | Faft nichts, ge:<br>rabe foviel, baß<br>die Bölfer nicht<br>berhungern                                                                                                                          |
| Ruff                             | Reine                                                            | Gang ichlecht,<br>leit 6 Jahren<br>nie fo gering                                                                                                                                           |                                                     | Best null                                                                       | Gering                                             | Gehört zu den<br>denkbar ichlech:<br>testen                                                                   | Unbebeutenb                                                      | Winim                                                                                   | Gering                      | Betrübend, feit<br>20 Jahren nie<br>fo gering                                                                                                                                                   |
| lar-  47. Dberfrid. fr. Theiler, | Reffor, Frid.<br>Vordidweiz. Hr. Hers.<br>berger, E., Höllftein. | Watbenburger, Dr. Jal. Cang ichlecht,<br>Ritter, Fabrit Direttor, eit 6 Jahren<br>Oberdorf.                                                                                                | 50. Nieberamt. Brl. Schenfer, Lebrerin, Schonnnerb. | Gauer Bienenfreunde.<br>hr. Ed. Zeltner, Riebers<br>buchfiten.                  | Rriegstetten. Sie. Lehrer<br>Stampfti u. Reinhard. | Solothurn u. Umgebung. Behört zu den Außerst wenig<br>Dr. Gottfr. Lang. Pfr., dentbar ichlech.<br>Lüfflingen. | pr. Cuter, Sube. eborf. Unbebeutenb                              | 54. <b>Seeland</b> . Hr. Wartmann,<br>Apothefer, Biel.                                  | Dr. Blafer, Lbr., Bözingen. | 55. Sipperant. Herr PaulBetrüsend, seilzest nichts, ge-<br>Judiger, Pfr., Niederlad Jahren metade sout, das<br>bipp. jeden die seine der der der der der der der der der de                     |
| 47. 5                            | 48.                                                              |                                                                                                                                                                                            | 50.98                                               | 51.<br>B                                                                        | 52.                                                | 53.<br>©                                                                                                      | بری                                                              | 54.                                                                                     | ğ                           | €.                                                                                                                                                                                              |
| lar=                             | afel                                                             | afet= 49.                                                                                                                                                                                  | olo:                                                |                                                                                 |                                                    |                                                                                                               |                                                                  | E                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                 |

| and a  | Vereine, gerichterflatter                                                                                                     | Diesjährige<br>Ernte                                                 | Was leiflete<br>der Juli?                                                                                                                          | Die Cinden?                         | Wie hanigten<br>de Kliden 2 die Wiefen 2 des Wald 2           |                                                                                                            | Weldte Raffe muß<br>weniger gefüttert<br>werden?                                                      | Findet man Arbeitete man mit<br>Aramerscher Raffen<br>Weisellofe Stöckte? judt und wenn fa,       | Arbeitete man mit<br>Kramer'scher Raffen-<br>gucht und wenn fa,<br>mit welchem Ersolge                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ru 56. | (A)                                                                                                                           | Mud                                                                  | Beinahe nichte Chlecht                                                                                                                             | Schlecht                            | Schlecht                                                      | Wafbtracht<br>11/2 Tag                                                                                     | Deutsche Raffe                                                                                        | Einige, bie ge-                                                                                   | Rein                                                                                                           |
|        | grath.<br>Hr. Schipbach, Lehrer,<br>Trubschachen.                                                                             | Reine                                                                | Nichts                                                                                                                                             | Linden und<br>geliesert, f          | inden und Bald batten Sonig<br>geliefert, megen baufigem Bit- | tten Honig<br>igem Wit-                                                                                    | Sinhelmische Naffe                                                                                    | Linden und Math hatten Hovig Einheimische Naffe Ja unter 40 Belge geliefert, begare höngigem Wile | Rein                                                                                                           |
|        | Dr. Mofimann, Laupers.                                                                                                        | Mull                                                                 | Nichis                                                                                                                                             | (Sering                             | ering Gering Nicht                                            | Sidite                                                                                                     | Die Deutschen                                                                                         | Bereinzeft                                                                                        | Criolg befriebigb.                                                                                             |
| ***    | 57. Untermuenthal. Herr<br>J. Marti, Lehrer, Dber:<br>burg.                                                                   | Reine                                                                | Renia, inmertien Pettrefmäß<br>is viel, daß man<br>kle fim Juni be-<br>gannene Volfüt-<br>terung chnicelen<br>fonnete, Überfüh<br>fonnete, Überfüh |                                     | Ziemlich<br>ftart,<br>Weißtlee u.<br>Värentlau                | Schlecht                                                                                                   | Kein Unterschied                                                                                      | Ja, bie abge-<br>ichmärmten Stöde                                                                 | Refultat gleich<br>Null                                                                                        |
| 41.7   | 58. Obergangan. Herr 3. Reicht nicht<br>Rarli, Ehr., Langenthal, für den Eigen<br>gedarfd, Liebe                              | Herr 3. Neicht nicht<br>ingenthal, für den Eigen-<br>bedarfd. Bienen | Minines                                                                                                                                            | 22 2                                | Nicht übel,<br>aber ebeni<br>imbeständ.<br>Bitterung          | Gut. aber Nicht übel, Gar nichts<br>egenungür aber ebent<br>iger Wille, unbeständ.<br>einen von Unterländ. | Alle gleich                                                                                           | Celten                                                                                            | Weil Wittering fo<br>ungünstig, abstra-<br>hiert man davon.                                                    |
| MS     | 59. Mittelland, Hr. Bürsten, Keine, wenig<br>Ausnahmen<br>Lehrer, Bern, aberredner                                            | Reine, wenig<br>Ansnahmen<br>abaerechnet                             | Faft nichts                                                                                                                                        | 3. somad                            | Kannı                                                         | Rur unbe<br>beutenb                                                                                        | Alle haben bei-<br>nahe nichts                                                                        | Richt mehr als<br>foust                                                                           | Ja, es schrint auf der<br>Station alles zu<br>Grunde gegangen zu<br>fein. Bericht feiner                       |
|        | 60. Oberfändischer. Hr. T.<br>Rieder, Interlafen.                                                                             | 0                                                                    | Hichts                                                                                                                                             | Wenig                               | Nichts                                                        | Rur an                                                                                                     | Kein Unterschied<br>fonstatierbar                                                                     | Beweiselung<br>gilustig                                                                           | Ja, aber voll:<br>ständigen Rißs<br>erfolo                                                                     |
|        | 61. <b>Dbersinmenthal.</b> Hr. Behr schecht<br>Bichjel, Zweifimmen.                                                           | Sehr schlecht                                                        | Nichts                                                                                                                                             | Schlecht                            | Schlecht                                                      | +                                                                                                          | Es gibt unter jeber<br>Raffe Honiglidde, die<br>auch in ichlechten<br>Jahren etwas vor<br>ich bringen | Gewiß                                                                                             | Ja, doch ohne die in<br>Anskfalt genommene<br>Belegestation zu de-<br>ichieden, wegen zu<br>ichiechem Reperter |
| 122    | 62. Niedersmmenthal. Hr. Gering, per<br>Klopfenstein, Wimmis, Wolf durchic,<br>A 1802 per | .gr. Gering, per<br>mis. Voll duchich.<br>höchstens 5 kg             | Jast nichts                                                                                                                                        | Schwach, Blätter mehr<br>als Blüten | Schnach                                                       | Reißtannen<br>unr<br>vereingelt<br>vorhanden                                                               | 1                                                                                                     | Nicht besenders<br>viele                                                                          | 3a ichlechtes Wet-<br>rer ichabigte ben<br>Erfolg                                                              |

ty Google

|                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 297                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3a, ein Erfolg<br>konnte nicht kon-<br>statiert werden | 47. Zuli Rach der Maldhonig Zaliener-Krainer Ja, vorzerrichend a. Erfolg: 10% Erinden. Deurmiersfeit Zahren Bastarde İchisterinas Nurden der ausgestellten blützerinas nurden ebrindete befrüstet | Nur wenig, Erfolg<br>wegen der Witte:<br>rung gering | 3a, bie 2. Bucht<br>etwas bester als bie<br>erste. Königinnen<br>machen fich flott                                                                                                                                               | 3a, in ber 2. Bucht<br>find bie 2 mittlern<br>Settionen gut                         | Guten u. schlechten                   |
| Sa                                                     | Sa, vorzereichend 3a, Erfolg: 50% letgiäbrige Rach- ber aufgestellten schwärne Settionen wurder befruchtet                                                                                        | Biele                                                | Fiett die Gering Zieml, gun Deutschaftarbe, Auf einzelnen 3.a die 2. Buckt<br>breitbidtt. bie sich in ben 3 Schinden ziemlich, erfte Sonigknen<br>null die fegten Febigbernauf andern teine, machen fich fiet<br>andere fich feb | Reine                                                                               | % &                                   |
| Gering Schlecht Schlecht Man fagt bie Landraffe        | Italiener:Arainer:<br>Bastarbe                                                                                                                                                                    | Die braune<br>Landraffe                              | Deutschaftarbe,<br>bie sich in ben 3<br>letzten Fehljahren<br>ausgezzeich. baben.                                                                                                                                                | Deutsche                                                                            | Alle                                  |
| Schlecht                                               | 7. Juli Rach ber Malbhonig Linben: Beuernter feit Jahren üte etwas nicht mehr nicht mehr                                                                                                          | Gar nicht                                            | Zieml. gut                                                                                                                                                                                                                       | Lage im<br>Juni                                                                     | Nichts                                |
| Schlecht                                               | Nach der<br>Beuernter<br>nicht mehr                                                                                                                                                               | Spärlic                                              | Gering                                                                                                                                                                                                                           | Ruff                                                                                | Richts                                |
| Gering                                                 | 9. Balt Rach ber Balbhonig<br>Linden. Beuernter feit Jahren<br>blüteetwasnicht mehrnicht mehr                                                                                                     | linbebeutd.                                          | Flott die<br>breitblätt.<br>null die<br>andere                                                                                                                                                                                   | Berregnet                                                                           | Zum tägl.<br>Konfum                   |
| Richts                                                 | Wenig                                                                                                                                                                                             | Nichts name Unbebeutb. Sparlich Gar nicht haftes     | Wenig                                                                                                                                                                                                                            | Nichts                                                                              | Ni <b>Ģ</b> tē                        |
| Gering                                                 | 250 Pfund bis<br>Ende Mai, 100 Pf,<br>bis Ende Juli von<br>20 Bölfern                                                                                                                             | Ruff                                                 | Gering                                                                                                                                                                                                                           | Gleich null, feit<br>20 Jahren bie<br>ichlechtefte                                  | Nichte                                |
| 68. Lupen, Gr. Salvisberg, Gering                      | or. Ingrüth, Laupen.                                                                                                                                                                              | 64. Tradjelwald. Hr. Burri,<br>Lehrer, Tbal.         | 65. Berein deutscher Bienen-<br>freunde. Dr. Jungo,<br>Landwirt, Dubingen.                                                                                                                                                       | He. Rohetter, Canifins, Gleichnull, feit<br>Zentingen. 20 Jahren die<br>ichtechtete | dr. Fry. Bolqung, Sohn,<br>Uberflorf. |

Frei=

Bern

Dommann. Affuar.

Der heutigen Huffage liegt ein Bergeichnis bon apiftifchen Schriften bei.



## Italienische Bienen,

garantiert reiner Raffe, von ber ersten mit rationellem Aobisbetrieb im Kanton Tessen gegründeten Bienenguchtanstalt, verlauft Unterzeichneter, langishriges Mitglieb bes Bereins schweiz. Vienenfreunde, zu ben unten angeführten Preisen (Berpadung inderriffen) franto gange Schweiz. Für die übrigen Staaten mit Juschlag ber Auslands frantatur. Berjandt gegen Nachnahme ober vorberige Ensenbung bes Kofenbetrages.

| 8      | eit der | Der | fendun | 8 | Befruchtete<br>Königin<br>mit Begleitliener | Schwarm<br>von ½ Kilo | Schwarm<br>von 1 Kilo | Sawarm<br>von 11/2 Kilo |
|--------|---------|-----|--------|---|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|        |         |     |        |   | Fr.                                         | Fr.                   | Fr.                   | Fr.                     |
| Mai    |         |     |        |   | 7. —                                        | 15. —                 | 20. —                 | 23. —                   |
| Juni   |         |     |        |   | 6. 50                                       | 13. —                 | 17. —                 | 20. —                   |
| Juli   |         |     |        |   | 5. 50                                       | 9. 50                 | 13, 50                | 20. —                   |
| August |         |     |        |   | 4. 50                                       | 8, 50                 | 12. —                 | 16. —                   |
| Gepten | nber    |     |        |   | 4                                           | 7. 50                 | 10, 50                | 13. —                   |
| Ditobe | r       |     |        |   | 8 50                                        | 6. 50                 | 9. 50                 | 11. —                   |

Bei größeren Bestellungen entsprechenben Rabatt. Jebe auf bem Transport ju Grunde gegangene Sendung wird gratis und franto ersetz, wenn die Rudfendung sofort franto in gleicher Berpadung erfolgt. Unfere Teffiner Biene ist die wider flandbifdbigste Biene italienischer Rasse und auf schweiz, Ausstellungen als beste Biene prämisert worben.

(1024)

J. Hufibaum, Stationsvorftand,

Zu kaufen gefucht:

Einige Zentner lentfahrigen Bienenhonig, Bei guter Bebienung regelmaßige Abnahme.
Bemufferte Offerten erbeten. (1289)

Bienenhonig fauft @

au guten Preifen und es erbittet fich Offerten mit fleinen Ruftern

Barl Bonrad Wild, St. Gallen, Spezialgeschäft fur geschleuderten Bienenhonig.

### Sarantiert echten Bienenhonig

tauft in größern Boften gegen Duftereinsenbung

(123\*)

J. U. Reifler-Kern, Honighandlung, Stein (Appengell).

### Als Bienenfutter empfehle:

Stampfjuder und Erudtjuder, ferner Hohrjuder (Ranbis),

bei 10 Rilo . . . . . à 58 Cte.,

25 " · · · · · à 55 " 100 " · · · · · à 50 "

Wwe, v. J. Marty, Burgdorf.

#### Berleabare und transportable

# Bienenhäuser

mit ben neuesten apistischen Ginrichtungen in allen Großen, von ben einfachften bis ju ben luguriofesten, baut bie Firma

Breitenstein & Rüngler,

med. Bienenfdreinerei und Baugefdaft in Stein (Santon Appenzell).

Referenzen von erften Imterautoritäten. Photographien gegen Ginfendung von 30 Rp. in Briefmarten jur Berfugung. Gegen Erstellung von Bienenhäufern nehmen

wir jebergeit größere Boften brima Bienenhonig an Bablungoftatt an. Fabrifation aller Spfteme Bienenfaften, Wabenfdrante, fahrbare

Fabrifation aller Spireme Bienenkaften, Wabenichtante, fabrbare Babenknechte mit Operationstiich und Ausstieg. Connenwachsichmelzer, Auffațăften für Splinder und Glodentorde, Dectberter auf Korbe, doppelte Bodenbretter für Robe, Kähmchen für alle Spleme.

Preisliste gratis und franko.

NB. Ariftallifierter Randidgutter jur Bienenfutterung, 50 Pfund ju fr. 15. (112)

### **Hubskription**

für Lieferung bon neuen

### Biirti-Jefer-Ginbenten (Echweigertaften)

un

### Dadant-Alberti-Strauli-Raften

pro 1898/99 ift wiederum eröffnet, mit Erstelltermin bis und mit 80. September 1898. Nachberige Bestellungen fonnen um biefen Preis nicht mehr berücksichtigt werden, indem dieser Preis nur dei Rassensabritation möglich ist.

Ablieferungetermin fpateftene Ende Mary 1899.

Die Abtieferung geschieht in ber Reihenfolge ber eingegangenen Bestellungen; wer also guerft bestellt, erhalt auch guerft bie Raften.

Jeber tann natürlich ein ober mehrere Raften, nach Bebarf, beftellen. Dir bitten bei ber Beftellung gleich bie nächfte Bahnftation, auf welche ber Raften abgefandt werben foll, anzugeben.

Hubskriptionspreis.

Gur Bürfi-Ginbeuten ohne Buthaten Fr. 5. 50.

Unter Buthaten find verstanden: 6 Dedbretter, wobon eines mit Offnung fure ichweiz Futtergeichirt , 8 Tragleisten, eine große und zwei fleine Fensterrahmen und ein Schlufteil.

Bur Tabant-Alberti-Strauli-Kaften mit Juthaten Fr. 8. 50. Unter Juthaten find verstanden: 1 Aussaufghichublade, 4 Mbstandestien, 3 Rossifabe, 1 Dedbrett mit Griff, 1 Fensterrahmen mit Berifolig, 1 Griff jur Schublade, 2 Schiede und 1 Fluglochtanas.

\*\*\*\*\*

Bestellungen find zu richten an bie (1341)

med. Bienenschreinerei Breitenftein & Rungler,

Heiratsantrag.

Bittmer, 44 Sabre alt, Profeffionift, mit Labengeicaft, eigenem Saus (auch Bienengudter), fucht wieber eine treue, füchtige Lebensgefährtin; fieht mehr auf frieb. lichen, bauslichen Charafter, Intelligeng und Gefcafisfinn als auf Bermogen, obwohl foldes gur Bergroßerung bes Beidaftes erwunicht. Dfferten mit Angabe ber nabern Berhaltniffe find verichtoffen gur Beiterbeforberung gu abreffieren unter Rr. 3730 an bie Erpeb, ber ichmeis. Bienenzeitung in Marau.

die ichwerften, beften und billigften, liefert in Babnrabe und Friftionof

Bolliger, Grengler, Buttigerfraße bei Aarau.

Ebenbafelbit Bonigtenel jum Berfandt.

oniabüchlen.

fanber und solid gearbeitet: + 71/s-10 kg Inbalt 21/9 3 35 Ber Stud 18 30 45 65 75 Ct Ber je 50 Stud 15 25 27 30 60 68 .. Man berlange Mufter.

in ftarter Ausführung empfehlen

10 15 25 kg 3, 35 à Fr. 2. 25 2. 60

R. Troft & Cic., Blechwarenfabrit, Runten, Margau.

### ! Kür Bienengüchter!

## Unaeblänter Frankenthaler Pilé,

bas befte für Bienenfütternng, empfiehlt gu billigften Breifen Emil Schmid, Winterthur.

(437)

### Garantiert echten Schlenderhonig

taufen gegen Dufter

Impoof & Casserini. Rouferpenfabrit Bofingen.

### Amerge.

Bei Unterzeichnetem tonnen neue patentierte Gutterungeapparate bezogen werben jum Preife von Fr. 1. 80, 2. - und 2. 50. Befchreibung und Anwendung gratis und franfo.

Gleichzeitig fann ich die Mitteilung maben, daß mir die berühmte Firma Rolb & Grober in Lord (Burttemberg) bie Bertretung fur bie Schweig übergeben bat. Gamtliche Brenenguchtgerate tonnen beshalb jum Fabrifpreife von mir bezogen merben. Alluftriertes Breisverzeichnis gratis und franto.

Beitens empfiehlt fich

 $(118^{\circ})$ 

Merenich mant, 20. Juni 1898.

B. Ufilter, Lebrer.

Berantwortliche Redaftion: R. Golbi: Braun, Lebrer in Altftatten (St. Gallen.) Reflamationen jeber Art find an bie Rebaftion gu richten.

Drud und Expedition von D. R. Sauerlanter & Comp. in Marau.

### Beilage zur Schweiz. Bienenzeitung Nr. 9.



## **Verzeichnis**

## neueren Werken über Bienenzucht

(Auswahl)

welche vorräthig oder zu beziehen sind durch

H. R. Sauerländer & C<sup>o</sup>., Buchhandlung in Aarau.

(August 1898.)

Ausser den in diesem Verzeichnis aufgeführten Werken besorgen wir auf geff, Bestellung sämtliche übrigen im In- und Ausland erschienenen apistischen Bücher und Journale. - "Zur Einsicht" wird in der Regel nicht versandt,

### I. Allgemeines über Bienen und Bienenzucht. Naturwissenschaftliches. Diverses.

Bertrand, Ed., La Ruche Dadant-Modifiée. Sa description, avec la manière de la construire soi-même économiquement, avec 18 figures. 2. édit, 1897.

Cowan, Th. W., Die Honigbiene, Ihre Natur-geschichte, Anatonie u. Physiologie. Aus dem Englischen von C. I. H. Gravenhorst. Mit Abbildungen. 1891.

Dennier, I., Die Wachsmotten. Beschreibung nnd Lebensweise, Schaden, die sie in den Bienenstöcken verursachen und Mittel, die mit Erfolg gegen sie anzuwenden sind. Mit Abbildungen. 1890. Fr. — 55 Dürr, F., Die natürl. Grundlagen der Bienen-

thätigkeit 12 Vorträge. 1894. Fr. 1.35 Friese, Heinr., Die Bienen Europa's, nach ihren Gattungen, Arten und Varietäten,

auf vergleichend morpholog, biolog, Grundlage bearbeitet, 2 Thle, 1895, 1896, Fr. 22.70

Gerstung, F., Das Grundgesetz der Brut- u. Volksentwicklung des Biens. 5. Auflage. - - Immenleben - lukerlust. Erzählung,

wie Bruno Reichmann Bienenvater wurde. geb. Fr. 4. -- - Wahrheit und Dichtung über die inner-

sten geheimnisvollen Lebensvorgänge des Biens. 3. Aufl. 1896. Girard, M., Les abeilles, organes et fonctions

éducation et produits, miel, et cire avec figures. Fr. 4. 50

Hess, W., Die Feinde der Bienen im Thierund Pflanzenreiche, mit Illustrat. 1887.

Huck, F., Unsere Honig- und Bienenpflanzen, deren Nutzen, Kulturbeschreibung etc. 2. Aufl. 1887. Fr. 1. 35

Kellen, Tony, Bilder und Skizzen aus dem Leben der Bienen und den Wundern ihres Staates. Mit 75 Orig.-Abbildungen. 1890. Fr. 5. 35, geb. Fr. 6. 70

Knoblauch, Imkerregein.
 Krancher, Dr. O., Die dreierlei Bienenwesen und ihre Vereinigung zum Bienenstaate.
 Mit 21 Abbildungen. 1884.
 Fr. - 70

Lichtenthäler, G., Neue Theorie über den Winterknäuel und die Ueberwinterung der Bienen. Mit lith, Tafel. 1887, Fr. — 40 Ludwig, N., Futtersaft oder tierische Ver-

Ludwig, N., ruttersatt oder tierische Veranlagung als den Beherrscher und Ordner geheimnisvoller Vorgänge im Bienenvolke. 1896.

Melzer, H., Bienen-Nährpflanzen u. ihr Anbau und Nutzen f. d. Forstmann, Landwirt, Gärtner und Imker. Zugleich ein prakt. Ratgeber b. d. Verbesserung der Bienenweide. 1894.

Rauschenfels, A. von, Die Wachsmotten. Beschreibung und Mittel zur Bekämpfung derselben. 1891. Fr. – 50 — La Fausse-Teigne. Descript et movens

de s'en préserver. Trad. de E. Bertrand. Fr. -. 60 Rothschütz. Bienenzucht-Flora. Beschreibg.

Anbau etc, der Bienennährpflanzen. Mit Abbildgen. Fr. 1. 60 — Naturgeschichte u. Betriebslehre. Mit Anhang: Die Krainerbiene n. ihre Zucht.

Mit Illustr. Fr. 2. 15
Rüedi, Chr., Die Honigbiene und ihre nächsten Verwandten; Hummeln, Wespen und

Ameisen. Eine Präparation für Oberklassen der Volksschule. Ein Beitrag zur Förderung der Bienenzucht. Fr. – 70

Schoenfeld, P., Die Ernährung der Honighiene. 1897. Fr. 1. 60

biene. 1897. Fr. 1. 60 Seith, F., Frakt. Auleitg. z. Selbstanfertigen der Bienenwohnungen und Geräthe. Mit einem illustr. Anhang über Werkzeugen. Geräthe. 2. Aufl. 1892. Fr. 2. 15

Skach, I., Baupläne für bienenwirtschaftl.
 Bauten. Mit nöth. Erläuterungen und Anweisungen z. zweckmäßig. Überwinterung.
 I. Folge 1895. 2. Aufl. u. 2. Folge 1891.
 à Fr. 1. 35

Ulsamer, Joh. Alf., Die wichtigsten Bienenpflanzen in Garten, Feld und Wald. 1893. Er. — 60

Vogel, G. C., Der Vermehrungsprozeß im Thierreich, Gemeinfaßl, dargestellt. 1893. Fr. 3, 35

Vonhof, O., Abschied an d. Parthenogenesis, Parthenogenesis u. Herkunft der Bienen. Die Formen d. Wachsbaues u. ihre Ursachen. Metaphys. Spekulation u. Beweis, 1893. Fr. — 80

Beitrag z. e. Theorie d. Bienenzucht.
Mit 1 Tafel. 1892.
Fr. 2.
Bienenmaß od.: Die Descendenzlehre ist ein falscher Schluß. Anszug a. e. Studie.

1891. Fr. 1. —

Weilinger, A., Warme Worte über n. für die Bienenzucht. 4 Vereinsvorträge. Fr. – 70 — Dasselbe. 2. Folge. Fünf Vereinsvorträge. Fr. – 70

- Mit Herz und Hand, Fünf Vereinsvorträge für Bienenväter. Fr. - 70

#### II. Anatomie der Biene.

Chesire, F. R., Anatomy and Physiology of the Honey Bee and its Relations to flowering plants. 2 Tafeln unit Text. Fr. 12. 15 Aufziehen m. Stäben a Fr. 1. 90 n n. u. Lackiren ä Fr. 2. 50 Girdwoyn, M., Anatomie et pyhsiologie de Pabeille. Avec 12 planches en lithogr. Fr. 25, —

Leuckart, Dr. R., Die Anatomie d. Biene, Zoologische Wandtafel in 4 Blättern, roh mit Text Fr. 8.—, aufgezogen mit Stäben Fr. 12.—

### III. Die Bienenzucht.

Alberti, A., Die Bienenzueht im Blätterstock, einer bestens eingerichteten, die Vortheile der Berlepschbeute und des Bogenstülper's vereinigenden Bienenwohnung mit Mobilbau, nebst Anleitung zur Anfertigung der selben aus Holz und Stroh und mit Berücksichtigung des rationellen Korbbetriebes. Mit 30 Abbildungen. 1837. Fr. 3, 35

Alfonsus, A., Die Wanderbienenzucht, ihre Geschichte und rationelle Durchführung 1895. Fr. — 80

Alfonsus, A., Die Korbbienenzucht in Verbindung mit dem mobilen Aufsatzbetriebe. Kurzgefätte Anleitg. zur rationellen Bewirthschaftung der Strohkörbe m. besond. Berücksichtigung des bewegl. Wabenbanes. 1895. Fr. — 80

Berlepsch, A. v., Die Biene u. ihre Zucht mit bewegl. Waben. Mit Abbildgen. 3. Anfl. 1873. Fr. 10. 70

- - Kurzer Abriß der Bienenzucht. Nach Monaten geordnet. 4. Aufl. 1882. Fr. 2. - Bertrand, E., Conduite du rucher ou calendrier de l'apiculteur mobiliste, avec la description de trois types de ruches et la recette pour l'hydromel. Sième édition. Avec figures.

Fr. 2. 50 — Der Führer am Bieuenstande. Kalender f. d. Mobil-Imker. Mit zahlreichen Figuren u. einer Tafel. Uebersetzt v. H. Spühler. geb. Fr. 3 75 1893.

Bessier, F. G., Illustr. Lehrbuch der Bienen-

zucht, 2. Aufl. 1896. Mit Abbildg. Fr. 1, 75 Beyer, Kühner und Kristen, Neuester illustr. Bienenfreund. 4. Aufl. Neue Ausg. geb. Fr. 3, 35 72 Abbildg.

Böttner, H., Der Bienenfreund. Ein einfacher leicht verständlicher Unterricht in der Bienenzucht. Mit 92 Abbildgen. 2. Aufl. cart. Fr. 5. 35

Cowan, Th. W., British Bee-Keepers' Guide, Book to the management of bees in moveable comb hives, and the use of the extractor, Illustr. 3th edit, 1886. Fr. 2. 40

Führer d. engl. Bienenzüchters f. d. Betrieb d. Bienenzucht in Mobilwohngen. u. d. Gebr. d. Honigschleuder. Nach dem Engl, übersetzt v. T. Kellen, M. Abbildgen. Fr. 2. 70 1891.

- Guide de l'Apicultenr anglais. Traduit par E. Bertrand. 2. édit. Cet ouvrage, orné de 92 gravures, enseigne la culture des abeilles en ruches à rayons mobiles et l'emploi de l'extracteur selon les methodes les plus récentes et les plus perfectionnées. Fr. 2. 50 Dathe, G., Lehrbuch der Bienenzucht. Ein

vorzugsweise die praktische Richtung ver-folgender Leitfaden. 5. Aufl. 1892. Mit folgender Leitfaden. 5. Aufl. 1892. Mit Abbildungen. geb. Fr. 5. —

Dollinger, Mart., Bienenzucht Ein treuer und verlässiger Rathgeber für angehende Bienenzüchter, besonders für Korbbienen-züchter und Landbewohner. Mit vielen Illustr. 5. Aufl. 1891. Fr. 1. 60 Dzierzon, Dr., Neue verbesserte Bienenzucht.

 vollst. umgearb. Aufl. 1895. Fr. 2. — Der Zwillingsstock, erfunden und als zweckmäßigste Bienen wohnung durch mehr als 50jährige Erfahrung bewährt befunden. 1890. Fr. 2. -

Ehrenfels, J. M. v., Die Bienenzucht nach Grundsätzen der Theorie. u. Erfahrungen. 2. Aufl. 1898. v. J. Denteler u. H. Nufer. Fr. 3. 35

Forsbohm, K., Neue verbesserte Bienenzucht. 4. Aufl, 1895. v. C. Forsbohm u. C. J. H.

Gravenhorst. Freudenstein, H., Die Ruhr und der Reinigungsaustlug u. eine Methode zur sicheren Durchwinterung der Bienen. 1896. Fr. - 70

Gärtner, J. B., Illustr. Bienenbuch. Anleitg. zur ration. Bienenzucht und Verwerthung des Honigs, 1886, cart. Fr. 1. 90 Gerstung, F., Grundlagen für d. rationelle Ein- u. Durchwinterung des Biens. 2. vermehrte u, verbesserte Aufl. 1895. Fr. - 75

- - Der Thüringer Zwilling, die bienengemäße Bienenwohnung u. einige andere von demselben abgeleitete rationelle Beuteformen. 3, Aufl. 1894. Fr. - 80

— Der rechte Weg zur Erlernung und
Ausbreitung ration. Bienenzucht. Fr. - 55

Gravenhorst, C. J. H., Der prakt, Imker. Lehrbuch der rationellen Bienenzucht auf beweglichen und unbeweglichen Waben.

5. Aufl. Mit 135 Abbildgen. 1897. Fr. 5. 35 Gühler, H., Anweisungen für Imker. Lehrund Handbuch zum nutzbringenden Betriebe der Bienenzucht in den erprobtesten Korb- und Kastenwohnungen, wie zur vernunftgemäßen Vermehrung der Völker und Erzielung eines hohen Reingewinnes. 2. Auflage. Mit 33 Abbildungen. 1887.

Fr. 2. 70 Günther, W., Praktischer Rathgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht. Mit Fr. 2. 70 66 Abbildgen. 4. Aufl. 1897. Hintz, A., Prakt. Rathgeber für Bienenzüchter. Anleitung zur Erlernung des

rationellen Bienenzucht - Betriebes. 101 Abbildgen, 1897. geb. Fr. 4. -Huber, Ludw., Die neue, nützlichste Bienenzucht od. der Dzierzonstock, dessen Zweck-

mässigkeit z. Honiggewinnung u. zur Vermehrung der Bienen etc. 12. Aufl. Mit Abbildgen, 1896, geh, Fr. 2, 40, geb, Fr. 3, 10 Huber, François. Lettres Inédites pour faire suite aux Nouvelles Observations, avec

nne Introduction de Ed. Bertrand. 1897.

Jeker, Kramer n. Theiler. Der Schweiz. Bienenvater. Prakt. Anleitung zur Bienenzucht, mit 146 gedr. Illustr. u. 2. lith. Taf. 4. Aufl. 1895. geb. Fr. 4. -

ligen, H., Anleitung zur rationellen Bienenzucht, mit Anhang dazu: «Ilgens Lagerkasten» und Behandlung der Bienen in demselben, 4. verb. Auff. 1892. Fr. 3. 20

 Verbesserter Bienenzuchtbetrieb. Eine Anweisung zur Herstellung von «Ilgens Lagerkasten» und Behandlung der Bienen in demselben, 1887. Fr. - 70

Kanitz, J. G., Honig- und Schwarmbienenzucht, oder sichere u. deutliche Anweisung, wie die Bienen zweckmäßig bei reinem Stabilbetrieb etc. sicher behandelt werden müssen etc. 7. Aufl. Mit 27 Abbildgen. Fr. 2. 70

Kellen, T., Bienenbuch. Mit 15 Abbildgen. geb. Fr. 1. 10

- Das Glück der Landleute durch die Bienenzucht. 1890. Fr. 1. 25 - Katechismus für Bienenzüchter und Bienenfreunde. Mit 133 Abbildgen und geb. Fr. 4 -1 Titelbild.

Kesternich, W., Theoretisch-prakt. Auleitg. zum rationellen Betriebe der Bienenzucht. Mit Abbildgen. 1891. Fr. 1. 35

Kirchhoff, H., Der praktische Bienenzüchter. Anleitung zur rationellen Bienenzucht mit beweglichem u. unbeweglichem Bau. 2. Aufl. Mit 31 Abbildgen. Fr. 2. 15 Kirsten, G., Katechismus der Bienenkunde

und Bieneuzucht. 3. Aufl. 1887. Mit 50 geb. Fr. 2, 71 Abbildgen. Vollständiges Handbuch der Bienenzucht. Anweisung zu einer zweckmäßigen und einträglichen Betreibung derselben.

 Aufl. 1880. Mit 45 Abbildgen. Fr. 5 — Kneipp, S., Bienenbüchlein. Eine einfache Anleitung zur Verbesserung der Bienenzucht in Körben und Kästen, besonders

für Anfänger. 5. Aufl. 1897. Fr. 1. 35 Korbimker, Der. Gemeinverständliche, reich illustr. Anleitung f. rationelle Korb-Bienenzucht, Herausg. v. Imkerverein d. Amtes Luzern. 1893. Fr. 1, 50

Kramer, U., die Rassenzucht der Schweizer Imker, organisiert vom Verein schweizer.

Bienenfreunde, 1898. Fr. 1. — Kunnen, Prof. U. P., Handbuch der ration, Bienenzucht. Ein Leitfaden f. Anfänger, Bienenfreunde, Volkserzieher. Mit 78 Ab-bildungen. 2. Aufl. 1889. Fr. 2. 40 Kwiatowscky, A., Der praktische Bienenwirth.

3. Aufl. 1881. Fr. 1, 35 Praktische Lange, Chr., Die Bienenzucht. Anleitung zur Erlernung der Bienenzucht.

Mit 121 Abbildgen. Fr. 4. -Langstroth, L'abeille et la Ruche. Ouvrage traduit, revisé et complété par Ch. Dadant, est un vade-mecum pour les apiculteurs de tout système, ses copieux index et ses renvois aux paragraphes numérotés permettant d'y trouver instantanément des réponses à toutes les questions apicoles. 2 Edition 1896. 24 planches, 183 gravures.

Lehzen, G. H., Die Hauptstücke aus der Betriebsweise der lüneburger Biehenzucht. 1880. Fr. 2. -

Liedloff, W. F., Der vieretagige Ständer. Die brauchbarste Bienenwohnung. Mit 10 Illustr.

Lotter, J. M., Katechismus der Bienenzucht. Mit 1 Tafel und 34 Abbildungen, 5. Aufl. 1889. Fr. 1. 35

Michaelis, R., Der Bienenvater. 2. Auflage. geb, Fr. 1. 35 - Die Bienen im Winter, ihre natur-

Fr. - 35 gemäße Behandlg, u. Pflege. - Die Honigbiene. Gemeinnützige Belehrungen f. Schule u. Haus. Mit Abbildg. 1890. Fr. - 50

- Merkbüchlein für Bieneuzüchter, enthaltend d. wichtigsten Grundsätze, Lehren und Regeln der Bienenzucht. 3 Auflage. Fr. - 35 Molin, Dr. R., Das Leben und die rationelle Zucht der Honigbiene. Mit 31 Holzschnitten. Fr. 6. 70

Murz, G., Die Hintanhaltung der Kraft-Zersplitterung bei den Bienenstöcken, od. neue Verfahrungsarten einerseits dazu, Vor- oder Nachschwärme, mit Erfolg zu verhüten, anderseits dazu, Vor- oder Nachschwärme ihren Mutterstöcken bleibend zurückzu-Fr. 1. 35 geben. 1889.

Oettl's Claus, der Bienenvater aus Böhmen. Anleitung die Bienen gründlich und mit sicherem Nutzen zu züchten und die zweckmäßigsten Bienenwohnungen hiezu anzufertigen. 5. Aufl. mit 42 Abbildgen. 1587.

Fr. 6. 45 Pfäfflin, F., Der Bienenhaushalt. Mit 28 Ab- bildungen. 3. Aufl. 1897. cart. Fr. 1. 35
 Der verständige Bienenwirth. Nebst einer Anleitung: Herstellung der Mobil-bauten durch Dorfplatten. Mit 13 Holz-Fr. 3. 20 schnitten.

Pollmann, A., Die Honigbiene und ihre Zucht. Nach den Grundsätzen der besten Meister und neuesten Forschungen. Mit 155 Ab-

bildungen. 2. Aufl. Fr. 2. 70
Radzun, H., Die Bienenzucht im runden
Magazin. Für Landwirthe und Anfänger. Nach eigener Erfahrung mit sehr guten Erfolgen angewendet. 1894. Fr. 1. 20

Roth, F., Die praktische Bienenzucht, oder leichtfaßliche Anweisung, wie man auf die neueste, einfachste u. vortheilhafteste Weise

die Bienenzucht betreiben soll. 9. Aufl. Fr. 2. — Roth, J. M., Badische Imkerschule. Leitfaden für d. bienenwirtschaftl. Unterricht bei Imkerkursen, zugleich Handbuch der rationellen Bienenzucht. Mit 135 Abbildgn. Fr. 4. -. geb. Fr. 5.

Rothe, F. O., Die Korb-Bienenzucht. Mit 87 Holzschnitt. 4. verb. und verm. Aufl. cart. Fr. 3. -

Sarteri, L. e A. de Rauschenfels, L'Apicoltura in Italia. Manuale teorico-praticoindustriale per la coltivazione razionale del mellifero insetto col favo mobile e col favo fisso. Con 114 illustrazioni. 1878. Ca. Fr. 7. -

Sauppe, Pfarrer, Der Bienenvater. 3. Aufl. geb. Fr. - 95

Schachinger, P. C. M., Die Bienenzucht, ein wichtiger, aber noch wenig cultivirter Zweig der Landwirthschaft, 2. Aufl. 1889. Fr. - 80

Skach, J., Baupläne für bienenwirthschaftl. Bauten. Mit nötigen Erläuterungen und Anweisungen zur zweckmaß. Überwinterg à Fr. 1. 35 1. u. 2. Folge.

- Der amerik. Stock. Seine Beschreibg., Anfertigung, Aufstellung u. Einwinterung, sowie seine Behandlung im Frühjahre u. Sommer. Mit Abbildg. 1895. Fr. 1. 10 Skarytka, W., Das Bienenjahr. Für Anfänger ein unentbehrlicher, kurzgefasster, theoret.prakt. Rathgeber auf dem Bienenstande mit beweglichem Baue. Mit 50 Abbildgen. 2. Aufl. 1895. Fr. 3, 50

Straub, Willn, Das Rauben der Bienen in Theorie und Praxis, Ein treuer Rathgeber für Bienenzüchter. Mit einer Uebersichts-Tabelle zur sicheren Bekämpfung der Räuberei. Fr. — 80

Räuberei. Fr. —, 80 Sträuli, A., Der pavillonfähige Dadant-Alberti-Bienenkasten. Mit zahlreichen Figuren. 1896. Fr. 1. 20

Thibaut, S., Manuel d'Apiculture rationnelle, ou l'art d'élever les abeilles. Mit 16. Fig. 1893. Fr. 1. 25

Vogel, F. W., Die Honigbiene und die Vermehrung der Bienenvölker, sowie vollständige Anleitung zur rationellen und einträglichen Pflege der Biene in Körben, Beuten und Dzierzon'schen Wohnungen. Mit Abildungen Fr. 12. —

Mit Abildungen Fr. 12. — Weiss, J. M., Der Herchtesgadener Stock. Ein teilbarer breitwabiger Etagenständer mit seitlich geschlossenen Rähmchen. 1896.

Weygandt, C, Ein kl. Beitrag zur Förderung der Bienenzucht. Heft l. 1889. Fr. 1. 35 Heft 2. 1890 Fr. 2. 70. Heft 3. 1891. Fr. 2.

Witzgall, Joh., Das Buch von der Biene. Mit 295 Abbildgen, 1898. geb. Fr. 8. 70 Zeuner, M., Das Wichtigste fib. unsere Biene für d. Schüler in Oberklassen der Volksschulen u. d. Fortbildungs-Schüler. 1890. Mit Abbildgen. Fr. - 55

Zimmerman, J. H., Kurze leichtfassliche Anleitung zum richtigen Betriebe der Bienenzucht mit Berücksichtigung d. Korbbienenzucht. Den Anfängern in der rationellen Bienerzucht überreicht. 1833. Fr. 1. —

### IV. Ausländische Bienen, ihre Zucht und Rassen.

Dathe, G., Anleitung zur Zucht fremder Bienenrassen mit besonderer Berücksichtigung der ital. Bienen. Supplement zum Lehrbuch. Mit Abbildungen. 2. Aufl. 1877.

Kleine, G., Die italienische Biene und ihre Zucht. Mit 8 Abbildgen. geh. Fr. 1, 60 Mona, A., L'abeille italienne. Instruction pratique sur l'art italianiser les ruches communes et de les multiplier etc. 1871 Fr. - 80

Pollmann, A., Werth der verschiedenen Bienenrassen und deren Varietäten bestimmt durch Urteile namhafter Bienenzüchter. 2. Aufl. geh. Fr. 1. 60

Vogel, F. W., Die ägyptische Biene (Apis fasciata), ihre Einführung und glückliche Eingewöhnung u. Vermehrung in Deutschland. geh. Fr. 1 35

### V. Bienenkalender und Notizbücher.

Bessler, J. G., Blüthenkalender f. den Bienenzüchter. Fr. – 30 Imker-Rote Der aus Oosterreich Gegründet

Imker-Bote, Der, aus Gesterreich, Gegründet von Ant. Pfalz. Kalender f. d. Jahr 1899. Gemeinschaft m. e. Anzahl hervorragend. Bienenzuchtschriftsteller herausgegeb. von Alois Alfonsus. Mit einem Bilduiss und Notizbuch. eart. Fr. 1. 35

Imkerkalender, badischer f
ür das Jahr 1898.
2. Jahrg. Auf Wunsch des bad. Landesvereins f. Bienenzucht hrsg. v. J. M. Roth. Mit 1 Bildniss. geb. Fr. 1, 35

Kalender des Schweizer Imker pro 1898 von U. Kramer in Zürich geb. Fr. 1, 20 (Jahrgang 1899 ist in Vorbereitung.)

Kalender des deutschen Bienenfreundes f. das Jahr 1898 v. L. Krancher u. O. Krancher. Mit zahlreichen Abbildgen. cart. Fr. 1. 35

Lederer's Geschäftsbuch für Bienenzüchter Mit einem Inventar, Jahresabschluss, stat, Notizen und Geschäftskalender. Fr. – 80 Loth's Taschenbuch für Bienenzüchter. geh.

Fr. — 35. geb. Fr. — 55

Zöllner, E. W., Notizbuch für praktische
Bienenzüchter. 2. Ausg. cart. Fr. 1. 10

Wir liefern zu antiquarischen Preisen, so lange der geringe Vorrath reicht: Kalender d. deutschen Bienenfreundes von

Krancher. 1889. 1895. 1896. 1897. à Fr. — 80 Vogel, Jahrbuch für Bienenzucht 1882. (statt à Fr. 2. 40) Fr. — 60

Wahle, Bienenzuchtkalender 1885, å Fr. — 39 Witzgall's Bienenkalender 1893, 1894, 1895, (statt à Fr. 1, 35) à Fr. — 70

### VI. Geschichte und Culturgeschichte der Bienenzucht, Bienenrecht.

Bälz, Dr. jur. Karl, Das Recht an Bienen. Zugleich ein Beitrag zur allgemeinen Lehre vom Recht an Thieren. 1891. Fr. 2, 15

Beck, P. A., Das Bienenrecht in Oesterreich. 1883. Fr. — 80 Becker, Bienenzucht u. Bienenkeuntniss der Griechen und Römer im Altertum, meh Columella bearb, 1891. Fr. 1. 10 Bessler, J. G., Geschichte der Bienenzucht Ein Beitrag zur Kultur-Geschichte, Mit einem Gedenkblatt hervorragender Bienenfreunde. 1886. Fr 4. -

Busch, F. B., Handbuch des heutigen, in Deutschland geltenden Bienenrechtes. Mit einer kurzen Darstellung der Geschichte der Bienen und ihrer Behandlung, 1830. Fr. 3. -

Glock, Joh. Ph., Die Symbolik der Bienen u. ihrer Produkte in Sage, Dichtung, Kultur, Kunst u. Bräuchen. Eine kulturgeschichtl. Schilderung des Bienenvolkes auf ästhet. Grundlage, 2. Ausg. 1891, Fr. 6. 70, geb.

Hotter, Hs., Was ein Imker vor 70 Jahren erleben musste. Ein Beitrag zur Geschichte der Bienenzucht. 1891. Fr. - 40

Lotter, J. M., Das alte Zeidelwesen in den Nücabergis hea Reichswaldungen. Fr. 2, 40

#### Witzgall, J., Kurzgefasste Geschichte der Bienenzucht.

d. Rechts. 2. Aufl. 1891.

Dennier, J., Das Bienenwachs und seine Verwerthung Fr. - 55

- Der Houig als Nahrung und Medizin. 14. Auft. Fr. - 30 Eukalyptushonig, Der. Mit einem Vorwort.

v. O. Wehl, 1890 Fr. 1. 35 Gühler, H., Deutscher Honig. Mittheilungen über Gewinnung, Nährwerth, Untersuchung und Verwendung desselben als Nahrungsu. Medizinal-Hülfsmittel. Fr. - 35

Haenle, Dr. Osc., Die Chemie des Honigs,

2 And, 1892. Fr. 4.—
Hoffmann, C., Der Honig. In historischer, naturwissenschaftlicher, medizinischer und culinarischer Hinsicht, nebst Anleitungen zur Erzeugung von Honiggetränken und Bäckereien etc. 1889. Fr. 1, 20 Fr. 1. 20 Honig and Wachs als Volksarzneimittel, 1889.

Fr. 2, 50 Kaltenegger, 1'. Leonides., Der Honig vor dem Richterstuhle der Geschichte, Vernunft u. Erfahrung. Mit einem Anhange. enthaltend Recepte zur Bereitung feiner

Honigbäckereien. 1889. Kaempf, R., Die künstl. Bienenwabe, deren Gebrauch und Selbstanfertigung. Mit 5 Fr. - 70

Kellen, T., Die Kunstwaben, deren Nutzen und Anwendung beim Bienenzuchtbetrieb, sowie deren Fabrikationen auf Walzwerken und Handpressen. Mit Abbildgen. 1893. Fr. 2. 15

Lahn, W., Lehre der Honig-Verwerthung. Anweisung zur Fabrikation von Met, Wein, Champagner, Liqueur, Sirup, Essig, moussirende Limonade, Alkohol etc., zur Her-

VII. Honig- und Wachsverwerthung stellung feinen Backwerks mit Honig etc. und zum Einmachen der Früchte in Honig. Nebst einem Anhang: das Wachs und seine Verwerthung und ein Blick in die Geheim-mittellehre. Mit Dr. Dzierzons Bild und 33 Abbildgen. 2. Anfl. 1888.

Menzel, A. Die Biene und ihre Beziehungen

- - Bienenwirthschaft u.-Recht d. Mittel-

alters. Ein Beitrag z. germanischen Cultur-

geschichte u. Rechtskunde. 1865. Fr. 1. 10

- Die Haus- oder Honigbiene. I. Zur

Geschichte der Biene und ihrer Zucht. 1865.

Pfalz. A., Die Entwicklungsgeschichte der

Biener zucht in N.-Oesterreich, 1889, Fr. 1, 60 Straub, W., Das Rauben der Bienen. Eine

Zeitfrage im Lichte der Wissenschaft und

Fr. - 80

Fr. 1. 60

Kreislaufe des Jahres, 1869.

zur Kulturgeschichte und ihr Leben im

Missbach, M. Der Honig als Nahrungs- und Medizinal-Hilfsmittel.

Pauly, Max., Der Honig u. seine prakt. Ver-werthung. 2. Aufl. des «Honigkonsument.» Mit 55 Holzschnitt-Abbildungen. 1890. Fr. 4. -

 Der Honig-Konsument. Praktische Anleitung zur Anfertigung von Honig-Liqueuren, Met, Wein, Bier, Essig etc., Einmachen von Früchten in Honig; Anfertigung von Honig- und Wachsseifen, Pomaden, Volksarzneimittel etc. 1887. Fr. - 70

Ravenegg. Antonie. Die erprobte Honiggeb. Fr. 1. 35 Köchin.

Rothschätz, Honig und Wachs, Gewinnung und Verwerthung im Hanse, im Handel etc., mit Anleitg zur Herstellung v. Met, Honig, Fr. 1. 35 Wein etc.

- - Die Bienengeräthe und die Anfertigung der Kunstwaben. Mit Abbildungen. 1893. Fr. 1. 35

Schachinger, C. M., Der Honig und seine Verwendung im Haushalte, 2. Aufl. 1890. Fr. - 50

Sedna, L., Das Wachs und seine technische Verwendung. Mit 33 Abbildungen. 1886. Fr. 3, 35 Veckenstedt, Der Met. Fr. - 40

#### VIII. Krankheiten der Bienen.

Assmus, Dr. E., Die Parasiten der Honigbiene und die durch dieselben bedingten Krankheiten dieses Insekts. Mit 3 lithg. Tafeln. Fr. 2, 40

Hilbert, Emil., Die Faulbrut der Bienen,

deren Wesen, Ursachen, Heilung u. sichere Verhütung, 1889. Fr. 2. -Lichtenthäler, Gust., Die Faulbrut, ihre Erkennung, Ents Heilung, 1897, Entstehung und vollständige Fr. - 40

#### IX. Portraits.

Or. Dzierzons Bildnis. 4°. Auf Kupferdruckpapier. Von R. Brend'amour, nach dem neuesten Portrait xylographirt. Fr. 1.— Dzierzon's. des berühmten Bienenzüchters.

Dzierzon's, des berühmten Bienenzüchters. Portrait. Lithog. von Rigal (älteres Bild). gr. 8°. Fr. 1. 35

Gravenhorst, C. J. H., Imker-Album, Porträts n. Lebensbeschreibungen (teilweise Selbstbiographien) verdienstvoller Bienenzüchter. Mit Abbildgen, 1. und 2. Folge

Fr. 2.45

Die Koryphäen der deutschen Bienenzichter.
Zusammengestellt und herausgegeben von
Dr. O. Krancher, beipzig. Grosses Ensemblebild der bekanten und berühmten Inkerkoryphäen: Dzierzon, v. Berlepsch, v. Sie-

bold, Leuckart und Kleine. In bester Austährung und Ausstattung auf Starkkarton, 65 cm. hoch, 50 cm. breit. Fr. 1, 35 Hieraus einzeln:

Dr. J. Dzierzon, Der Grossmeister der Bienenzucht.
Fr. --, 70

Dr. R. Leuckart, Der wissenschaftliche Begründer der Parthenogenesis, Fr. – 70. Dr. Carl Sieboid, Professor. Derselbe hat in Gemeinschaft mit Dr. Leuckart die von Dzierzon aufgestellte Hypothese über Parthenogenesis bei den Bienen wissenschaftlich begründet. Fr. – 70

Schmidt, E., Die Feinde der Biene, Farbenbild, 76/65 cm, nebst erläut, Begleitschrift von Heß u. Taschenberg, 1890. Fr. 6, 70 Tableau hervorragender Bienenzüchter (230

Portraits). Fr. 5. 35 **Weygand**, C. H., Portrait. Fr. — 30

#### Wörterbücher für Bienenzüchter.

Kirsten, G., Vollständ. Wörterbuch d. Bienenkunde u. Bienenzucht, Ein Hand- u. Hilfsbuch zur Belehrung in allen vorkommenden Fällen f. Bienenwirthe u. Bienenfreunde 2. Aufl. Mit 1 Tafel. 1858. Fr. 3, 37

Pollmann, Dr. A., Wörterbuch für Bienenzüchter u. Bienenfreunde. Alphabetische Zusammenstellung alles Wissenswerten der Bienenzucht, sowohl der Theorie als der Praxis nebst Pflanzenkunde, Geschichte u. biogr. Skizzen der bedeutendsten Bienenzüchter. 1885. Fr. 3. 35

Rothschütz, Nachschlag- u. Handwörterbuch in allen d. Bienenzucht betr. Fragen. Alphabetisch geordnet. 2 Hefte. 1896/97.

Fr. 2. 15

とうないではない。

### XI. Apistische Journale

die durch uns bezogen werden können. Wir fügen die jährlichen Abonnementspreise bei und liefern, wenn möglich, Probenummern.

L'apicoltore. Periodico dell'associazione centrale d'incorraggiamento per l'apicoltura in Italia. 12 Nr. Fr. 7. —

L'Apiculteur. Journal des cultivateurs d'abeilles, marchands de miel et cire. (Paris). 12 Hefte. Rédaction; M.H. Hamet. Fr. 5. 50

Bee-Journal, American. 52 Nr. Fr. 10, 70
Bee-Journal, The British, and Bee-Keepers adviser. Edited by F. W. Cowan. 52 Nr. Fr. 11 —

Bienenfreund, Deutscher. Zeitung f. praktische Bienenzucht. Von L. Krancher. 24. Nr. Fr. 3. –

Illustr. Schweiz. Organ f
 ür rationelle
 Bienenzucht von A, Studer. 12 Nrn
 Fr. 2. —

Bienenzeitung, (Sog. Eichstätter Bienenzeitg.)
 Organ des Vereins dentscher Bienenwirthe.
 24 Nr.
 — Deutsche illustrirte. Organ für die Ge-

sumtinteressen der Bienenzucht v. C. J. H. Gravenhorst. (Beginnt im Okt.) 12 Hefte. Fr. 5. 35

Leipziger. Organ f, alle Imker deutscher

Zunge Von Liedloff, Loth und Michaelis 12 Nr. Fr. 1 35 Bienenzeitung, Oesterreichisch-ungarische, Von P. C. M. Schachinger, 12 Nr.Fr. 2. 70 — Schweizerische. Organ d. schweiz. Vereine f. Bienenzucht. Von Göldi-Braun. 12 Nr.

Bienenzucht, die deutsche, in Theorie und Praxis, von Gerstung. 12 Nr. Fr. 2. 70 Centralblatt, Bienenwirthschaftliches, von Lehzen, 24 Nr.

Imker. Der deutsche, aus Böhmen. Monatsschrift für die Interessen der Bienenzucht.
 Von H. Böhm, 12 Nr.
 Der schlesische. Von Engelbacher,

12 Nr. Fr. 2. 70 Imkerschule, Die. Ein unabhängiges Blatt im Dienste der vaterländischen Bienen-

zucht. 12 Nr.

Revus Internationale d'Apiculture, Scientifique, Théorique et Pratique par E. Bertrand
h Nyon. 12 Nr.
Fr. 4. 60

Wegweiser, prakt., für Bienenzüchter. Zeitschrift für rationelle Bienenzucht. Von A. Hintz 24 Nr. Fr. 3. 35

Ausser den hier genannten nehmen wir auch auf alle übrigen deutschen, französischen englischen, italienischen, spanischen etc. Zeitschriften Abonnements an und besorgen dieselben pfinktlich.

Wir liefern!

### Postkarten für Imker.

Serie von 10 Blatt Fr. 1. 60.

### Kalender des Schweizer Imker pro 1898,

von U. Kramer, Zürich. geb. Fr. 1. 20.

Bestellungen auf den 1899er Kalender werden jetzt schon entgegengenommen.

## Der Bienenhonig, dessen Beurteilung, Behandlung und Verwertung.

Als Wiekelpapier zu Honigbüchsen zu benutzen,
per 100 Stück ohne Firms Fr. 1, 20,
(Bei grössern Auflagen entsprechende Preisreduktion.)

Stand-Karton, per 10 Stück Fr. -. 30, 50 St. Fr. 1. 40, 100 St. Fr. 2. 50.

Es können statt einzelner Kartons auch Hefte mit 25, 50, 100 u. s. w. Blättern, paginiert bezogen werden.

"Sorgfalt lebende Blenen" (gelbes Papier),

Versendt Adrosson

per 10 Stück 25 Cts., 50 Stück Fr. 1. 20, 100 St. Fr. 2.20.
 "Sorgfalt Olas" (rotes Papier), per 10 Stück 25 Cts., 50 Stück Fr. 1. 20, 100 Stück Fr. 2. 20.

## Versandt-Adressen

#### Rüedi, Chr.,

Die Honigbiene und ihre nächsten Verwandten: Hummeln, wespen und Ameisen.

Eine Präparation für Oberklassen der Volksschule. Pin Beitrag zur Förderung der Bienenzucht. Fr. —, 70.

## Schweizerische

# Bienen-Seitung.

Organ der Schweizerifchen Vereine fur Bienengucht.

Berausgegeben vom

#### Perein Schweizer. Gienenfreunde.

Ericheint monatifel 11'- Bogen fart. Abonnementspreis für Richmitglieber bes beraufgeberifchen Bereins Br. 4, für da Aufand & Wart. – Es werben auch bidischriede Kbonnemente angenommen. Dieselben find zu abreisteren an die Bebattion, herrn gehrer Gold- bran in Alfnätten (Kanten St. Golden, – Fat ben Obdabnet in Zommisson berrn d. R. Gaueriader d. Comp. in Aarau. — Einrädungsgebühren für die Betitzeste oder beren Ramm BO Cits. für das Ausstand und Richabonnetnen So Cit. Bonabeshabtun, – Driefe und Geber frank 7.

A. F., XXI. Jahrg.

№ 10.

Oktober 1898.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Bericht über die 32. Manderversammlung, von Frepenmuth. — Das Bereinsbienenhaus in Turbenthal, von Meier. — Bom Umlogieren, von Meier, Billach. — Apfilticher Monatsbericht, von Kramer. — Bienenkalenber, von Frehenmuth. — Jutterslasche und Rassengut, von Knechtli. — Der alte Schlendrian, von M. Haller. — Übersicht der Honigsontrolle von 1897, von Kramer. — Sprechfaal. — Der Schwamstert, von M. Haller. — Praktischer Raturenten. — Sprechfaal. — Der Schwamstert, von M. Haller. — Braktischer geber. — Litteratur, von Glowend. — Nus Bereinen und Kantonen. — Angeigen.

## Sffizielle Mitteilungen.

Die Delegiertenversammlung in Solothurn, vertreten burch 62 Settionen, nimmt Kenntnis von einer Eingabe bes Borftandes an das schweis. Bauernsefretariat behufs Bahrung der Interessen der Bienenzüchter im eibgen. Lebensmittelpolizeigesetz und beschließt einmütig:

- 1) Sonigahnliche Fabrifate burfen nicht ale Sonig beflariert werben.
- 2) Die Untersuchung auf Honigfälschung schließt bie Geschmadprobe in fic.
- 3) Frembe Honige burfen nur mit Ursprungszengniffen importiert und nur unter Angabe bes Ursprungs feilgeboten werben.
- 4) Die Honige follen ber ftanbigen amtlichen Kontrolle unterstellt werben gleich andern Genufimitteln in Begug auf Qualität und Ursprung.

Der Vorftand.



## :=⇒ Bericht ->==

#### 32. Wanderversammlung des Pereins schweizerischer Bienenfreunde Fonutag und Moutag den 25. und 26. Feptember 1896 in Solothurn.

enn auch Mutter Natur ihre in diesem Jahre sonst so segensvoll geöffnete hand dem Imter allüberall im lieben Schweizerlande so ziemlich verschlossen bielt und unsere tleinen Gesellen, die lieben Bienlein, vielerorts im Sommer schon in Nahrungssorgen dastanden und ber aufmerksamsten Pflege bedurften, um winterfähig zu werden, so hatte nichtsdestoweniger ein zahlreicher Schwarm von Imtern und Imterinnen aus allen

Gauen ber Schweiz bem Rufe unseres Borstandes und ber gar freundlichen Einsabung bes Solothurner Festpoeten in die Wengistadt gefolgt, um als sleisigig Trachtbienen reichlich zu toften aus bem großen und töstlichen Schabe, ber sich aus bem Programm bot, und um bann mitzunehmen von dem Gehörten und Gesehenen und heimzutragen als einzelne Biene au bem beimischen Schwarm.

Gar freundlich und herzgewinnend war auch der Gruß, den die Feststadt uns durch die zahlreichen Fahnen und Flaggen entgegensandte und alle Herzen in Feststimmung versetze, nachdem um 2 Uhr im Kantonsratssaale der Präsident des Solothurner Bereins, Hr. Ksarrer Lanz in Lüßlingen, der zahlreichen Bersammlung von etwa 300 Anwesenden ein herzliches Willomm entgegendrachte. Hr. Pfarrer Lanz gab sodann ein Wild von der Entwicklung sowohl des solothurnischen und des schweizerischen Bereins und der mannigsachen Beziehungen der beiden zueinander, die sich mit solothurnischen Verhältnissen verknüpsen und auf solothurnischem Boden gescheben sind.

Das Präsibium, Hr. Kramer, eröffnete hierauf die 32. Wanderversammlung des Bereins schweiz. Bienenfreunde, die ihr Wanderzelt in Solothurn aufgeschlagen habe. Er heißt ebenfalls die Imferschaar aus allen Teilen der Schweiz herzlich und freundlichst willtommen, dankt den Solothurnern für ihren Gruß und ihren Willtomm und den Imfern von Berg und Thal sur ihr über Erwarten reiches Erscheinen. Sodann macht

er die Mitteilung von der Abwesenheit zweier Borstandsmitglieder, des Hrn. Dommann, Atuar, der amtlicher und beruflicher Geschäfte wegen verhindert ist, und des hrn. Göldi, Redaktor, der sich heute Mittag wegen Krankbeit telegraphisch entschuldiget.\*

Ein schlimmes Jahr, lagt Dr. Rramer, liegt hinter uns, die Natur hat uns in ihrer Blütenwelt das föstliche Naß, den Nektar, vorenthalten, die Biene hat trot ihres Fleißes nur spärliche Borräte sammeln tönnen, und durch die Ungunst der Frühjahrs- und Borsommerwitterung auch nach anderer Nichtung vielsach Ersolge vereitelt. Berechnende, scharssehnde Jmter finden aber aus der Wisere Thatsachen heraus, die ihnen für die Rufunst nur Borteise bringen.

Die Pflicht zu besierer Aussaat ift uns in biefem Fehljahr zur Lehre geworben. Die Sichtung und die bessere Auswahl bes Samens tritt als Notwendigkeit an uns heran. Die Rassenzicht, die heranziehung eines für unsere Berbältnisse tauglichen Samens, ist das, was wir wünschen, ift das, was wire Bienenzucht auf die möglichste höhe bringt und ertragreich macht. Der Lünedurger Imter leuchtet uns nach dieser Richtung als Borbild, er betreibt die Aussaat guten, für seinen Zuchtbetrieb und seine Berhältnisse passen und ausgewählten Samens buchstäblich alljährlich.

Unfere Rassenzucht hat ein Probejahr hinter sich, trot ber Ungunft ber Witterung mit vorteilhaftem Erfolg. — Es ergeht ihr übrigens wie jeber anderen Neuerung, sie wird von ben einen enthusiastisch begrüßt, belächelt bagegen von den andern.

Dem von hrn. Kramer vorgelegten Jahresberichte ift zu entnehmen, baß ber Berein aus 89, zuzüglich bes jüngft aufgenommenen Bereins Berbenberg, aus 90 Filialvereinen mit über 6000 Mitgliedern besteht. 20 neue Einzelmitglieder sind ebenso mahrend bes Jahres eingetreten.

Die Bahl ber Abonnenten ber schweig. Bienenzeitung ift fich trot bes Fehljahres gleich geblieben.

Die Bereinsbibliothef wird ziemlich reichlich benutzt, biefelbe hatte im Berichtsjahre 623 Bücherfendungen zu machen, ein gutes Zeugnis für die Strebsamfeit ber Imter.

Das Museum in Zug findet lobenswerte Beurteilungen in der ausländischen Fachpresse. Noch größer müßte die Anerkennung sein, wenn alles in stilgerechter Weise dargestellt werden könnte. Der Vorstand beschäftigt sich mit der Umgestaltung und Neuordnung desselben und hosst, der nächsten Versammlung Vorlage über zwecknäßige Erweiterung, beziehungsweise über Erstellung eines Neubaues machen zu können. — Die

<sup>\*</sup> Daber auch bie Berfpatung biefer Rummer !

30 apistischen Stationen bes Bereins liefern fortgesetzt reiches und wertvolles Material aus ihren Beobachtungen für den weiteren Ausbau rationeller, lohnender und segenbringender vaterländischer Bienenzucht. Diese Institution, die die jegt nur die Schweiz besessen, hat in diesem Jahre Nachahmung im Ausland gefunden. Ofterreich ist das erste Land, das die Beobachtungsstationen uns nachahmend nun ebenfalls eingesührt hat. die Der zentralen Honigkontrolle wurden im Berichtsjahre acht beanstandete Proben eingefandt, die sich meist als ausländisches Produkt erwiesen.

Der Borftand erledigte seine Geschäfte im Berichtsjahre in 3 Sitzungen. Die Beziehungen zum schweiz. landw. Berein sind die denkbar besten. An Bundessubvention erhielt der Berein im ganzen rund Fr. 2000. Allerdings mußten durch unsern Berein für den Unterhalt der Stationen und für Rurse und Borträge noch etwa Fr. 700 zugelegt werden.

Das Protofoll ber lettjährigen Banberversammlung von Schaffhausen wurde genehmiget, ebenso bie Bereinsrechnung von 1897, welche ein Bermögen von Fr. 18,454 aufweist. — Die Bermögensbilanz ergibt gegensiber 1896 einen Borschlag von Fr. 2452. 24.

Buniche und Antrage:

Der Verein Innerschwyz wünscht die Anhandnahme der Versicherung gegen Faulbrutschaden. Diese Kundgebung wird an den Vorstand zu gutscheinender Erledigung verwiesen.

Als Festort pro 1899 melbet sich ber Bertreter bes Appenzeller Borberlanber-Bereines Heiben zur Übernahme an, welche Einladung benn auch unter Beisall angenommen wurde.

Rach Erledigung biefer mehr einen familiaren Charafter tragenden Geschäfte folgten die Borträge.

Fr. Theiler in Zug, für ben abwesenden frn. Dommann in den Ris tretend, referierte über Züchten und Schwärmen. Der Referent führte treffend aus, wie die Resultate dieser zwei Richtungen ganz verschiedene Ergebnisse erzielen. Der Züchter, der planmäßig den Samen auswählt, erzielt nach und nach, ganz ähnlich wie der rationelle Biehzüchter, einen vorzüglichen Bestand und eine gute Rasse, während der Züchter des Schwarmbetriebes immer ungleiche, ja sogar geringere Produtte erzielt.

hr. Theiler gibt dem Bienenzüchter den Biehzüchter als Borbild, wie dieser bestrebt ist, nur Gutes nachzuziehen, so soll auch der Bienenzüchter nach bestimmten Prinzipien nur von guten Sossen nachziehen und den Schwarmprodusten mur in zweiter Linie Geltung zusommen lassen.

Der zweite Referent, Hr. Frepenmuth (Thurgau), behandelt ben Samenwechsel in ber Bienenzucht. Nach Charafterifierung ber verschiebenften Eigenschaften, die auf einem Bienenstande in ben Boltern zutage treten, zeichnet berselbe bas 3beal eines Rassenliens. Diese vorzüglichen Eigenschaften in ben Familien eines ganzen Standes zu erhalten, ist nur durch intensive Rassenzucht niöglich und auch nur dann, wenn die Umzebung von geringen Elementen gefäubert wird. Bur Erhaltung eines gesunden Biens ist die Inzucht möglichst auszuschließen und hat ein fortgesetzter Wechsel in Samen statzusinden. In den aufgestellten Thesen gibt der Referent Anregung für geeigneten Samenwechsel.

(Fortfetung folgt.)

B. C. Frebenmuth.



#### Pas Pereinsbienenhaus in Surbenthal. Bortrag, gehalten an der Wanderversammlung in Schaffhausen 1897 von Reier, Lehrer, Saaland.

berall wird und zwar mit Recht empfohlen, im Vienenstande alles Mittelmäßige und Schwache zu kassieren, und trothem möchte ich hier einem Schwächling in der großen Haushaltung des Bereins schweizerischer Bienenfreunde das Wort reden.
Wie es eben doch sehr häufig vorkommt, daß aus einem zmbli noch ein ganz wackeres Bolt erzogen werden kann, wenn nur die Königin eine porzifaliche ift so möchte ich Ihnen erzählen

ichwachen Jubli noch ein ganz wackeres Bolt erzogen werden tann, wenn nur die Königin eine vorzügliche ist, so möchte ich Ihnen erzählen von einem Schwächling unter den Filialvereinen, der, weil er eben auch eine gute Königin besaß, in der kurzen Zeit eines Jahres sich sehr entwielescht hat und zu einem kräftigen Bolke geworden ist. Es mag ja vielleicht sein, daß es unter den 89 Filialvereinen auch hie und da einem hat, der noch so ein bischen hinkt — ich weiß es nicht — aber wenn dem so wäre, so wäre auch die Wöglichkeit vorhanden, daß mein Reserat demsselben etwas nützen könnte, und sein Zweck wäre erfüllt.

Benn Sie mit mir von Winterthur aus eine Banberung burchs enge Töfithal hinaufmachen, so werben Sie bald bie Überzeugung gewinnen, baß es ba für die Vienenzucht nicht schlecht fein kann. Wir haben eine Menge Wiesen mit ungahligen Blumen, die unsere Bienen zu Gaste laben; zahllose Beibenkätschen locken im Frühling ber Töß und ben Bächen entlang und in unmittelbarer Nähe steht ber Tannenwald.

Beil in ben engen Seitenthälchen bie Sonnen- und Schattenseiten ber Berge so nahe beisammen sind, so wird die Trachtzeit ganz wesentlich verlängert. In Bezug auf Gute bes Produktes darf sich unser Honig getroft mit allen andern bes Kantons Zürich vergleichen lassen.

Das Einzige, worin wir andern Kantonsteilen gegenüber im Nachteit sind, ist die Überwinterung. Bon Mitte November bis in den März hinein sind unsern Bienen Reinigungsausstüge nur ausnahmsweise gestattet, und schon manches Bolf, das von seinem Herrn entweder aus Untenntnis oder Geiz schlecht eingewintert worden, ist dem "bose, bose Wintersma" zum Opfer gesallen. Doch zeigt die Ersahrung, daß dieser Gesahr durch eine richtige Einwinterung mit Ersolg entgegengewirft wird.

Trot guter Gegend ist die Bienenzucht im Tößthal gegenüber andern Orten start zurückgeblieben. Rur selten sind die schmuden Bienenhäuschen, wie wir sie sonst überall in unserm Baterlande sehen. Wohl fehlt der "Bienenladen" vor einer großen Zahl der Bauernhäuser nicht; aber nur allzu oft ist dieser "Laden" leer, oder noch eine einzige "Audelmütze" thront allein auf weiter Flur. Nicht jeder taugt zu jedem, ruft sie uns zu. In allzu zäher Weise hingen die Leute an ihrer alten Betriebsmethode und es sehlte auch an günstiger Gelegenheit, sich mit den neuen Errungenschaften auf dem Gebiete der Bienenzucht vertraut zu machen.

Bwar wurde im Jahre 1888 in Turbenthal ein Bienenzüchterlehrturs abgehalten, der aber nur von geringem Einfluß geblieben ist. Im daraufsolgenden Jahre wurde dann der Bienenzüchterverein "Wittleres Töfthal" gegründet. Allein dieser wollte nicht recht gedeihen; er lag eigentlich von seiner Geburt an immer in den letzten Atemzügen. und wenn er trot alledem nicht gestorben ist, so hat er es haupfächlich seiner fürsorglichen Pflegerin und Wutter, der Frau Keller im Kählhof, zu verdanken. Während 7 langen Jahren fristete er mühsam sein Dasein und der Borstand fand endlich, daß es so nicht mehr weiter gehen könnte. Es sollte noch ein letzter Bersuch zur Rettung desselben gemacht werden.

Durch Zeitungsartitel versuchten wir die Leute aufzurütteln; dann wurde zur Sammlung geblasen und siehe da, es zeigte sich, daß das Interesse für unsere Arbeit doch nicht erloschen war, daß es nur schlummerte. Wir ernannten alse Bienenzüchter unserer Gegend frischweg zu Bereinsmitgliedern und nur wenige waren es, die dem Anklopsenden nicht Einlaß gewährten. Die Mitgliederzahl stieg von 25 auf 100. Allein, wie nun alle diese neuen Mitglieder sessen, die zu einer verbesserten Betriedsmethode animieren? Eine schwere Aufgabe! Da kam hr. Zimmermann, unser Präsident, auf den Gedanken, ein Bereinsbienenhaus zu gründen und darin Lehrkurse abhalten zu lassen, worin die Vienenzucht praktisch erlernt werden könne. Er suchte Frau Keller zu bestimmen, ein solches Vienenhaus erstellen zu lassen und auf eigene Nechnung und Geschn zu betreiben. Da sie zu solche ein neues Vienenhaus errichten müsse, so som des Vienenhaus errichten müsse, so som des Verenenge und beweine einen großen Dienst erweisen, so könte der Sprenengesang

Frau Keller hatte natürlich Bebenken und auch ich glaubte anfangs nicht recht an die Durchführbarkeit des Projektes. Bald aber ging sie darauf ein, und wirklich wurde an jener Vorstandssitzung beschlossen, ein solches Vereinsbienenhaus, sei es auf Privatkosten oder auf Aktien, zu gründen. Um jedoch nicht vom gleichen Schicksel ereilt zu werden wie andere Vereine, die sich nicht die durchges durchgesührt hatten, wie z. B. der Verein Oberland, wollten wir möglichst sorgsältig vorgehen. Wie fragten die Ho. Kramer und Theiler um Rat und beide Herren ließen uns aufmunternde Schreiben zukommen. Hr. Kramer riet uns jedoch zum vornherein dringend ab, ein Aktienunternehmen zu gründen, ermutigte aber



Big. 30. Bereinebienenhane in Turbenthal.

Frau Keller, bas Gange gu übernehmen. Much bei ber Aufstellung bes Blanes bes neuen Bienenhauses stand er uns beständig ratend gur Seite und ich spreche ihm hiefur bier ben wärmsten Dant aus.

Das Haus wurde von der rühmlichst bekannten Firma Breiteustein und Künzser in Stein (Kts. Appenzell) erstellt und kam leer, bis es auf dem Platze stand, auf ca. 1200 Fr. zu stehen. Das Ganze ist solid und schön gedaut und praktisch eingerichtet. Es if 5,6 m kang und 3,5 m breit; es verbleibt also ein Operationsraum von ca. 14 m², also Platz genug, um die nötigen Gerätschaften und noch ca. 25—30 Personen aufnehmen zu können. Thüren und Fenster sind mit amerikanischen Abstug-

gittern versehen. Die beiden untern Etagen sind für 21 Schweizerstöcke und das Wagvolt eingerichtet, auf der dritten Etage stehen 4 Dadant-Albertikasten, 2 Luzerner Körbe mit Aufsatsstäftchen und 2 mit Aufsatsringen und über dem Erker in der Mitte der Front, dem "Guggi", ist in der dritten Etage noch Plat für 2 Bürki-Jeker, so daß also im ganzen Jause 32 Bölker untergebracht werden können. Der Ausflug sämtlicher Bölker ist nach Südosten gerichtet.

In diesem Bienenhause sollen nun Anfängerkurse abgehalten werden, deren Hauptgewicht auf die praktische Bethätigung der Mitglieder gerichtet ist. Die Theorie soll auf das notwendigste Waß beschränft und, wenn möglich, durch die Anschauung bewiesen werden. Damit alle Arbeiten im Bienenstand gesernt und geübt werden können, beginnt der Kurs anfangs März und endigt im September. Um den Besuch zu erseichtern, ist der Unterricht wöchentlich auf einen halben Tag, den Samstag-Nachmittag beschränkt und sind für heuet und Emdet je 3—4 Bochen Ferien in Aussicht genommen worden. Während diesen 24 Nachmittagen sollte es möglich sein, sämtliche Arbeiten im Bienenstande zu zeigen und so weit üben zu lassen, daß sie nicht mehr vergessen werden.

Weil es unmöglich war, unser Bereinsbienenhaus vor Ende Mai zu eröffnen, so war es für dieses Jahr zu spät, einen vollständigen Kurs abzuhalten Um aber die Sache nicht einschlafen zu lassen, eröffneten wir mit 28 Teilnehmern einen Vorkurs und es entwicklten sich bald ein recht lobenswerter Eifer. Die Zahl der Anwesenden variierte zwischen 22 und 25 und wir waren mit dieser Beteiligung sehr zussierten zwischen daß Absenzien vorkommen, liegt in der Natur des Kurses. Daß aber nicht mehr vorkommen, zeigt, daß die Sache bei den Teilnehmern zieht. Es gibt solche, die aus fünsstünstiger Entsernung herkommen und noch keine Absenze gemacht haben.

Durch die Praxis werden wir zur Einschaltung einer sogenannten "Blauderstunde" veranlaßt, von der wir uns für den im nächsten Jahre abzuhaltenden Kurs nicht wenig versprechen. Während und nach dem Abendessen ist nämlich den Kursteilnehmern Gelegenheit geboten, ihre Erfahrungen in der Bienenzucht aus der letzten Zeit mitzuteilen Fragen zu stellen und sich über irgend eine Sache Nat zu holen. Diese Plauderstunde wird den Teilnehmern immer lieder und wir gedenken dieselbe fürs nächste Jahr noch fruchtbarer zu gestalten, indem wir jeden Samstag einige Aufgaden stellen, welche von den Teilnehmern während der folgenden Woche auf ihrem eigenen Bienenstande gelöst werden. Selbstverständlich ist die Lösung dieser "Hausaufgade" eine freiwillige; wir sind jedoch überzeugt, daß wenige zurückstehn werden. Ich rechne diese Stunde nicht nur zu den gemütlichten, sondern auch zu den wert vollsten des gauzen

Ruries. Bie mancher ift ichon voll Begeifterung aus einem Bienenguchterlebrture beimactommen, bat etwas probiert und wegen irgend einer Rleiniafeit, die er nicht einmal herausfinden fonnte, ift ber Berfuch miglungen. Rach einigen folden "Runftftuden" ift ibm bann bie gange Sache verleibet. Bei uns wird fo etwas taum portommen. Ift einem mabrend ber Boche etwas mifraten, fo tann er icon am nachften Camstag bas "Warum?" erfahren. 3m Berfebr mit ben andern und burch bas gemeinsame Arbeiten begeiftert er fich immer wieber aufs Neue. Das ift ber Sauptvorteil ber Rurfe, Die fich burch bas gange Sahr bingieben. -Wir besiten in Tökthal etwas Abnliches wie unter bem Ramen: "Badische Imtericule" in Cberbach beftebt. Much bort gehört bas Bereinsbienenhaus als Brivateigentum bem Leiter besielben, ber bort allerbings bom Staate einen einmaligen Errichtungsbeitrag und fur bie Abhaltung ber Rurfe einen jährlichen Funktionsgehalt begieht. Dort merben aber nur zusammenhangende Rurje erteilt und zwar jährlich beren brei, Die je 8-14 Tage bauern. Roth, ber Leiter Diefer Emterichule, wendet fich in ber Ginleitung feines Buches febr energisch gegen bie Ginführung fold gerriffener Rurfe, wie wir fie haben. Rach meiner Meinung ift er jedoch den Beweis noch zu leiften ichuldig, daß folche Salbtagesfurfe nicht ebenjogut oder vielleicht noch beffer jum Biele führen tonnen. Es führt nicht nur ein Weg nach Rom.

Neben dem ichon erwähnten Borteil unserer Kurse möchte ich nur noch die Thatsache anführen, daß es in einem zusammenhängenden Kurse, auch wenn er 14 Tage dauert, rein unmöglich ift, alle Arbeiten praktisch zu erlernen. Gerade der Wert der praktischen Übungen wird von Roth, wie sich's gebührt, sehr start betont, und doch sagt er sast unmittelbar nachher: "Gerade derin liegt der Schwerpunkt der ganzen Sache, daß die Schüler durch den ununterbrochenen Unterricht zu einer Gesantaussassigung des Bienenlebens gesangen u. s. f. " Wie reint sich das zusammen?

Roth hatte mit seinen Gründen gegen die Nachmittagskurse recht, wenn der Schüler wirklich nur an jenen Nachmittagen sich mit der Sache beschäftigen würde. Sie alle wissen aber, daß dies thatsächlich nicht der Fall ist. Das Gegenteil ist wahr. Wen die Biene einmal "gepact" hat, den lät sie leicht nicht mehr los. Es wird kaum einen Tag geben, an welchem sich der angehende Imter nicht wenigstens in Gedauten mit ihr beschäftigt. Es verdaut in der Woche jeweilen das, was er am Samstag gebort bat.\*

<sup>\*</sup> Gewiß ift für ein enger begrenztes Gebiet ein Jahresfurs nach Art ber "Togthaler Imterioule" gerabegu bas Jeal bes Erftrebenswerten, ba aber Sverbach einem gangen Kanb. b. h. Imtern aus großer Entfernung bient, mutfen bort naturgemäß gusammenhangende Aurfe empfehlens werter fein. Die Red.

Bas nun bas Brogramm unferes projektierten Rurfes anbetrifft, fo liegt es ferne von mir. Gie mit allen Details besfelben gu langmeilen. Es wird mobl genügen, wenn ich mich auf einige allgemeine Bemerkungen beidräufe. Sollte fich jemand für bas betaillierte Brogramm, bas wir für alle Rurstage bes Sabres aufgestellt haben, intereffieren, fo ftellen wir es ibm gerne gur Berfügung. Es bat aber absolut nicht bie Deinung, baß wir an jedem Rurstage wirklich bas burchnehmen, mas für jenen Tag porgefeben ift. Bir muffen uns felbitverftandlich nach bem Better und ben Umftanden richten. Wenn 3. B. unter ben praftifchen Arbeiten bes fechsten Tages (9. IV) ju lefen ift: Auseinanbernehmen eines Stockes, Borgeigen ber Brut in ben verschiedenen Tagen bes Bachstums und in gebeckeltem Ruftanbe, Reigen und Reichnen ber Brutfreife, Bollengurtel. Bonigbogen, Aufftellen bes Brutneftes im Babenfnecht und Wiebereinhängen burch einen Rursteilnehmer, fo ift eben ichones, wenigftens warmes Better vorausgesett. Bei ungeeigneter Bitterung wird irgend eine andere Arbeit, wie 3. B. Berftellen und Drahten von Rahmchen zc. vorgenommen.

Die Theorie soll bei schönem Wetter nie länger als 1/2 Stunde bauern, sie barf, wenn die Arbeiten brängen, auch ganz weggelassen, um bei Gelegeheit wieder nachgeholt zu werden. Als Lehrbuch benüten wir selbstwerständlich den schweiz. Bienenwater, zu bessen Anschaffung wir jeden Kursteilnehmer verpflichten und jeweisen werden die Abschnitte bezeichnet, in welchen die betr. Arbeiten beschrieben sind.

Die Plauberstunde barf wohl abgefürzt, aber nicht verlängert werden. Um die Kursteilnehmer ans Beobachten der Bienen zu gewöhnen, werden allemal solche Beobachtungen am Flugloch gemacht und alles Beobachtete wird forgfältig notiert.

Unser Stundenplan lantet:  $2-2^1/2$  Uhr Theorie,  $2^1/2-4$  Uhr praftische Arbeiten, 4-5 Uhr Abendessen und Planderstunde, 5-6 Uhr Fortsetzung der praktischen Arbeiten,  $6-6^1/2$  Uhr Beobachtung der Bienen, Notizen, Anfräumen. Wenn möglich vor der Eröffnung diese Bienenkurses, oder dann im Anschluß an denselben haben wir im Sinne, durch Herrn Forrer, Kappel, einen Bienenkorbssechturs abhalten zu lassen. Während des eigentlichen Kurses sungieren als Lehrpersonal Frau Keller und der Borstragende. Was die sinnanzielse Frage andetrifft, so hossen wir, von der kantonasen Regierung einen ausreichenden Beitrag zu erhalten — wo nicht, so marschiert die Sache doch.

Es bleibt mir nun noch übrig, auf ben Namen Bereinsbienens haus zurückzufommen. Beil bieses haus ohne materielle Unterführung burch ben Berein errichtet und möbliert worden ift, so tounte mancher von Ihnen versucht sein, ben Tößthalern zuzurufen: "Ihr habt ja gar

tein Bereinsbienenhaus!" Doch dem ift nicht so. Dieses Bienenhaus dient in erster Linie den Zwecken des Bereins. Zeder kann herkommen, zu sehen und zu hören, sich guten Nat zu hosen, etwas zu sernen — es ist groß genug, daß Kurse und Bersammlungen darin abgehalten werden können. Es sind darin die anerkanntesten der bestehenden Systeme von Bienenwohnungen im Betriebe zu sehen — ein jeder kann sich hier das ihm Zusagende und sür seine Verhältnisse passende aussuchen. Die besten der bestehenden Vienenzuchtgerätschaften können hier in Augenschein genommen, probiert und auch bezogen werden.

Ob das Haus nun aus der Bereinskasse bezahlt oder auf Aktien gegründet, vom Staate geschenkt oder von einem gemeinnützigen Mitgliede errichtet worden sei, das ist gleichgültig. Jumer mehr sehen wir ein, wie sehr Herr Kramer recht hatte, als er uns vor einem auf Aktien gegründeten Bau warnte. Bird von einem Mitgliede alles übernommen, so ist der Hall, daß allzu viel da hinein regiert werden will, zum vornherein ausgeschlossen. Das Haus wird badurch vor allzuvielen Pröbeleien bewahrt.

Umgekehrt ift aber wohl auch keine Gefahr vorhanden, daß monarhische Luft uns Republikanern in diesem hause lästig werden möchte. Denn, wer so gemeinnügig ist, daß er aus eigenen Kosten ein Bereinsbienenhaus baut, der wird auch jederzeit Bunfchen aus dem Schoße bes Bereins, die das Bohl des Ganzen befördern können, gerne entgegenkommen. Das ist meine volle Überzeugung.

Bir Tößthaler werden ein Vereinsbienenhaus haben, fo lange wir uns als eine Familie fühlen, so lange wir in Liebe zur Pflege der Bienen zusammenhalten, so lange wir treu zu 'unserm Bienenhause und dessen Besterin steben.

Gemeinnütiger Sinn hat es ins Leben gerufen, gemeinnütiger Sinn und Liebe zur guten Sache werben es erhalten. Uneinigkeit und Eigennut würden es zerftören.

So möge benn wahr werben, was unfer Vorstand hofft, daß von diesem Bienenhause aus bald eine frische, flotte Fortschrittsbewegung durch die Imtergemeinde des Tößthals gehe, die unfern Lieblingen zum Segen und unserer Landwirtschaft zum Nugen gereiche!



## Nom Umlogieren.

- 1) Bebentung und Zwed: Die feiffigenden (stabilen) Waben eines Korbes werden unter möglichster Schonung von Königin und Volk herauszgeschnitten und in Rahmen gebracht, d. h. beweglich (mobil) gemacht. Erzfahrungsgemäß gewinnt der Mobilimker wohl weniger Schwärme, dafür mehr Honig nebst weitern Vorteilen.
- 2) Zeit. Es tann jederzeit geschehen (was tann der Mensch überhaupt nicht, wenn er nur will?), aber
- a. im Winter soll das Bolt ruhen, absolut nicht aufgeregt werden. Das Umlogieren veranlaßt die Biene zu vermehrter Konsumation, was starker Kotbildung ruft. Daher ist unbedingt gutes Flugwetter nötig, welches die Reinigung im Freien ermöglicht. Also nicht im Winter.
- b. Im Sommer strott die Bienenwohnung von Volk, Brut und Honig. Daher ist dann große Übung und Borsicht geboten: der Anfänger swird leicht der Masse nicht Meister, die offene Brut leidet, die schweren Honigwaben sinken und beugen sich in den Nahmen; die Königin wird nicht gefunden, kann umkommen.
  - c. Um beften geht es
  - I. im Nachwinter vor dem ersten Flug; denn noch ist wenig Brut vorhanden und kann die neue Wohnung mit dem Bien beliebig plaziert werden.
  - II. 21 Tage nach bem Borichwarm, benn bann ift auch bie jüngfte Brut ausgelaufen und bas Bolf weniger ftart.
  - III. Im herbst haben bie Stöde feine Brut mehr und ist immer noch Aussicht auf einiges Rlugwetter.
  - 3) Ausführung: Lotal warm, nicht zugig.
- a. Hat der Stock wenig Bolk, so setzt man ihn, damit leicht und sicher hantiert werden kann, verkehrt in einen leeren Untersatzing, treibt die Königin und Bolk von der äußersten Wabe weg und schneidet diese heraus. Die Herausnahme der Waben aus einem Korbe wird wesentlich erleichtert, wenn man
  - ben Korb parallel zu ben Wabengassen zusammenbrückt, sobaß seine Mündung oval wird und die Waben sich von der Korbwand lösen. In diesem Falle schneidet man zuerst die mittlere heraus.
  - 2. Ift der Korb honigschwer und beswegen schwierig ober nicht ratlich abzutrommeln, so fann er auch bei der mittlern Wabengasse
    beidseitig bis aufs Sanpt gerschnitten werben. Rach der Ent-

leerung läßt er fich mittelft Draht ichon wieder soweit herstellen, bag er noch als Fangforb bienen tann.

Hiezu ist ein besonderes Korbmesser nötig für senkrechten und wagrechten Schnitt. Waben und ansigendes Volk kommen provisorisch in einen Transportkasten, die Königin wird, sobald sie gesunden, eingesperrt. Hernach schnieden man die schönsten Waben in Nahmen ein, auch in größern Stüden, Honig und Possen oben darnnter Brut, zu unterst leere Zellen. Rieinere Waben kommen weg, oder lassen sich eventuell noch für kleine Rähmchen verwenden. Zur Beseitigung können schmale Schindelstücke dienen, die man über die Rähmchen nagelt, besser aber ist immer Draht; es geht so schmeller und wird keine Brut zugedeckt.

Biele Körbe sind zur Stütze ber Waben mit zwei Traghölzern versehen, die im Kreuz mitten durch den Wabenbau gehen. Solche müssen vor allem heraus; man saßt das an der Außenseite des Korbes ein wenig hervorragende dickere Ende eines Städchens mit der Zange, dreht es eine mal um seine Achse und zieht es so langsam heraus, daß die daran sigenden Bienen sich, ohne Schaden zu nehmen, in Sicherheit begeben können. Da jeder Ring des teilbaren Cylinders zwei Traghölzer hat, so liesert diese Stocksorm keine hübsichen Waben zum Umsogieren. Ganz im Gegenteil aber mancher Glockenkord, dessen zum Umsogieren. Ganz im Gegenteil aber mancher Glockenkord, dessen zum Umsogieren. Ganz im Gegenteil aber mancher Glockenkord, dessen Zum Umsogieren. Ganz im Gegenteil aber mancher Glockenkord, dessen Zum Umsogieren. Hat mehr nötig haben. — Hat man es mit einem Kasten, z. B. Krainer-Original-Kasten zu thnn, so kehrt man ihn um, wiegt mit dem Stemmeisen das Bodenbrett ab und arbeitet mit Rauch und Korbnesser weiter, wie bereits besöchten.

Statt leeren Rahmen bienen mit großem Borteil Rahmen mit alten Waben, die vielleicht löcherig sind, ober etwa von ausgestorbenen Bölfern herrühren. In diesen bekommt der sorgsältig eingeschnittene und mit Oraht gesicherte Wabenbau den besten Halt. — Damit nachher keine Räuberei ausbricht, stellt man das Bolt für einen Tag dunkel, es trägt den ausgestossen Donig zusammen, jäubert die zerrissenen Wabenstellen und baut sie an. Um bei trachtlosem Wetter letzteres zu unterstützen, kann an einigen Abenden gefüttert werden, doch sei alles Futter frisch bereitet. Bon Zeit zu Zeit wird das Bodenbrett gereinigt. Später, aber ja nicht zu frijh, wird die Bandage weggenommen.

- b. Ein volfreicher Stock wird vor bem Umlogieren mit Borteil abgetrommelt. Beit weniger ift bas Fällen mit Salpeterrauch zu empfehlen, absolut verwerflich und schäblich ist berselbe, sofern offene Brut vorhanden.
- 5) Gefährdung der allfällig vorhandenen Brut. I. Gie fann erfalten schon bei der Manipulation selbst, oder nachdem sie in den Stock gebracht ist: Brut zu Brut, nie — Brut — in die untere Babenhalfte!

- II. Sie verlangt fortwährend Futter und Pflege. Man sorgt also für genügend Volk Hause und Flugvolk. Falls letzteres sehlt, so ist mindestens eine Woche je abends dünneres, warmes Futter zu reichen, b. h. dis die jüngste Brut verdeckelt und die Ammen zu Flugdienen geworden sind. Man halte also den Bien eine Woche unter ganz spezieller Aufsicht. Wäre beim Umsogieren übermäßig viel offene Brut vorhanden, so ist ein Teil derselben andern Stöcken zuzuweisen, wosür letztere reise Bruttafeln abzugeben hätten. Besagte Fütterung aber hist über jede Fährlichkeit sinweg. Durch Zugade eines umlogierten Volkes wird ein weiselloses Kastenvolk wieder normal und wertvolk.
- 5) Erfolg bes Umlogierens. Umlogierte Baben find felten nach Bunfch gang regelmäßig, find ungleich did, mit Löchern behaftet. Diese Baben zieht man bei jeber Revision mehr zuruck und gibt an ihre Stelle eine Kunstwabe. Die weggenommenen werden dann in honigrahmchen eingeschnitten.
- 6) Schluffe. a. Ber noch nie beim Umlogieren mitgeholfen, überlaffe biese Arbeit in seinem eigenen Interesse lieber einem andern.
- b. An einem Bienenwärterkurs soll und muß bas Umlogieren prattisch geubt werben. Die besondern Schwierigkeiten und Berumftändungen find genau zu erklären.
- c. Als höchft wichtig vergesse man ja nicht, den Teilnehmern einzuschärsen, daß sie den Umlogierten mindestens eine Woche laug noch in bessonderer Pflege halten, ganz gleich, ob derselbe viel oder wenig offene Brut, viel oder wenig Haus- und Flugvolf besitze, denn in keinem Falle kanu das Hüttern schaden. Das Futter reiche man stets nur in frischer Bubereitung, in etwas dunnerer Lösung als das Notsutter, angewärmt und abends, oder am Tag nur, wenn kein Flug ist, damit keine Räuber kommen. Das seiner neuen Heimat noch nicht bewuste, verlegene, noch nicht gesammelte Bolk würde sie nicht abweisen.
- d. Mit Schwärmen, Kunftwaben und Futter legt ber Unfänger einen beffern Grund für feinen Betrieb als burch bas Umfogieren.
- e. Er sei als Anfänger noch nicht Parforce-Bienenguchter und gebeufe ber altbewährten Räte: Gile mit Weile, und: Nom ist auch nicht an einem Tage erbaut worben. Später, wenn er die nötige Ginsicht und Übung genommen, mag er's dann halten, wie er will.
- f. Ultern, erfahrenen Bienenguchtern, vorab ben Kursleitern, steht es an, bas oft allgu bigige Blut ber Anfanger burch ein gutgemeintes Benn und Aber in vernünftigen Schranten gu halten.

Das ist meine Überzengung, niemandem zu Liebe, teinem zu Leibe. 3. Meher, Bulach.

## Apistischer Monatsbericht.

#### Auguft.

Der wunderschöne Monat August ist ebenso benkwürdig als der Mai traurigen Angedenkens. Die erste Dekade war noch etwas gewitterhaft wie der Juli. Die zweite Dekade, ruhig und heiß, ward eingeseitet durch die kühlste Nacht. Als Kuriosum notieren wir, daß Turbenthal am 11. August morgens 0° registrierte gleich Davos. Die dritte Dekade brachte etwas erfrischende Niederschläge.

So gleichartig bie Witterung allerorts, fo verschieben war boch ber Nuten, ben bie Bienen aus bem fconen Wetter gogen. Der rasch trod-

#### August-Rapport.

|                         | Tem      | eratur                   | 2 Liftung |                              |                    |             |                      |          |                                  | Witterung |     |                             |
|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------------------|-----------|-----|-----------------------------|
|                         | O. Miln. | Monats-<br>mittel<br>oc. | 1<br>kg   | Bru'tor<br>Defade<br>2<br>kg | orshlag<br>3<br>kg | Total<br>kg | Netto<br>Total<br>kg | n Befter | Tage mi:<br>tletto-<br>vor:dylag | Regen     | 98- | nen-<br>ein<br>teifw<br>eff |
| Davos<br>Menzberg       | 0 32     | 15,6                     | -0,9      | gefü                         | ttert              | -           | -                    | -        | -                                | 12        | 13  | 12                          |
| B'fimmen Bl.            | 3 28     | 14                       | +2,4      | +2,1                         | +0.7               | +5,2        | +0.25                | 0,6      | 14                               | 10        | 17  | 12                          |
| Socharath               | 4 26     | 15,8                     | 1         | 0,8                          | -0.2               | 2           | gefütt.              | 0,4      | 4                                | 8         | 15  | 15                          |
| Trogen a                | 6 25     | 15,6                     | 0,9       | 0,4                          | -                  | 1,3         | -2.1                 | 0,3      | 5                                | 8         | 14  | 16                          |
| b                       |          |                          | 0.8       | 0,4                          | -                  | 1,2         | -2,1                 | 0,3      | 3                                |           |     |                             |
| Überftorf               | 6 26     | 16,5                     | 3,1       | 1,3                          | 0,7                | 5,1         | -1                   | 1,3      | 9                                | 6         | 18  | 8                           |
| Mana                    | 1 32     | 17                       | 0,1       | _                            |                    | 0,1         | 0,8                  | 0,1      | 2                                | 9         | 18  | 9                           |
| Rappel a                | 3 28     | 16,4                     | '         |                              |                    |             | -1,2                 | -        | -                                | 10        | 17  | 12                          |
| b                       |          |                          |           |                              |                    |             | -1,3                 |          |                                  | ш         |     |                             |
| Rerns                   | 5 26     | 15,4                     | 1         | 1                            | 0,2                | 2,2         | -0,5                 | 0,3      | 10                               | 8         | 9   | 18                          |
| Jelieberg<br>St. Gallen | 5 25     | 15                       | 6,9       | 2,6                          | 1,2                | 10,6        | +5                   | 1        | 16                               | 6         | 15  | 9                           |
| Amfoldingen<br>Wimmis   | 5 31     | 18                       |           |                              |                    | 1           | -3                   | _        |                                  | 13        | 12  | 7                           |
| Amitea                  | 631      | 19,4                     | 3,4       | 8.5                          | 1,5                | 13,4        | +3.4                 | 1,2      | 16                               | 9         | 19  | 10                          |
| Interlaten              | 9 32     | 19,8                     | 2,2       | 0.1                          | 0,4                | 2,7         | -4,2                 | 0.6      |                                  | 9         | 4   | 25                          |
| Turbenthal              | 0 32     | 15,0                     | 4.4       | 1.8                          | 0,2                | 6,4         | +1,4                 | 1,5      | 13                               | 9         | 15  | 13                          |
| Anutwil<br>Ballwil      | 0.52     | 19                       | 9,9       | 1,0                          | U, á               | 0,4         | +1,4                 | 1,0      | 10                               | l a       | 15  | 10                          |
| Bern                    | 5 28     | 17.2                     | 1,1       | -1                           | -0.3               | -2.4        | -2.4                 | _        |                                  | 4         | 16  | 14                          |
| Lauven                  | 7 29     | 18                       | -,-       |                              |                    | -,-         | -1,3                 | _        | _                                | 10        | 27  | 4                           |
| Retital                 | 6 30     | 20.2                     | 1.6       | 1,5                          | 0,3                | 3,4         | -0.3                 | 1,2      | 11                               | 7         | 17  | 11                          |
| Biel                    | 7 34     | 19,1                     | 4,1       | _                            |                    | 4.1         | -2.8                 | 1.4      |                                  | 5         | 19  | 10                          |
| Wigoltingen             | 6 34     | 19,7                     | 2         | aefi                         | ttert              |             |                      | 0,3      |                                  | 3         | 20  | 8                           |
| Bürich                  | 7 31     | 19,3                     | _         | gefütte                      |                    | _           | _                    | -        | _                                | 10        | 17  | 12                          |
| Altitätten              | 7 33     | 20,4                     |           | gefütter                     | t                  | _           |                      | _        | _                                | 9         | 15  | 16                          |
| Sula                    | 8 28     | 18                       | 0,9       | 0.1                          | 0.1                | 1.1         | -1.3                 | 0.3      | 6                                | 6         |     | 10                          |
| Dberborf Bafel          | 6.30     | 19,5                     | 1,3       |                              | 1,1                | 4,6         | +2.8                 | 0,3      |                                  | 3         |     | 1                           |
| Neuntirch<br>(Schaffh.) | 8 34     | 21                       | 6,8       | 3,2                          | 3,4                | 13,4        | +3,5                 |          |                                  | 5         | 15  | 16                          |

nende Schieferboden Bündens versagte bei der Dürre vollständig laut den Berichten von Davos und Flanz. Das benachbarte Uri (Umsteg) dagegen brachte es noch zu recht ansehnlichen Vorschlägen — freilich nur im obern Reußthal. Gerade in der zweiten heißen Detade folgten sich sechs Tage mit je mindestens 1 kg Bruttovorschlag. Un den schattigen Höngen des Briften shonigten Erika, Sedum u. d. 3. Ihm kommt im Totalbruttovorschlag gleich der Randen, Neunkirch, wo Erika, Mattenklee und Thymian die Müse des Besuches, wenn auch bescheiden, so doch anhaltend lobnten.

Der Barenklau leistete in den Niederungen sehr Bescheibenes, in höhern Lagen (Jolisberg, Ginsiedeln) mehr, weil die Blütezeit in den August fiel.

Der Balb, burch bie Gewitter ber ersten Detabe "erschrecht", blieb in ber beigen zweiten Defabe völlig ftumm.

Bo burch die Tracht, oder burch rechtzeitiges Füttern die Boller im "Caftrieb" erhalten blieben, ba läßt der Stand der Boller hinsichtlich Brut und Starke nichts zu wünschen übrig.

Reich verproviantiert sind allgemein die Boller mit Bollen, wenige bagegen mit Honig.

Das anfangs August gereichte Futter wurde zusolge der kleinen täglichen Sinnahmen an Honig und Pollen noch so gut gewürzt und bedeckelt, daß daselbst die Berproviantierung eine recht befriedigende ist. Leider trifft man vielorts schwache Völker. Was im August versäumt wurde, ließ sich wohl im September noch nachholen, aber die mindere Qualität des Proviantes wie der Arbeiter wird sich im Frühjahr 99 fund geben.



## Vienenkalender 1898.

#### Oftober.

Oftober ist's. Der Bienenvater hat seine Bölfer auf den Winter gerüstet. Das Bienenmaterial ist gesichtet. Da soll nun nirgends mehr ein Beisclloses stehen, das ist entbeckt und vereiniget. Geringes Königinnenmaterial ist beseitiget, unsere Reserve in jungen, guten Königinnen hat vortrefslichen Ersat geleistet. Schwächere Bölfer haben wir kassiert, die geringere Königin entfernt, wo gute, junge vorhanden, waren sie passend verwendet, oder auch in Winterreserve gestellt. Das Ersatsutter, bessen

es in dem mageren Honigjahr so viel bedurfte, ift gereicht und vollgewichtig sind unsere Immen nun verproviantiert von einer Schwere jett, die für den Winter ausreicht. Verdeckelt wurde das Futter bei dem heißen August= und Septemberwetter, daß es eine Freude ist, und manches Tröpfchen Honig bei den schönen Tagen und manches Klümpchen Blumenstaub
noch zugetragen. Mancher hat wohl auch die Lehre erhalten, bei so
schönem Herbstwetter des Morgens früh sich auf die Füße zu machen und
stets, — namentlich bei freigelegenen, ofsenen Ständen, — nur früh
morgens und spät abends zu operieren, wenn er sich die Käuberei nicht
auf den Halls laben wollte.

Benn nun unsere Bienen auch auf ben Winter gerüstet und in ben Ottober kommen und wir mit Stolz auf unsere flotten Burschen, die eine Auslese sind, schauen, so hat nichtsbestoweniger auch dieser Monat Arbeit sür uns Bienenzüchter. Bielleicht, daß wir unsern Völkern noch da und bort eine leere Babe im Binterraum anreihen wollen, das machen wir nach völliger Fütterung dann bald. Die Wabe am Fenster soll womöglich leer von Futter sein, wenigstens die hintere Seite. Bo noch ein Saumseliger ift, der reicht daß seinen Bienen schuldige Futter ohne Verzug. Die Zahl der Vienen wird täglich kleiner, — die Temperatur sinkt, — die zu hötet Auffütterung hat schlimme Folgen für den Bien.

Noch harren aber andere Arbeiten bem Bienenzüchter, es gilt bem Arbeitsmaterial, bem Geschirr und ben Wabenvorräten. Alle Futtergeschirre, Teller, Flaschen, Ballons und wie sie alse heißen, werben gereimigt und sorglich magaziniert. Die Honigichleuber, alle Gefäße, Ressel, Messer, Jangen 2c. zc. werden wieder blant und sauber gemacht und jedes an seinen bestimmten Ort plaziert. Desettes und reparaturbedürftiges Geschirr soll setzt zur Reparatur gelangen und bei wiederkerenber Gebrauchszeit ganz und komplet sein. Die Fenster in den honigräumen sind von Kittharz zu reinigen, unsaubere Scheiben zu waschen und gebrochene zu ersegen.

Das vorrätige Wabenmaterial ist einer speziellen Sortierung zu unterstellen. Gar alte, schwere und schwarze Waben ober verlöcherte, von den Wachsmotten beschädigte, krumme und buckelige, solche mit start verzogenen Zellen, überhaupt alles Ansschussmaterial wird auszeschnitten und wandert in die Wabentiste zur Wachssabrikation. Alle erübrigten Waben werden von dem angebauten Bienenfitte gereiniget, erhabene, buckelige Setellen eben und gerade geschnitten, sehlerhaft, d. h. etwas aus der Rahme gebaute Waben besser eingeschnitten und durch Indrücken des Wachses an die Rahmen in richtige Lage gebracht. Waben ausserhalt des Stackes lasse man nie lange umberstehen; wenn sie sich berühren, hat man bei

warmer Temperatur sonst nur zu bald einen hausen unbrauchbarer, von Bachsmotten beschädigter Baben, entweder hänge man sie an einen zügigen Ort, oder verbringe sie in Babenschränke, die man im Falle der Notwendigkeit einschweftlt. So soll der richtige Bienenzüchter sich sein Material alles am Schlusse der Saison säubern und ordnen und in Reserve stellen, wo er im kommenden Jahre alles gut und wohlerhalten, jedes an seinem Plätzchen sindel. Da, wo Geschirr und Baben das ganze Jahr gut durcheinander an einem Hausen zu suchen ist, da geht viel Zeit und Material hiebei verloren.

Eine Arbeit bleibt ihm nach allem bann noch übrig, bem Bienenzichter, — bas Wachsauslaffen. Das geht vielerorts noch nicht gut, die schwarzbraunen, verdorbenen Wachstlötze sind Zeugen hievon. Auch die ältesten schwarzen Waben liefern bei richtiger Behandlung ein hochgelbes Wachs, hie und da etwas ins Rötliche fallend. Junge Waben und Deckleten ergeben ein hellgelbes Produkt.

Ist der Geruch der Waben ein guter, aromatischer, wird auch das Wachs von ausgezeichnetem Geruche sein. Haben wir vergraute Waben, Ballen mit Schimmelgeruch, oder solche mit starkem Wachsmottengeruch, so wird dementsprechend auch das Wachs und nachher die von diesem Wachse gegossenen Waben, diesen Geruch haben. Kot von Wachsmotten, diese schwarzen Körner, bewirken ebenfalls eine dunkle Färbung des Wachses.

Bielerorts mangelt's beim Bachsauslaffen am richtigen Berftandnis und vielerorts an einer rechten Breffe. Das fteht feft, bag bas Bachs nur burch tüchtiges Sieben ber Waben im Waffer und nachherige Breffung unter ftartem Drucke vollständig und unbeichädigt gewonnen merben tann, und bei allen übrigen Bewinnungsmethoden, fei es im Sonnenichmelger, ober fei es auf irgend eine andere Art, entweder unvollständig gewonnen, ober bei ber Bewinnung beichäbigt wird. Für die Schmelzung ber Waben bedienen wir uns am beften eines großen Baichhafens ober Bafchteffels aus Beigblech ober Rupfer, letteres blant ober verginnt. Bur Salite wird es mit Baffer eingefüllt und bierauf bie vorbanbenen Baben, Dedleten (fofern fich in letterer fein Sonig mehr befindet), ferner Bachsabfalle, Buteten vom gangen Jahr zc. in bemfelben gefotten. Bei Überfüllung des Reffels ift ein Überfchaumen leicht möglich und daber gute Bacht zu halten. Reben bem Berb ift bereits die Bachspreffe plagiert. Die Konftruttion berfelben (fiebe Abbilbung) ift fo beichaffen, baß zwischen ben eingeschraubten Staben am Boben bas beiße Bachs in bas untergestellte 20-30 cm bobe Ständeli, bas 1/s mit Baffer eingefüllt ift, abläuft. Der Breffad, aus gutem Rafetuch ober Tuch von Buderfaden angefertiget, bat einen vieredig mit Doppelnabten eingesetten Boden in der Größe bes Pressenbodens. Oben sind in allen vier Eden Rauten eingesetzt, damit er vor dem Einfüllen hübsch über die Pressenwände ausgelegt werden kann.

Das Wachs ift fiebend und schäumend, ber obere Teil ber Breffe ift abgehoben, ber Breffact eingelegt : por bem erften Buffe giefe ich einen Cobopfer fochenben Baffere gur Erwärmung ber Breffe burch, bierauf schöpfe vom flüffigen Wachs ein, fete ben oberen Teil ber Breffe auf, brebe mit bem Rab au und immer etwas nach. Es empfiehlt fich. mabrend bes Breffens 2-3 mal zu öffnen und ben Breffact zu fehren, baf bie Wachstrefter jeweilen wieder in andere Lage fommen, ähnlich wie beim Moften.

hat man nicht bloß einen Sud Rachs, sonbern mehrere, so soll alles möglichst schnell nacheinander geschehen, bag bie Presse unterbessen



Big. 31. Bachepreffe.

nicht zum Erfalten kommt. Bu diesem Zwecke empsiehlt es sich, in einem andern Kessel oder Pfanne siedendes Wasser bereit zu halten und bei frischer Einsüllung an die Waben zu gießen. Bei recht kochender Füllung und rascher Arbeit ist ein zweimaliges Sieden der Wachsresten nicht notwendig, das Ergebnis an Wachs ist nicht mehr das Brennmaterial wert. Gutzgepreßte Trester sollen so wachsfrei sein, daß sie nach Erfaltung lose auseinander sallen. Trester und Wabenwasser einzemacht, ergeben durch Brennen noch ein gutes Destillat (Branntwein). Possenreiche Trester, gestrocknet, werden vielerorts ausbewahrt und der Absud als Liehtrant verwendet.

Noch bleibt mir übrig, das im Ständelt durch Erkalten zu einer Scheibe erstarrte Wachs zu läutern. Da es mittlerweile aber Ende Oktober geworden ist, so verlege ich diese Arbeit in den November hinein. B. C. Freienmuth.



## Futterflasche und Rassenzucht.

s wird in jüngster Zeit viel über Rein- und Rafsenzucht unserer einheimischen Bienen geschrieben. Ohne mich näher in dieses Thema einzulassen, möchte ich nur auf einen wunden Punkt in der Bienenwirtschaft ausmerksam machen, der in der angestrebten Rassenzüglich gewiß nicht hintanzusetzen ist. Es ist die Ernährungsfrage, bezüglich welcher noch viel gesündigt wird.

Biele Bienenzuchter glauben nämlich, baß man ben wenigen Honig, ben die Bölfer während eines schlechten Sommers gesammelt haben, ernten und ben Winterbedarf mit Zuderwasser ersetzen könne. Das ist ein Miggriff. Die Bienen wollen und bedürfen honig und nicht Zuder, benn letzterer ist nur ein Surrogat, wie Cichorien zum Kasse ober Kunftwein.

Was wird nun aber ein solch beranbtes und mit Zuder aufgefüttertes Volk leisten, wenn die Jungmannschaft mit solchem Zeuge erzogen worden ist? Soll das denn auch eine fräftige, gesunde, leistungs- und widerstandsfähige Rasse geben?

Es berührt mich jedesmal schmerzlich, wenn ich im Herbst die vielen Bienenzuckrofferten in den Blättern lese. — Ich sage also: Fort mit der Futterslaiche; dieselbe sollte nur äußerst selten nötig werden; denn sie hat ichon mehr Schaden angerichtet als Nugen gebracht. Ich habe z. B. im Jahre 1896 teine Ernte gemacht, obwohl es mir so gut wie andern möglich gewesen wäre. Ich überließ allen Honig den Bölkern, verteilte die Borräte nach Gutsinden und reichte überdies uoch jedem Loste ein bis zwei Flaschen Zuderwasser.

So mache ich es in jedem schlechten Honigjahr; lieber feine Ernte als auf Kosten bes Biens. Derselbe bringt mir bann im nächsten Jahr ben Ausfall boppelt und breifach wieder ein, und ich habe die Frende, starte, gesunde, arbeitsfähige und arbeitsfreudige Bölfer zu besitzen, die saft gegen jede Krantheit gefeit sind.

Warum sind die Korbvölker der Bauern manchmal die besten und gesundesten? Weil sie eben noch wenig mit der Futterstasche bekannt geworden sind. Also laffe man bem Bien, was ihm von Rechtswegen gehörte, bleibe bei ber Natur und fünftle nicht zu viel. J. K.

Anmerk. d. Red. Wir sind mit dem Grundton dieser Aussührungen vollständig einverstanden und unsere Erfahrungen im lausenden Jahr bestärten uns neuerdings in dieser Ansicht. Um vorlegten Instruktionsturs in Zug wurden wir zwar um unserer "Humanität" willen ein wenig mitleidig belächelt von den "Industriedienenzüchtern", aber man wird die Wahrheit des Wortes "die Natur ist Weister" schon erfahren und alswählich allerorten erfennen, daß die naturgemäße Ernährung zur Aufzuch einer leistungs- und widerstandsfähigen Rasse eine Grundbedingung bildet. — Heuer tritt freilich die Futtersache ausnahmsweise meistenorts in ihr volles Recht und wohl dem Bienenzüchter, der sie reichsich angewendet.



## Der alte Schlendrian,

ber vielen Bienenzüchtern anhaftete, als noch die Mobilimkerei in unserer Gegend in den Anfängerschuhen steckte, scheint noch immer nicht ganz beseitigt zu sein und mancher, der zum Wobilbau übergetreten (aber nicht recht), wünsch seine Alen Körbe wieder zurück. — Wem der Korb nicht mehr gefällt, zu wenig abträglich ist oder gar zu wenig modern vorkommt, der muß eben den Kasten saut Webehr voll und ganz übernehmen und nicht glauben, mit dem Kasten allein imkern zu können, wie dies mit dem einsachsten Kord der Fall ist. Ich habe oben gesagt: Kasten samt dew behör und rechne zu diesem in allererster Linie (außer den Gerätschaften) den Wabenvorrat, seien es nun ausgebaute Rähmchen, oder aber nur solche mit Kunstwaben.

Beim Besuchen einiger Stände eines benachbarten Dorfes wurde mir u. a. auch die Aufgabe zuteil, einigen Bölfern zu erweitern. Es war natürlich viel zu spät (Mitte Juni); die Bölfer aber waren seit Frühling noch keiner Nevision unterworfen worden und lagerten start vor, da sie noch immer in ihren Wintersit eingeengt waren. Zwei Waben, weil sehr alt, mußten zurückgezogen werden. Der Bauer (er treibt seit ca. vier Jahren Mobilimkerei, vorher hielt er Körbe) bolte num seine Rähmchen hervor. Ausgebaute, schöne Waben waren keine, um sie ans Brutnest zu hängen. Als ich nach Aunstwaden fragte, autwortete er: Er habe keine gekauft, da er nicht gewußt, ob er solche brauche. Also blieb

mir nichts anderes übrig, als einzuhängen, was eben da war, nur um dem Bien mehr Platz zu geben und war ich also über diejenigen noch froh, die zum Einschmelzen beiseite gelegt werden sollten. — Da waren gedrachtete Rähmchen, ursprünglich nur zur Hälfte mit Kunstwaben versehen. Die Bienen hatten sie teilweise ausgebaut, unten aber nur Orohiensbau augesett. Den Drähten nach waren die Baben bis an den Träger hinauf abgebissen und hingen also in 2—3 Böpsen herunter. Undere Brutwaben und auch Honigwaben waren deim Schlenbern setztes Jahr Brutwaben und waren jetzt dem Träger und den Schenkeln nach nur noch schwarze überreste ehematiger Waben; andere hatten etwa 2—3 cm breite Kunstwabenanfänge, die das setzte Jahr die Bienen nicht weiter gebaut hatten; der Rest der Rähmchen war ganz seer. Das war also die Stoffauswahl zum Erweitern einer Bienenwohnung.

Daß, auf Diese Beise gewirtichaftet, Die Mobilimterei nichts abwirft, ift wohl jedem rationellen Bienenguchter ersichtlich und mare es viel beffer gethan, bei ben Strohforben zu bleiben. Doch gibt es immer noch genug folde, Die über ichlechtes Wetter, ichlechte Bolfer und mangelhafte Spfteme ichimpfen und miffen nicht, bag bie Schuld an ber ichlechten Rendite gum größten Teil an ihnen felber liegt, alfo weber am Better, noch an ben Bienen, fondern am Bienenhalter. - Bas foll ein Bolf mit foldem Mobiliar, wie oben beschrieben, anfangen? - Solche Sachen ausbauen thut es felten, moglicherweise bei außerorbentlich auter Tracht. Alles wird nie fertig gemacht. Oft werben bie Baben untereinander fo gufammengebaut, daß es unmöglich ift, fie voneinander gu trennen, ohne bag alles gerriffen wird. Solches Banwert ift natürlich jum Biebereinhängen burchaus nicht verwendbar; es bricht gewöhnlich ichon beim Schleubern gusammen. Bas macht benn ein auf biese Art behandelter Bien? - Er faulengt! - Bahrend feine Nachbarn, die mit ausgebauten Baben ober gangen Runftwabenblättern möbliert find, alle Rrafte gum Ginfammeln bes toitlichen Reftars verwenden, liegt biefer trot gewöhnlich geringer Bolfsftarte vor und weiß nichts anzufangen. Im Berbft hat man bann in ben meiften Fallen bas Bergnugen, Die Rabmchen wieder berauszunehmen, wie man fie im Frühling eingebangt, mabrent bie Waben anberer Bolfer ausgebaut und - wenigstens teilweise - mit Sonia gefüllt find.

Wer auf diese Weise sparen will, schadet fich selbst, mahrend sich berartige Ausgaben bem Bienenzüchter zehnsach wieder eintragen. AH.



## Abersicht der Bonigkontrolle 1897.

|                   | Я          | ontrollier | te     | Bonigo' | fferten |               |  |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------|---------------|--|
| Bereine           | Mitglieber | Bölfer     | Honige | Boften  | kg      | Cenfuren      |  |
| Hochdorf I        | 4          | 109        | 285    | 3       | 275     | gut           |  |
| , II              |            |            | _      | 5       | 500     | "             |  |
| Freiburg          | 6          | 112        | 365    | 5       | 140     | *1            |  |
| Muri              | 5          | 123        | 440    | 4       | 245     | "             |  |
| Eschenz           | 5          | 70         | 210    | 5       | 145     | **            |  |
| Bürcher Beinland  | 14         | 478        | 2755   | _       |         | "             |  |
| Affoltern I       | 7          | 225        | 480    | 4       | 300     | **            |  |
| " II              | _          | _          |        | 3       | 150     | **            |  |
| Remptthal I       | 6          | 102        | 340    | _       | _       | "             |  |
| " II              | 11         | 225        | 1275   | 7       | 450     | 11            |  |
| Bürich            | 8          | 253        | 860    | 1       | 100     | 11            |  |
| Tödi              | 3          | ?          | ?      | 3       | 500     | "             |  |
| Meilen            | 6          | 5          | ?      | 3       | 120     | H             |  |
| Mittleres Tößtal  | 7          | 120        | 840    | 5       | 340     |               |  |
| Rant. Berein Thur | gan 13     | 593        | 2055   | 4       | 230     | 1 ungenügend  |  |
| Wildhaus          | 6          | 83         | 630    | 5       | 320     | gut           |  |
| Surfee            | 4          | 103        | 550    | 4       | 400     | 1 bedingt gut |  |
| Burcher Oberland  | 9          | 247        | 815    | 5       | 215     | 1 , ,         |  |
| Oberwallis        | 14         | ?          | 5      | 10      | 425     | gut           |  |
|                   |            |            |        |         |         | Rramer.       |  |



— Bur Honigtaufrage. Allbefannte Thatsache ift es, daß manche Pflanzen, die Bäume insbesondere, unter gewissen Umständen einen Zuderstoff auf ihren Blättern erscheinen lassen, der unter dem Namen Honigtau bekannt ist.

Der wirkliche Bestand dieser gewöhnlichen Naturerscheinung war lange Zeit verkannt. Die einen meinten, der Zuckerstoff rühre immer von Läusen her, die an oder auf den Blättern lebten; für die andern war er immer ein Erzeugnis der Pflanze selbst. Wie es oft in solchen Vällen vorkommt, liegt die Wahrheit in der Mitte. Die Produktion von Honigtau durch Blattläuse ist ein unwiderlegdares Phänomen, aber ausschließlich ist sie es nicht. Herr Gaston Bonnier beweist in der "Revue

generale de botanique" 1896, daß die Pflanzen auch Honigtau erzeugen tönnen, ohne die Beihilse von irgend einem tierischen Organismus. Des Morgens tann man die Erscheinung der Honigtautröpschen versolgen, nachdem man die Oberfläche der Blätter mittelst Löschpapier sorgfältig abgewischt hat. Mit besonderer Borrichtung am Mitrostop gelang es Herrn G. Bonnier, das hervorsidern der seinen Honigtautröpschen durch die Öffnungen der Poren zu beobachten.

Im Frühjahr kann man ben Honigtau auf ben verschiedenen Tannen und Fichten, in den Monaten Juni und Juli auf den Blättern der Sichen, des Ahorn, der Eschen, der Reben, der Birken beobachten, sowie auf Blättern und Stacheln der Getreibearten, auf Stielen der verschiedenen Arten Erpsimum u. s. w. In manchen Jahren honigen selbst Pflanzen, die gewöhnlich nie Honigtan erzeugen.

Welches nun auch die Art seiner Erzeugung sei, der Honigtau ift von den Bienen gerne aufgesucht, wenn ihnen andere Honigquessen nicht zur Bersügung stehen. So konstatierte G. Bonnier, daß im Jahre 1893 die Bienen sofort den Honigtau der Fichten und Annen, der Sichen und Morne im Stich ließen, als die Acazienblüten ihnen ihre Netkarien eröffneten, um sofort wieder an die ersteren zurüczusehren, als die Acazienblüten verwelkt waren, dis zur Beit der Sparsetettracht. Letztere wurde natürlsch wieder dem Honigtau vorgezogen. Der Honigtau wurde erst dann wieder berücksichtzt, nachdem auch diese beste aller Honigquessen versiegt war. Im Hochsommer wurde ihm schließlich auch der Heidebehonig vorgezogen.

Um die Broduktionsphasen des Honigtaues nach den natürlichen Berbaltniffen beobachten zu fonnen, bullte Berr Gafton Bonnier ben Zweig einer Bflange mit Tull berart ein, bag ibn bie bonigfuchenden Infetten nicht befliegen fonnten und ftellte fodann mit einem entsprechenden Inftrumente bie baran erzeugte Menge ber Fluffigfeit feft, worauf er ihn einer Beränderung ber Licht- und Teuchtigfeitsverhältniffe (état hygrométrique) aussette. Nach feinen Beobachtungen ichlof er, baf bie birette Soniatauerzeugung mabrend ber Racht geschieht und gewöhnlich mabrend ber Tageszeit aufbort. Das Broduftionsmaximum findet bei Tagesanbruch ftatt. Die Erzeugung bes Blattlaushonigs gefchieht hingegen ben gangen Tag bindurch und verringert fich mabrend ber Rachtzeit. Die Bebingungen, welche ben Pflangenhonigtau begunftigen, find frifche Nachte zwischen heißen und trodenen Tagen. Je feuchter und buntler bie Nachte, befto reicher die Ausschwitzung bes Sonigtaues. Berrn G. Bonnier ift ce gelungen, auf fünftliche Beife bas Bervortreten bes Sonigtaues burch die Boren ber Blatter baburch ju bewirfen, bag er Zweige ins Baffer tauchte und sie bann in bunfle, gesättigte Luft brachte. Die Blätter solcher Zweige schwigten Honigtau, mahrend bie übrigen Blätter ber betreffenden Blangen solchen nicht erzeugten.

- Recht fo! Honig vom Emmenthal, feinster Fr. 1. 30 bis Fr. 1. 50.

von Gudfrantreich, " " " 1. 10.

" Chili, per 1/2 kg " -. 65,

so inferierte ein Negotiant in Burgborf in bortigen öffentlichen Blättern. Solche Reflame laffen wir uns gefallen. r. Z.

- Ein Bienenichwarm aus hohlem Baum. In ber Beit, wo burchgegangene Schwarme bin und ber fliegen' und fich biefelben ihr Quartier freiwillia in einem boblen Baum ober fonftigen Raum fuchen. ift ber Bienenwirt oft nicht imftanbe, auf leichte Beife biefelben in feine Bewalt zu befommen. In ber Regel fitt ber Schwarm oberhalb bes Einzugsloches. In bem Falle nehme man etwas Batte ober einen Lappen, begiefe basselbe mit etwas Rarbolfaure und ftede es burch bas Einzugloch in die Soblung, nach unten gu, Da bie Bienen ben Geruch nicht ertragen fonnen, fo flüchten fie aus bem Raum und legen fich außerlich an, wo bann ber Bienenwirt, nachdem bie Bienen braugen find und bas Loch verftopft ift, ben Schwarm in aller Rube einfangen fann. Gipt ber Schwarm unterhalb bes Loches, fo bobre man mit einem großen Bohrer unterhalb bes Schwarms ein Loch in bie Band bes hohlen Baumes, bringe burch basselbe etwas Rarbolfaure ober bamit getrantte Batte in ben Raum und ber Erfolg foll berfelbe fein, wie mir ein guter Freund berichtet.



#### Der Schwarmftreit.

- 1 Bei feinem Bienenhaufe Der Michel fist und laufcht, Db balb aus einem Korbe Ein Schwarm bernieberrauscht.
- 2. Doch eh' bie awölfte Stunbe Erflang vom Rirchturmlein, Fängt Richel an ju niden Und folummert endlich ein.
- 3. Auf einmal bort er Stimmen; Erschredt borcht er empor; Schnell reibt er seine Augen Und fragt sich hinterm Ohr.
- 4. Aus feines Rachbars Sarten
  Bernimmt er laute Bort':
  "Der Schwarm ist mir entronnen,
  Grad iest ist er mir fort!"

- 5. "Rein, eben hat geftoßen Dein Bolf in Rummer acht," Bersetzt ber andere Imter, "Ich hab' ihn ja bewacht!"
- 6. "Balt, Freunde! forie jest Ricel, "Der Schwarm gehöret mir, Ich faß beim Bienenhause, Er tam aus Rummer vier!"
- 7. Der Streit, ber bauert weiter,
  'd geht immer lauter gu. —

   An einem Apfelbäumchen
  Ram balb ber Schwarm in Rub'.
- 8. Man fängt fic an zu ftogen. Der Michel, wie er war, Mit seinem breiten Huden Fliegt an bas Stämmchen bar.
- 9. Und plöglich fauft hernieber Der viel umftritt'ne Bien, Und alle drei Gesellen Rach ihren Sausern flieh'n.
- 10. Zerstochen, wie sie waren, Bermieden sie ben Ort, Und als sie wieder tamen, — So war der Schwarm halt fort. M. haller.



### Fragen.

- 47. Frage. Belder freundliche erfahrene Imter tonnte Austunft geben über einfache praftifche Bereinigung von Schwarmen mit beliebigen Stoden auf einem übersfüllten Bienenftanbe mit Schweizerkaften? Siebe Bg. 176 lf. Jahrgangs.
- 48. Frage. Ift bie Bienenfütterung im Fruhjahr auch zwedenisprechend ober konnte man widrigenfalls einen Stod im herbst genug futtern und wie viel verhaltnismäßig in Rorb und Kasten?
- 49. Frage. Bas für ein Mittel gibt es gegen allzuviel Schwarmluft ber Bienen, thut vielleicht Frühjahrsfütterung diefelbe beforbern?
- 50. Frage. Bas ift zu machen, wenn fich von ber Rietichepreffe bie Baben ichlecht lofen trot gutem Losmittel von Sprit, honig und Baffer?
- 51. Frage. Dat fich bie von herrn Rietiche im Jahre 96 gepriesene Berbefferung ber Babenpreffe (Anlötung) bewährt, und wie hoch tame diese Umarbeitung von herrn Beft in Fluntern-Zurich zu fteben?
- 52. Frage. Wie laffen fich bie laftigen Ameifen auf einem Bienenstanbe vertreiten und laffen fich felbe am besten von honig fernhalten? B. E.

### Antworten.

Bu Frage 30. Berftellen eines Bienenhaufes. Dir würben bas Berftellen unbebingt vor bem Einwintern, also etwa anfangs Auguft bei regnerischer Witterung vornehmen und ben frühern Standort solort vollftandig räumen b. h. unfenntlich machen. Es muffen hiebei die einzelnen Böller am neuen Standort an die frühere Stelle im Bienenhaus zu steben fommen, wenn nicht Berwirrung entstehen soll (Berfliegen und Abstechen). Wird am Abend ober in ber Racht nach bem Berstellen tichtig gefüttert, so werben sie am nächsten Flugtag sich sosort orientieren, Borspiel halten und die alls, an ben alten Standort stiegenden Bienen fehren felber wieder zurüch zur richtigen Flugtade. Red.

Ru Frage 13. Beldes Spftem ift fur ben Landwirt bas rentabelfte und am menige ften geitraubenbe? Zweifelsohne ift es ber Dabant-Albertitaften: er ift ein richtiger Bauernftod, weil bie Bebandlung bes Brutraumes. mo iebe Babe berborgezogen werben tann, obne Entfernung ber anbern, bie bentbar einfachfte, ringfte und furgefte ift - weil bie Bebanblung ber Bonigauffate mit ober ohne Bienenflucht fo geitersparent, arbeitsparent, ichmeißersparent ift, bag es einen nur munber nebmen muß, warum wir nicht icon lange ber Einzelmabe im Sonigraum ben Abicbied gegeben baben. Lieber Dann, bir ift ber Raften ju groß? Gi, ei, wesbalb bauft bu beinen Bferbeftall, ja felbit ben Sauftall großer als bein Grofvater? Große Raften - große Boller, wenn bu in ber That ein richtiger Bienenguchter bift; benn bie Rucht, bie planmakige Rucht ift und bleibt bie größte Reit- und Dub. erfparnis: fie bringt bie grofte Betriebe vereinfachung. Bas follten aber beine machtigen Raffentiere in einem fleinen unpraftifchen Stall? Es mare grab ichab brum! Saft bu im Beuet Beit, ein Babelden nach bem anbern aus bem Sinterlaberbonigraum ju gieben und wieber einguichieben? Rein! Alfo mable bir Dabant-Alberti, wo bu einfach eine zweite, britte Schublabe auffeten und bie Ernie auf eine bir paffenbe Beit verlegen fannft.

Dir ist ber Kaften ju jung? Der Brutraum hat fich seit ben 70er Jahren treffich bemöhrt und bie Auffabe hat ber "Amerikaner" icon seit Jahren und Jahren als bas non plus ultra gefunden. Da muß die Berbindung beider, wodurch sich or. Pfarrer Sträuli ein bleibendes Berdienst erworben hat, doppett empfehlenswert sein.

Der Kaften ift bir zu teuer? Hore, er ist nicht teuerer als andere Shsteme. Aus bem, was man durch Einfachwandigfeit ic. erspart, tann man eine bez sondere Hutte gum Einsiellen der Einbeuten erstellen. haft du eine etwas geichidte hand und vorige Bretter, so nagesit du den Kasten leicht selbst zusammen. Du surchtest, nicht imstande zu sein, den großen Kasten süllen zu können? Siehste, ein neuer Borteil des Dadant-Albertikastens, daß er einen zur sorgsättigen Rassennigut eigentlich nötigt. Komm' mit zu herrn Kramer, ihm wollen wir beibe die Kunst ber Zuchtwahl ablauschen, um vorwärts zu kommen.



-- Die Sonigbiene und ihre nächften Berwandten: hummeln, Belpen, Amelen. Gine Braparation für Dbertlaffen ber Bolfstchute v. Chr. Ruebi, Lehrer in Bais. (44 Seiten fl. Rormat, Preis 70 Cta.)

Rachbem wir vorliegende Arbeit genau gepruft, find wir in ber angenehmen Lage, bieselbe ben Berren Kollegen, besonbers benen auf bem Lande, bestens gu ems

Bas mir an ber Arbeit in erster Linie gefällt, ift, baß sich ber Berfaffer auf ben Standpuntt ber neuen Rethobe im naturgeschichtlichen Unterrichte stellt. Bekanntlich begnügte sich die alte Methobe bamit, bei jedem Raturförver anzugeben, bas und bas ift fo und fo. Gie mar trodene Ginteilung und noch trodenere Befdreibung. Dagegen liegt ber Schwer: puntt ber neuen Methobe barin, ben Begiebungen nach ju geben. Balb finb es bie Begiebungen amifchen Organ und Funttion, balb bie Barmonie unter ben Organen, balb bie Bertettung ber Gingelmefen gur Lebensgemeinicaft, Die fie flar ju legen fucht. Es ließe fich mit leichter Dube ein Seft ichreiben über bie Borguge ber neuen Detbobe. Sier fei nur einer bemertt. Die neue Methobe eröffnet bem foridenben Auge eine Rulle ungegbnter Schonheiten. Richt in ben Organen, nicht in ben Raturforpern liegt bie mabre Schonbeit ber Ratur, nicht ber Anblid gemabrt fie, fonbern ber Ginblid, benn fie liegt in ben Begiehungen. Die Begiehungen find aleichsam bas Beiftige in ber Ratur, in ihnen find bie Bebanten ber Beisbeit gum Worte geworben. In biefem Ginne fagt Licbig: bie Renntnis ber Ratur führt gur Bemunberung bes Schöpfers.

Es freut uns, wie gefagt, bag ber Berfaffer fic auf biefen Boben geftellt, wir hatten es begrüßt, wenn er ba und bort bas Roment ber Beziehungen noch icater betont batte.

Ein zweiter Borzug ber Arbeit liegt barin, baß fie auf ben formalen Stufen aufbaut.

Als britter sei ihr angerechnet, bie weise Beichränfung bes Stoffes. Sie bietet nur bas, mas ben Schüler interessiert nur bas, mas ben Schüler interessiert und in bem Umfange, wie es ihn interessiert. So behandelt ber erste Teil, die honigbiene, folgende Puntte: 1. Der Ponig, 2. Die die Biene ben honig mahrnimmt, 3. Sammeln bes honigs, 4. Die Flügel, 5. Sammeln bes Vnügenstaubes, 6. Die Zellen, 7. Das Bauen, 8. Die

widlung ber Glieber einer Bienensamilie ic. und ichließt mit Auntt 16. Marum follen wir nicht fremben honig faufen? Daß hummeln, Befpen und Ameisen mit aufgenommen wurden, ift ein glud-licher Briff. Sinmal stehen biese Bermandben ber Biene und nahe und bieten bed Interssination gen viel, anberfeits ift so für die Bertiefung bes Stoffes ber Weg geebnet,

Biene lebt in Gefellichaft, 9.\* Die Ent-

Rach bem Gesagten zweifeln wir nicht baran, baß bie Arbeit, so Kein sie ist, in ben handen eines strebsamen Lehrers gute Früchte bringt und praktisch zu dem wird, wozu der Berfasser sie geschrieben, zu einem Beitrag für Forberung der Bienenzuch.

inbem fie bie "Affociation" ermöglichen.

- Der Schweizer Baner, Ralender für Landwirte auf das Jahr 1899. Preis 40 Rp. bei Schmib & Frande in Bern.

Der fünfte Jahrgang biefes wertvollen Bauerntalenbere prafentiert fich beuer wieber ale ein mabres Bolfebuch - für wenige Rappen. Gelbftverftanblich neb. men bie landwirtschaftlichen Fachartitel einen bebeutenben Teil bes Ralenbers in Anfprud. Bon tüchtigen Sachmannern verfaßt, bieten biefelben jebem ftrebfamen Bauer eine Fulle von Belehrung und Un. regung. Reben ben belebrenben Auffagen ift aber auch für Unterbaltung in befter Art geforgt. Dubiche Ergablungen wech: feln mit intereffanten Bilbern aus ber Lanber: und Bolferfunde. Doch verraten wir nicht mehr aus bem reichen Inbalt. man taufe und leje, ber Ralenber barf mit Recht ju ben beften gegablt merben.

<sup>\* 3</sup>u 9: Ausbrud "befruchtete Gier" bliebe beffer weg. — Erflatt ibn ber Lebrer nicht, fo ift's nicht recht: erflatt er ibn aber, fo ift's noch viel weniger recht. Gichwend.



## Nachrichten aus Pereinen und Kantonen.

Berein bernifder Bienenfrennbe (Ran: tonalperbanb). Um nicht binter anbern Bereinen gurudgubleiben und auch befonbere einer ftatutengemaken Bflicht nach: autommen, berief ber Borftanb auf Sonn: tag ben 17. April nachmittags, bie Sauptund Delegiertenverfammlung ins Café Sternwarte nach Bern, wogu fich als Referent Berr Ulr. Rramer aus Burich bereit erflarte, über bie neuerbinge vielbefprochene Raffengucht ber Biene praftifche Anweifungen mitguteilen. In gewohnter Genauigfeit und boch auch bem meniger inftruierten 3mter verftanbe lich, entwidelte er in einigen einleitenben Borten bie Notwenbigfeit ftreng geregelter Raffengucht auch fur unfere Bienen, im Begenfat ber bisberigen Rufallsprobutte. um in ber Folge bie praftifche Seite gu erflären, wie ber richtige Musgangsftoff, bie Gier, eines auserlefenen Bolfes burch einen auten Bruter jur Belle mit reifer Ronigin berangebilbet, bann bieje Rellen ben fleinen Bolfchen in trans. portablen Ruchtfaften ofuliert und an geeigneten Orten, ben Belegftationen aur Refruchtung burch bie fraftigen Drob: nen eines ober ameier wieberum aus: erlefener Bolfer gebracht merben follen.

Darauffolgenb fanben auch bie Berhanblungen ber Abgeorbneten ber eif
Sektionen bes Kantonalverbanbes ftatt.
Der Präfibent-Kaffier verlas zuerst ben
Jahresbericht und legte bann bie Resultate
ber Ausftellungs- und Bereins-Rechnungen
pro 1896 und 1897 vor, bie von ben
Paffationen richtig befunden, auch trot bem negativen Endresultat genehmigt
wurden. Weniger einig war man in
bem Puntte ber Statutenrevision begüg-

lich Erfat bes bisberigen Borftanbes, frei aus ben vericbiebenen Geftionen gemablt. baber in feinen Runttionen etmas ums ftanblich und teuer, burch Bezeichnung einer Borortefettion. Die bisberige Inftitution brachte Angeborige berichies bener Gettionen bismeilen ju gemeinfamem Schaffen gufammen, mabrent mit ber porgeichlagenen Anberung eine Ent. frembung ber einzelnen Geftionen gu befürchten ift. Und wenn bann noch bei ben mehr als geleerten Tafchen ber Bereinstaffe bon ber größten Geftion Mittelland, ale Sauptzwed biefer Abanberung bie Berabfegung bes 3abred: beitrages an bie Rantonalvereinstaffe von 50 Cts. auf 25 Cts. verlangt wird, fo mogen bie fpatern Borortefcftionen feben, wie fie fich burchbruden fonnen. Unter folden Musfichten bebauert ber Schreiber biefes, jur Distuffion biefer Abanberung veranlagt morben ju fein. Dit ftarter Mebrheit murbe bie Statutenrevifion in biefem Ginne beichloffen und ale Bororte. fettion für bie nachften amei Rabre Gees land bezeichnet, ba fie ja icon bas engere Bureau bes bisberigen Borftanbe in fich folok.

Wenn von allen Seiten gleich viel guter Wille für die gemeinfamen Ziele und Arbeiten beigebracht wirb. wie von unferer Seite in Aussicht fteht, so hoffen wir, ben Berein auch fernerhin sest beisammen halten zu können.

Als Thatigteitsprogramm ift, soweit bie Mittel reichen, Forberung ber Raffenjucht und ber Belegstationen, wenn möge 
lich mit Subventionen ber ölonomischen 
Gesellschaft und ber hoben Landwirtschaftsbirettion, zu betrachten. Möchten und

biefe hohen Gönner fernerhin ihr Boble wollen bewahren und wenn nötig, uns mit ben üblichen Mitteln unter bie Arme greifen. Eb. Bartmann, Biel.

Sonntag ben 6. Dara perfammelte fich ber beutide Bienenverein bes Rantons Freiburg im Buffet Dubingen gur Reier ber breifigiabrigen Granbung. Um 4 Ubr begann bie Berfammlung. Rach einem furgen Eröffnungemorte burch ben Berrn Brafibenten Jatob Jungo folgte bie Rech: nungsablage burch orn. Regionallebrer Burtinben. Der Berein batte an Ginnahmen Fr. 2804. 65 und an Ausgaben Fr. 2631. Das Bermogen an Gerat. fcaften und Buchern beträgt nabeju Gr. 1000. Der Bereinspräfibent referierte in meifterhafter Beife über bie Ronigin: jucht, beren Auswahl und Bflege. Der Bortrag geugte von ber Tuchtigfeit bes Referenten. Berr Jungo ift ein Deifter in ber Bienenaucht. Rach furger Die, fuffion erbebt fich Berr Frang Boidung bon Ueberftorf, um ben Unmefenben ein Bilb von ber Thatigfeit bes Bereins mahrend ben 30 Jahren feines Beftebens ju entwerfen. Er geigt bie Duben unb Opfer, bie fich bie brei Grunber, bie Serren Beneraleinnehmer Meinrab Bertichi in St. Bolfgang, 30f. Jungo, Grofrat in Gulmis und Rafpar Jungo in Dubingen gefallen liegen und bemertt, wie man mit Rleif und Musbauer Grofes gu leiften permoge. Es mar fein Leichtes in ber bamaligen Reit einen Berein ju grunben und au pflegen, wo man noch fo menia Berftanbnis für bie Bienenaucht batte unb nichts mußte bon beweglichem Bau. Doch bas fleine Baumden gebieb und beute ift es jum fraftigen Baume berangemach: fen, ber feine Afte über ben gangen Senfer und einen Teil bes Geebegirtes ausbreitet. Bu feinen Mitgliebern gablen fich: Staaterate, Rantonerate, Bfarrer, Lebrer, Landwirte, Sandwerfer, fogufagen alle Berufsarten find vertreten. Bewiß ein Reichen pon ber Ruslichfeit bes Bereins und von bem Intereffe, bas man ibm entgegenbringt. Rachbem ber Bortragenbe noch gezeigt batte, mas ber ichmeigerische Bienenverein, beffen fiebents gröfte Geftion unfer Berein fei, unter: balte, mirte und leifte in ben apiftifchen Stationen, ber Centralftelle fur Sonig: permertung 2c., jur Bebung ber merten Imferei, und ermuntert batte jum fleißigen Abonnement ber lieben "Blauen", bie bie einzige Ginnabmequelle bes Bereins fei, ichlok er fein Referat mit einem bonnernben Boch auf bie Grunber, bas pon ber Berfammlung fturmifc applaus biert murbe. Dogen fie noch viele Jahre gefund und frob in unferer Ditte meilen. 3. Siffert, Ueberftorf.



Soeben erschien und ist bei uns vorrätig: (1484) Die Biene von der Urzeit bis zur Penzeit.

Eine turge Darftellung ber Entwidlung ber Bienengucht. Bon M. G melin. Fr. 1. 60 g. R. Sauerlander & Co., Sort.=Buchhandlung,

Aaran.

fones Boggenftroh jur Anfertigung von Bienentorben tauft, fagt bie Expedition ber ichmeig. Bienenzeitung. Offerten werben ebenfalls unter Chiffre 151 beforbert. (151)

Verloren.

Aufgehoben murbe an ber Manberversammlung in Olten ein Bienenkalenber - wer ihn vermift, melbe fich beim Brafibenten, frn. Rramer in Burid. (150)

## Pielfach prämiierte Honigschleudern,

bie ichwerften, beften und billigften, liefert in Bahnrabe und Friftionsbetrieben

Boutger, Spengier, Muttigerftrage bei Jaran.

Ebenbaselbst Sonigteffel jum Bersandt. (1006

## St. Partmann, Viel, (St. Vern)

Kunftwaben aus reinem Bienenwachs,

gewalst und gegoffen, je nach Bunfd, per Rilo Fr. 5, bei 4 Rilo Frantozusenbung für bie Schmeis.

Chemische Produkte zur Betämpfung ber faulbrut.

Nährsalzmischung für Sonigwein. Apiol und Apifugo. Honigetiketten, Honigaläser, Honiabilaisen.

Alle gebräuchlichen Imfer-Gerätschaften.

Wolfmingen und Kälfinchen aller Sifteme. Prämitert in Ben und Genf mit I. Preis und bronz. Medaille. Billiae Breife! Solide und genane Arbeit! (54)



Das Schweiz. Futtergeldirt mit Rramers Berbefferung jum Bufeben ber Ronigin:

Einzeln 1 Ft., 10 Std. à 90 Rp., 25 St. à 85 Rp., 50 St. à 75 Rp., Tellerchen à 40 Rp., 20 Stüd à 30 Rp., Ballons à 60 Rp., 20 St. à 50 Rp.

(Chasse-abeilles-Bosch (Bienenflucht) à 75 Rp., 20 St. à 60 Rp.

"Lotlampe Blit," von Rietiche, jum Befeftigen ber Runftmaben,

Bei:

Bei :

A. Wartenweiler,

Chr. Bofch, Bruggen.

2Ber liefert echten schweizerischen

🗯 Schlenderhonig 🚟

jur Lederlifabritation, zentnerweife gegen bar?
Differten unter Be 4006 Q an Saafenftein & Bogler, Bafel.

Honiabüchlen,

lauber und solid gegrbeitet: 1/4 1/2 2 21/2 Q 71/2-10 kg Inbalt 1 5 30 Ber Stud 8 10 18 28 35 40 45 65 75 Ct. Ber je 50 Stud 8 9 15 25 27 30 35 40 60 68 .. Man berlange Mufter.

Honigkestel à 3r. 2. 25 2. 60 3. 85

in ftarter Musführung empfehlen

R. Troft & Cie., Blechwarenfabrit,

Bie alljährlich, fo ftelle ich auch in biefem Jahre wiederum eine große Angahl

### Seidbienenschtwärme

au 2,40, 3,40 und 4 Mf., sowie einzelne befruchtete Königinnen au 1,50 Mf. exflusive Berpackung und Borto von Mitte September an dem Berkause aus. Gleichzeits offeriere eine Angas echt italienische Bienenschwärme zu 4 Mf. Aufträge auf zeite bienenschwärme erditte möglichst bald und können alle dis zum 20. September einz gehenden Bestellungen ausgesicht werden, währene später einlaufende Ordres nur nischwei Erledigung sinden, als der Borrat reicht. (1809)

Dungelbeck b. Peine in Sannover.

C. Burgdorf, jun.

### Als Bienenfutter empsehle:

Stampfzucker und Fruchtzucker, ferner Rohrzucker (Randis), bei 10 Rilo . . . . & 58 Cis.,

, 25 " · · · · · à 55 ", 100 " · · · · · à 50 "

Wwe. v. J. Marty, Burgdorf.

Ju kaufen gefucht: Gin alteres, nett gebautes und noch in gutem Buftand Raften (3weibeuter). Geft. Offerten unter Chiffre BE poste restante Conat (Rt. St. Gallen).

Ein Quantum

98er Bienenhonig (Kärenklau)

vertauft und nimmt Preisofferten entgegen (152) Strauli, Pfarrer, Scherzingen (Thurgau).

Neue Imfer=Postfarte.

Serie von 10 Blatt Fr. I. 60. Borratig bei (122) H. Sancrländer & Co., Sort.-Buchholg., Aaran.

Rheinwalder Bienenhonig,

prima, garantiert reiner Blütenhonig, gesammelt in einer höhe von 1500—1800 m vertauft bei Abnahme von 15 Kilo & Fr. 2. 80 Dinterrhein, September 1898. F. Lelix, Pharver

Ju kaufen gesucht reinen Bienenhonig in größeren Quantums. Rufter, und Breis an Moris Aberegg, Schauplatgaffe, 35, Bern.

Berantwortliche Rebattion: R. Golbis Braun, Lebrer in Altstätten (St. Gallen.) Retlamationen jeber Art find an bie Rebattion ju richten.

Drud und Expedition von S. R. Sauerlanber & Comp. in Marau.

## Schweizerische

# Bienen-Seitung.

Organ der Schweizerifchen Vereine fur Bienengucht.

berausgegeben vom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1 1 3 Bogen ftark. Abonnementspreis für Richtmitglieder bes herausgeberischen Breeins Fr. 4. für das Ausland 4 Kart. — Es werben auch halbidvitick Abonnemente angenommen. Diefelben find pu aberifieren an bis Medation, deren deberer Golbi- Braun in Allfielten (Annton Et. Gallen). — Für den Buchhandel in Lommisson bei herrn J. R. Sauerländer & Comp. in Narau. — Einedungsgebühren sir die Seitzielle oder beren Raum 20 cits, sür das Ausland und Richtschungenien 30 Cits. Boransbegablung. — Briefe und Gelder franko.

#### A. F. XXI. Jahra.

№ 11.

November 1898.

Inhalt: Bericht über die 32. Wanderversammlung, von Frehenmuth. — An das tit. Bauernsetretariat, von Kramer. — In Baldshut, von Kramer. — Die Beobsachtungsstation Laupen, von Imgrüth. — Prastisse Winte für Korbbienenzigider, von Blättler. — Das Wachsläutern. von Frehenmuth. — Der Kalender des Schweizer wirter pro 1899, von Kramer. — Bienenkalender, von Göldi. — C. v. Lahens, von Spühler. — Feuilleton. — Anzeigen.

## 🗯 Vericht 🐃

über bie

32. Manderversammlung des Pereins schweizerischer Gienenfreunde Bonntag und Montag den 25. und 26. September 1898 in Folothuen.

(Fortfetung und Schluß).

Das hauptreserat bes ersten Tages "Die Resultate ber diesjährigen schweis. Rassenzucht" wird in einer solch gründlichen Beise vom Schöpfer berselben, hrn. Kramer, behandelt, das manch einer, ber bisher ben Kopf geschüttelt, anderen Sinnes geworden ist. hr. Kramer fonstatiert, daß trot der Einflüsse bes schlimmen Bienenjahres auf die Rassenzucht, dieselbe samt den Belegstationen bennoch hübsche Resultate zu verzeichnen habe.

Drei Bielpuntte hatte man vornehmlich ins Muge gu faffen:

- a. Auffinden und Beichaffen guten Stoffes;
- b. genaue Kontrolle;
- c. Sammlung aller gemachten Erfahrungen.

Aus ben Erfahrungen ist zu entnehmen, daß einigerorts das richtige Berständnis und ber nötige Mut nach dem ersten Fehlversuche mangelte. Die Eierlieferungen sind bei richtiger Auswahl und Packung von einigen Stationen sogar brillant ausgefallen, ebenso die Sendung der Zuchtkaften auf die Belegstationen, letztere namentlich auch da, wo in freundlicher Beise mit dem Bahnpersonal verkehrt wurde.

Die Rassengte, die nach dem Muster der schweiz. Biehzuchtgenossenschaften angelegt ist, verspricht für die schweiz. Bienenzucht von großer Bedeutung zu werden. Hrn. Kramer, dem Schöpfer und unermüdlichen Förderer der Idee, wurde denn auch seitens der Versammlung der tiefgefühlte Dant ausgesprochen und vom Borstand vier Züchtern, die für die Rassenzucht Namhaftes geleistet haben, je 10 Fr. Prämie zuerkannt.

Die von hrn. Kramer aus bem ganzen Zuchtbetriebe forgfältigst gesammelten Atten bes ersten Probejahres bilden ein wertvolles Material für die fernere Zucht.

Hr. Bojch in Bruggen referiert über Fortschritt und Rückschritt und räumt den einst verponten Drohnenfallen und Absperrgittern in der Raffenzucht den berechtigten Plat ein. Der Referent ist zudem der glückliche Erfinder einer für die Raffenzucht sehr gebrauchsfähigen Drohnenfalle.

Montag morgens 8 Uhr fanden sich in der Aula der Kantonsschule die Delegierten der Zweigvereine zusammen. Offiziest vertreten war der Kanton Zürich durch 10 Bereine, St. Gassen 7, Aargau 7, Bern 13, Solothurn 5, Thurgau 3, Luzern 4, Appenzest 2, Schwyz 2, Graubünden 1, Zug 1, Uri 2, Obwalden 1, Freiburg 1, Schafschausen 1, Basses 3, — zusammen 64 Bereine.

Nicht vertreten waren zwei Rantone, Nibwalben und Glarus.

hr. Kramer referiert über die Durchführung der Honigkontrolle, bie diese Jahr zusolge ber magern Erträge allerdings nur in beschränkter Weise habe stattsinden können, an einigen Orten sei die Sache für die Gesamternten noch im Gange. Der vom Vorstand vorgelegten Eingabe an das schweiz. Bauernsetretariet betreffend Aufnahme schüpender Bestimmungen für den echten Bienenhonig in das im Burfe liegende schweizerische Lebensmittelpolizeigeset wurde einstimmig zugestimmt (siehe Seite 301.) Rach dieser Eingabe dürfte, wie dieses bereits im Kanton Luzern der Kaulst, der Name Honig nur für das echte Bienenprodukt gebraucht werden, müßte dagegen sür die Bezeichnung aller Kunste und Mischungs produkte weafallen, es würde also auch der Name Kunstbonig verschwire

ben. Für frembe, eingeführte honige wird ein Ursprungszeugnis verlangt. Der anwesende Borstand bes schweiz Bauernsetretariats, hr. Dr. Laur, halt die erste Forderung für annehmbar, während er das Ursprungszeugnis etwas schwierig für die Ausführung halt.

Eine Anregung eines Delegierten auf Abhaltung ber Wanberversammlungen am Samstag und Sonntag ftatt Sonntag und Montag wurde nach einlästlicher Diskussion abgelehnt.

Brägis 10 Uhr folgte Fortsetzung ber Berhanblungen bes Bereins, bie in ber Hauptsache in Ertlärungen und praktischen Demonstrationen aus bem Gebiete ber Rassenzicht bestanden. Hr. Kramer ertlärte ben verbesserten Zuchtkasten von Hrn. Wegmann-Zollinger in Obermeilen, Hr. Rütsche in Bütschwol zeigte und erklärte seinen selbstangefertigten, sunderes Rahmenmaß und nach andern Joen gebauten Zuchtkasten. Es mag berselbe Bor- und Nachteile gegenüber dem Kramerschen, beziehungsweise Wegmannschen Kasten haben und durfte wie alles Neue verbesserungsfähig sein.

Die Hh. Lerf in Fslisberg, Schmid in Fahrhof, Bichfel in Zweisimmen und Kiburz in Ober-Entfelben bemonstrieren und biskutieren bas Okulieren ber Beiselzellen mit und ohne Röhrchen, sowie bas Beisetzen ber Königinnen. hr. Blaser in Biel bemonstriert und erklärt bas Giereinsetzen.

Hr. Kramer beantwortet die guchterischen Fragen, Programm C g u. a. Bie erhalt man gute und viele Zellen? a. Anseten der Eierstreifen an mit Brut besetzte Orohnenwaden, oder b. Berwendung von entweiselten Schwarmvölkern guter Rasse für die Aufzucht der Zellen.

Sodann zeigt hr. Kramer bas Markieren ber Königinnen, — nicht mit Ohrmarke, — wohl aber durch Betupken mit feinem Pinsel mit gelber Wasserfarbe und Fischleim auf dem hintern Teil des Rückschildilbes.

Die Sh. Begmann und Riburg weisen ihre Königintransportfiftchen, die zugleich jum Zusehen berselben bienen, vor und fr. Bofch zeigt noch verschiedene Neuheiten in Gerätschaften.

Bum Schlusse entwickelt sich noch ein kleiner Markt in ben vorhanbenen Raffentöniginnen, die schnell Abnehmer gefunden haben. Die Aufträge für Nachlieferungen solcher kann Hr. Wegmann nicht alle annehmen ba seine Reserve zu früh erschöpft ist.

Die Berhandlungen und Demonstrationen vom Montag boten bes Intereffanten und Lehrreichen eine große Fulle.

Der Inhalt berselben war allerdings burch bie Auswahl ber Themas ein etwas einseitiger, ber Wert und Gehalt aber burch die Art ber Behandlung bes Stoffes ein um besto größerer.

Die Schweiz ist das erste Land, das die Rassenzucht anstrebt und auf rationeller Grundlage einführt und sie darf sich dazu gratulieren. Sie wird nach furzen Jahren nennenswerte und in die Augen springende Erfolge aufzuweisen haben und ihrem Begründer Hrn. Kramer ein bleibendes Denkmal dankbarer Anerkennung sichern.

Dag auch ben leiblichen Bedurfniffen Rechnung getragen werben mußte, ift begreiflich. Diefe Aufgabe haben benn auch bie Golothurner trefflich gelöft. In flottem Ruge - es follen 400, nicht bloß 300 im Rathaussaale ben Berbandlungen beigewohnt baben - führte bie Stabtmufit Solothurn ben Imterschwarm - voran bie Imterinnen - gum Abendbankett in die Reitbahn. Das Dahl mundete trefflich und ber vom Romite gespendete Ehrenwein erntete bas moblverdiente Lob. Der Mannerdor und bie Stadtmufit Solothurn forgten abmechslungsweise für angenehme Unterhaltung. Die Berfuche einzelner Rebner, in ber boben und weiten Salle burchzudringen, mar trot ber größten Rube unmöglich und fo mußte auf biefen iconen Tafelgenuß fur ben Abend verzichtet merben. Ein von orn. Pfarrer Jeter in Olten, dem frubern langjährigen Bereinspräfibenten, ber gefundheitshalber nicht beiwohnen fonnte, eingegangenes Telegramm murbe verlesen und vom Borftande freundlichst erwidert. Sinnig waren die vier Inschriften in ber Balle und tann ich nicht unterlaffen, eine, die fo recht ben Festpoeten orn. Bfarrer Lang als Urbeber verrat, bier wieberzugeben. Gie lautet:

Wenn b'r Bur i Felb und Flur, Michfam ichafit für b'Zinfe nur, Schafft b'r Bien, fin treue G'jell Mänglich brav an finer Stell, Drum wai gern vom Bien mir lehre Unferer Kinder Glud vermehre.

Dem Bankett vom Montag fehlte die geistige Burze nicht. In Ernst und Humor wechselte zum töstlichen Mahle der Nede Strom mit den ausgezeichneten Borträgen eines dreisachen Männerquartetts und nur zu früh kam den Entfernteren, namentlich den Oftschweizern, die Stunde des Abschiedes. Die von Anfang bis Ende wohlorganisierte Durchführung des Festes, die familiäre Beteiligung von kantonalen und skädtischen Behörden, die damit ihr Interesse und ihre guten Beziehungen zum Berein und seinen Bestrebungen für die Bienenzucht kundgaben, haben den Solothurnern ein gutes Andenken gesichert. Für die gebotene Gastfreundschaft aber sei ihnen hier spezieller Dank ausgesprochen.



# An das tit. Vauernsekretariat (Srn. Dr. Sanr), Bern.

#### Beehrter Berr!

er Berein schweiz. Bienenfreunde verdankt Ihnen hiemit die Gelegenheit, anlößlich der Beratungen über das eidgen. Lebensmittelpolizeigesetz seine Bünsche und Anträge tund zu geben. Zur Zeit kann wohl noch nicht präzisiert werden, was in den

Rahmen des Gesetzes paßt und was auf dem Berordnungswege seine Regelung sinden kann. So unterbreiten wir Ihnen denn all unsere Ersabrungen und Erwartungen, die auf den Handel mit Honig Bezug haben.

#### 1. Deflaration ber Fabritate.

Der Berein ichweiz. analptischer Chemiter hat in seiner Bersammlung vom 29./30. September 1893 in St. Gallen Honig wie folgt befiniert:

"Honig ist das von den Honigbienen gesammelte und in den Wachszellen abgelagerte Sekret der Bienen."

Das ist flar und präzis, benn barnach gibt es nur eine Urt Honig. Was andern Ursprungs ist, ist nicht Honig.

Mögen die Panicher ihre Fabritate beklarieren, wie immer fie wollen, nur nicht als honig. Darnach fällt felbstverständlich junter ben Begriff von Fälfchung auch bas Produkt, bas durch Buderfütterung gewonnen wirb.

Auf biesem Boben steht die bezügliche Berordnung des Kantons Lugern und die Lugerner Bienenzüchter sind bes zufrieden und durfen mit uns erwarten, daß das eidg. Lebensmittespolizeigeset einen frühern Missbrauch nicht wieder sanktioniere. Nur diese unzweideutige Fassung setzt der migbräuchlichen Reklame mit dem Wort Honig ein Ende.

Unfer Untrag lautet alfo: Sonigantliche Fabritate burfen nicht als Sonig beflariert werben.

#### 2. Analnien.

Der Berein schweiz. analytischer Chemiter hat im Jahre 1893 zur Beurteilung bes honigs bestimmte Normen und Methoden sestgesett. Darnach hat die Untersuchung zu bestehen in der Bestimmung des spezifischen Gewichts, des Wassers, der Asche, der Zuderarten, der mitrostopischen Untersuchung und der Polarisation.

über die Zweckmäßigkeit dieser Erhebungen dürsen wir uns — wenn auch Laien — doch ein Urteil erlauben, da uns ein reichliches Untersuchungsmaterial zur Berfügung steht. Es eröffnete nämlich der Berein schweiz. Bienenfreunde im Jahre 1891 eine Honigkontrollstation, in welchem Institut zur Beurteilung des Honigs sich praktisch ersahrene Fachsleute und hervorragende Chemiker gegenseitig ergänzten.

Gr. Dr. A. von Planta, in Soniganalyfen mohl bie erste Autorität, bielt bie Bestimmung ber Buderarten für bie zuverlässigste Methode.

Der Gehalt echter Honige an Traubenzucker erwies sich nämlich stets als ein sehr hoher: 63 % ward als Minimum zahlreicher Analysen gesunden — in Fabrikaten annähernd nur die Hälfte. Nach Inversion mit Schwefelsäure ergab sich sir sehre Honige eine Steigerung an Inverkzucker um höchstens 10 %, für Fabrikate um 20—40 %. Es bezogen sich die Analysen auf kinskliche Honige, deren Grundstoff Stärkzucker, Kolonial- oder Nübensyrup war. Der moderne Fruchtzucker von Folenius erlaubt aber eine Mischung, die den Ansorderungen, die hinsichtlich des Gehaltes an Traubenzucker an echten Honig gestellt werden, vollauf entspricht. Damit hat die Zuverlässisseit bieser Untersuchungsmethode eine bedeutende Einschränkung ersahren. Es bleibt die Bestimmung der Zuckerarten nur insosern von maßgebender Bebeutung, als man es mit Kunstprodukten zu thun hat, hergestellt aus Stärke- oder Nohrzucker.

Sobann hat unsere Ersahrung gezeigt, daß die von Hrn. Dr. von Planta gefundene Minimalgrenze des Traubenzuckergehaltes von echten Honigen nicht immer erreicht wird.

Im Jahre 1893 veranlaßte unsere honigkontrollstation bie Analyse zweier echter Berner honige.

Der Gehalt an Traubenguder mar

| por      | ber | Inversion | nach   | Differenz |
|----------|-----|-----------|--------|-----------|
| 52,6 %   |     |           | 74,1 % | 21,5 %    |
| 59.6 º/o |     |           | 74 º/o | 14,4 0/0  |

Bom chemischen Standpunkte aus hätten diese Honige beanstandet werden muffen. Damit war das Bertrauen in die Bestimmung der Buckerarten gründlich erschüttert.

Das spezifische Gewicht und der Aschengehalt liefern zur Feststellung einer Methode für Nachweis von Honigfälschungen nach Hrn. Dr. A. von Blanta teine festen Anhaltspunkte.

Der Nachweis von Mehl ift wohl leicht, allein Falfchungen mit Mehl find zu plump, als bag fie je von Bebeutung gewesen.

Das Mikrostop liefert nach ben Forschungen von Hrn. Dr. Pfister "Die Mikrostopie bes Honigs" auch sehr spärliche Anhaltspunkte. Rohrsuder-Krwstalle finden sich auch in echten Konigen.

Und bie Bolarifation?

Die Theorie: "Bienenhonig polarifiert links, Fabrikate rechts", hat nach zwei Richtungen fich als irrig erwiesen.

Unter den zahlreichen amtlichen Analysen im Protofoll unserer Honigskontrollstation sindet sich eine vom Jahre 1894, da ein echter Bienenhonig  $+9.9^{\circ}$  polarisierte und eine vom Jahre 1895 sogar  $+11^{\circ}$ . Und anderseits polarisierte ein im Jahre 1894 durch die Gesundheitspolizei in Bürich enthobener sog. Honig  $-3.3^{\circ}$  und nach der Inversion  $-16.5^{\circ}$ . Dies vom chemischen Standpunkt ganz tadellos Produtt nuchte jeder Honigkenner als ganz geringe Mischung mit Fruchtzucker taxieren.

Zwei Thatsachen machen die Polarisation oft illusorisch: Es polarisieren die Sommerhonige nicht selten stark nach rechts und: es polarisiert der kinstliche Fruchtzucker nach links gleich dem Frühjahrshonig. Die chemisch und physikalisch so verschieden reagierenden Zuckerarten, die stets das lohnendste Material für künstliche Honige sind, erschweren eine zuverlässige Analyse berart, daß gestützt allein auf chemischen Befund gar leicht der redliche Produzent ungerecht an den Pranger gestellt wird und der routinierte Banischer ungestraft entschliches fann.

Beibes nach Kräften zu verhüten, das war die Aufgabe unserer Honigkontrollstation. Sie kam thatsächlich wiederholt in den Fall, die chemische Analyse zu ergänzen durch das Reagens, an das im geschäftlichen Berkehr so oft ausschließlich appelliert wird.

Die geubte Bunge ift und bleibt ein zuverläffiger Ratgeber, ben ber Chemifer angesichts ber Unsicherheit ber zur Zeit bekannten Untersuchungsmethoben für Honig nicht unterschätzen kann.

Ist der Chemiker nicht selbst Honigkenner, so wird und muß er sich in Beziehung setzen mit einem Fachmann.

Praxis und Wissenschaft — Degustation und Analyse vereint nur können zu einem sichern Urteil gelangen.

Bir Bienenzüchter müffen also verlangen; So lange nicht absolute zuverlässige analytische Methoden bekannt sind, muß die Untersuchung auf honigfälschung bie Gefcmadprobe in sich ichließen.

Bir fönnen nicht unterlassen, auf eine Folge ber Unsicherheit bisheriger Untersuchungsmethoben aufmerksam zu machen. Seit einigen Jahren sind die Erhebungen und Analysen von Honigproben durch die amtlichen Organe so selten geworben, daß die Panscherei völlig ungestört ihr ebles Gewerbe treibt.

Bir muffen verlangen, daß auch die Honige ftändig der amtlichen Kontrolle unterstellt werden gleich andern Genußmitteln, hinsichtlich der Qualität wie des Ursprungs.

3. Urfprungezengnie.

Bahlreiche Honigproben, die der schweiz. Honigkontrollstation in den letzten Jahren zur Begutachtung übersandt wurden, wie auch die Einsuhrzissen bestätigen, daß der Konsum billiger fremder Honige stetig zugenommen hat. Ungarn, Frankreich und Italien liefern Honige, deren Qualität dem geringen Preis entspricht. Ihr Geschmad ist so charakteristisch, daß sie ihren Ursprung nicht verleugnen kömen. Auf dem hiesigen Markt präsentieren sie sich einsach als Bienenhonig hochseinster Qualität, sogar als Schweizerhonige. Diese Täuschung eröffnet dem billigen Produkt den Markt und wir Schweizer Bienenzüchter, durch den Boll ohnehin nicht geschützt, spüren die Konkturrenz des Fremden, gegen die wir nur insoweit Stellung nehmen, als das khatsächlich minderwertige ausländische Produkt in einer Weise sich aufdrängt, als wäre es ebendürtig dem kräftigen, edeln Schweizerhonig. Die Verheimlichung des Ursprungs erreicht den Zweck, besse aus schweizerhonig als es wirklich ist. Gestäuscht und geschädigt ist der Konsument wie der hiesige Produzent.

Wir wünschen, daß hierin Bandel geschaffen werde in der Beise, daß fremde Honige nur mit Ursprungszeugnissen importiert und nur unter Angabe des Ursprungs en gros und en détail feil geboten werden burfen.

Bir wiederholen, die Durchführung diefer Vorschrift durfte darum auf teine Schwierigkeiten stoffen, weil die fremben Honige hinlänglich charafterifiert sind, um als solche erkannt zu werden.

Derart murbe die heimische Bienengucht geschützt, ohne bag die Intereffen ber Konsumenten verletzt murben.

Die schweiz. Bienenzucht ist im Aufblühen begriffen, bas beweist ber burch die lette Biehzählung konstatierte Zuwachs um ca. 25 %. Ihre Stärke liegt zufolge ber Kultur- und Bobenverhältnisse nicht in reichen Ernten, wie sie bie genannten Nachbarländer erzeugen, sondern in der Qualität unserer Produkte. Deren Ruf und Breis wahren und schüten

gegenüber in- und ausländischen minderwertigen Konfurrenten, bas bebeutet eine wirksame Förberung ber ichweigerischen Bienenzucht.

Möge bas eidg. Lebensmittelpolizeigeset auch in biefer Sinficht ben gehegten Erwartungen entsprechen!

Mit volltommener Sochachtung

Solothurn, ben 25. September 1898.

Namens der Delegiertenversammlung, Der Bräsident: U. Gramer. Der Atuar ad int.: Fregenmuth.



## In Waldshut

tagte am 28. und 29. Auguft ber Lanbesverein für Bienenzucht bes Großherzogtums Baben, ber 79 Seftionen mit über 6000 Mitgliebern gablt.

Einer freundlichen Einladung des auch in unsern Marten rühmlichst bekannten Hrn. Roth in Eberbach, des Leiters der dortigen Imferschule, folgend, traf ich Sonntags in Waldhut ein, als eben der Festzug sich formierte.

Schon am Bahnhof überraschte mich ber reiche Flaggenschmud ber Hauptstraße und leise Zweifel stiegen in mir auf, ob all bas wirklich nur ber Biene allein gelte. Jedoch ber Triumphbogen vor dem Ausstellungslotal, die Beteiligung ber Behörden und Geistlichfeit am Festzug, der Festgruß, der in Landes- und Neichsfarben von allen häusern flaterte, all das sagte mir: Die Biene und ihre Freunde, sie steh'n n Ebren in Baden!

Mit diesem ersten, wohltsuenden Eindruck betrat ich die Ausstellungshalle. Entsprechend dem Fehljahr, war die Broduttenausstellung bescheiden. Jedoch die Armut des Jahres 98 war geschieft in Anmut verhüllt: Die Kunst der Gärtner hatte ein reizendes Arrangement geschaffen, den auf schwellendem Teppich eine Sdelfönigin von riesiger Größe prangte. Dies reizende Bild taucht vor meinem Auge auf, so oft ich an Waldshut benke.

Recht so! bacht' ich — Euer Dichten und Trachten geht nicht nur nach Honig und Bachs. Der Sinn fürs Schöne wirkt goldene Fäben in euer Bereinsleben.

Das Programm ber Hauptversammlung war nicht überladen. Es wurde gesprochen und diskutiert über die Berbesserung der Bienen-weide — ben Einfluß verschiedener Honigarten auf das Bienen-volt — und Woraus es ankommt. Referate und Diskussionen boten bes Neuen und Anregenden viel.

Um Bantett abends fand sich auch die Einwohnerschaft von Baldsbut gabireich ein.

Der Montag war ausschließlich ber Delegiertenversammlung reserviert. Die Sitzung dauerte von 9—1 Uhr. Es wurde gesprochen über die Kaulbrut und beren Bekämpsung — die Versicherung der Vienenstände — den Schutz der Bienen bei Konditoreien — die Imkerschule in Eberbach, warum sie eingegangen — die juridische Kompetenz der Vereine — den Wienenkraften — Honiganalysen durch staatliche Organe.

Die Verhandlungen waren getragen von einem schaffensfrohen, opferwilligen und friedsamen Geiste und klangen aus in ein brausendes "Joch!" auf den Präsidenten, den Hrn. Oberamtmann von Säckingen. Nach Schluß des Bankettes gleitete der ganze Schwarm seinen vortrefslichen Beisel, der's ihm "angethan" wie der Trompeter von Säckingen.

Die Bersammlung von Baldshut bleibt mir in schöner Erinnerung.



## Die Beobachtungsstation Sanpen.

s dürfte den Bienenzüchtern erwünscht sein, wenn in der "Blauen" über die Lage der apistischen Station Laupen einige Worte mitgeteilt werden.

Das Städtchen Laupen, vier Stunden von Bern, am Busammenfluß der Sense und Saane freundlich gelegen, ist eines von denjenigen kleinen Schweizerstädtchen, das sich mit den Jahren nicht viel entwickelt hat insolge seiner Lage, indem ihm dis heute eine Eisenbahnverbindung fehlte. Der neue Teil bes Stabtchens liegt am Rufe bes Schlofiberges unb bat ein bollftanbig altertumliches und fleinftab. tifches Geprage. Dem Befucher, ber für berartiges empfanglich ift, bieten bie winkligen Bagden, bie borfpringende Schlofterraffe, bie auf ber Norboftseite noch porbandene Stadt: mauer, ber impofante Rafiaturm 2c. bes Intereffanten genug. Gine prächtige Runbficht bat man auf ber Schlofterraffe in ben Jura und in die Freiburger und Berner Alpen.

Es war im Jahre 1894, als hr. Lehrer Bürften in Bern hier einige Manner für bie Bienenzucht gewinnen tonnte. Anno 1896 wurde ein Bienenzüchterfurs abgehalten, geleitet von hrn. Lehrer Bichfel in Zweisimmen, und lehtes Jahr zählte ber seit 1896 gegründete Bienenverein bereits 30 Mitglieder mit ca. 200 Kaftemölfern.

Diesen Frühling errichteten einige Mitglieber eine Belegstation in ber Clus bei Laupen und erreichten ganz flotte Resultanten gent beis Ende Juni wurden troh schlechtem Wetter 50%, im Monat Aus 80% von



jig. 32. Beobachtungungeftation Laupen.

ben aufgestellten Prinzessinnen befruchtet; im gangen konnten 20 befruchtete Königinnen zuruchgestellt werden von 32 auf die Station abgelieferten. Ein prächtiges Raffenvolt lieferte uns täuflich Hr. Kyburg in Ober-Entfelben und sei ihm an diefer Stelle noch besonderer Daut ausgesprochen.

Die Lage Laupens ist für die Bienenzucht ausgezeichnet. Im Frühling blüben frühzeitig Erlen und haselstauben. Der Löwenzahn und die reichen Obstbluten liefern uns einen vortrefflichen Honig.

Trot dem diessährigen schlechten Jahre erntete Schreiber dieser Beilen von 20 Böltern 170 Kilo feinsten Frühlingshonig. Auch andere Bienenzüchter hatten ganz ordentliche Ernten und hoffe, daß die hiesigen Bienenzüchter trot den schlechten Jahren dem einmal vorgeschriebenen Biele zussteuern und das Ibeale der Bienenzucht weiter fortpflanzen.



# Braktische Minke für Korbbienengüchter.

a bie Mehrzahl der Bienenzüchter Korbwohnungen besigen, so lohnt es sich gewiß auch, über eine sehr prattische Wohnung zu sprechen. Ich bin zwar Freund von der Kasten- wie von der Korbbienenzucht und empsehle beide Spsteme nebeneinander zu betreiben. Es wird viel geschrieben, die Korbbienenzucht müsse gegen- über der Kastenwohnung zurückstehen, das ist aber nur der Fall beim Glockentorb, bei welchem sich nicht praktische Aufsätze verwenden lassen, wo die Verbindung zwischen Brut- und Honigraum eine ganz total unsrichtige ist. Diese Bienenzüchter schaffen sich aber dennoch keine richtigen Aufsätze an, lassen eher aus dem Brutraum schneiden und hangen am Batzen und lassen den Franken sahren. Ich darf wohl mit Recht sagen: Der Glockentorb gehört in die Rumpelkammer.

Nun möchte ich aber über eine sehr praktische Bienenwohnung sprechen, welche es gewiß verdient, die Ausmerksamkeit in vermehrtem Grade auf sich zu lenken. Es ist das der nühlichste Chlinderkord, welcher richtig geliefert wird von Herren Gebr. Schuhmacher in Malters. Dies beweisen die vielen ersten Preise und die gewonnenen Resultate, welche mit dieser Bieneuwohnung gemacht werden.

Ich hatte Gelegenheit, viele Bienenftanbe ju besuchen, und überall, wo biese Wohnungen zu treffen sind, ist man mit ihnen bestens zufrieden. Es muß aber nicht vergessen werben, diese Wohnung somplet mit Bobenbrett und Aufsat anzuschaffen, bamit sie nicht verpfuscht wird. Dann steht biese Wohnung gegenüber bem besten Kasten nicht zurud.

Die Fortexistenz ber Bienen ist in dieser Wohnung eine sichere, ba ber Brutkörper nicht so leicht gestört und die Neubeweiselung ungehindert vor sich geben kann. Es darf auch nicht aus dem Korb geschnitten werben, da nur der Auffat mit Rahmen zum Honiggewinnen benutt werden soll. Seitdem ich vom Glockenkord zum Cylinder übergegangen bin, habe ich sehr gute Ernten gemacht und besitze jeht ein ganz nettes Bienenständchen, welches jedermann ansehen darf.

Raulbrut entsteht febr felten in biefem Korbe und die Bewirtichaftung nimmt weniger Zeit in Anspruch als beim Raften. 3ch befite beibe Sorten Enlinder, folde von 36 und 40 cm Lichtweite, und 40 cm Sobe, giebe aber biejenigen von 36 cm Lichtweite benen von 40 cm vor; benn beim erftern tann bas Rutter beffer in ben Binterfit tommen als beim lettern, mo bas Gutter im gangen Rorb gerftreut wird. Es ift mir noch feiner verhungert, füttere aber tuchtig und gwar zweimal: im Auguft und Ceptember, Damit Die Bienen nicht im Binter bas Gutter in bas Binternest transportieren muffen. Eine febr prattifche Erfahrung habe ich gemacht betreffend die Ginwinterung. Der Auffat wird bem Rorb belaffen, wie er durch ben Commer verfittet murbe, bann werben bie Waben alle berausgenommen und bas Dectbrett auf ben Staberoft gelegt. Huf bas Dedbrett fommt ein bichtes Spreutiffen gu liegen, bann wird ber Berichlug vom Auffat gugemacht. Go bat man feine Maufe gu fürchten und eine gute, trodene Musminterung ohne ichimmelige Baben im Rorbe.

Noch eine Bemerkung über bas Füttern. Wenn die Waben aus bem Aufjage entfernt sind, so kann man das Hüttern auf folgende einfache Art vornehmen. Man macht in das zum auslegen bestimmte Deckbrett ein etwa 4-5 cm großes Loch und nagelt ein Drahtgitter unten, auf welches Gitter die mit Futter gefüllte Flasche, die Öffnung mit Salzsacktuch umschlungen, umgestürzt wird. Jit das Futtergeschirr leer, so kann selbes, ohne daß eine einzige Biene zum Borschein fommt, weggenommen werden. Meistens wird gar nicht, oder nur sparsam gefültert, und so schaeb war den Bienen und sich selbst.

Besonbers sollten Schwärme bei magerer Tracht vom britten Tage an wacker gefüttert werben bis ausgebant ift, sonst entsteht beim Ausbauen im nächsten Jahre Drohnenbau, was sehr nachteilig ist.

Möchten nun viese Bienenzüchter meinen Rat erproben und sie werben gewiß mit bester Zufriedenheit mit mir einig gehen. Auch sollte jeder Bienenzüchter, und wenn er nur 4—5 Stöcke besitzt, die Schweizerische Bienenzeitung abonnieren, denn sie ist ein tüchtiger Natgeber zu jeder Zeit. Wer mit gutem Ersolg und bester Zufriedenheit Korbbienenzucht betreiben will, schaffe den Cylinderkord mit dem praktischen Aussaucht bedenbrett an; dann wird jeder rechtbenkende Vienenzüchter wieder die beste Freude haben an der Korbbienenzucht.

Blattler : Bafer, Bergiswil.



### Pas Machsläntern. Fortsetung zu Seite 316—321.

Um vollständig reines Wachs zu erhalten, bedarf es noch spezieller Läuterung desselben, denn die beim Auspressen, oder im Sonnenschmelzer, oder beim Warmauslassen gewonnenen Wachskuchen enthalten noch ziemlich viel Unreinigkeiten. Solche Wachstafeln, die auf dem Honig erkaltet sind, also durch Warmauslassen, oder durch Schmelzen von Deckleten im Sonnenschmelzer gewonnen wurden, enthalten auch noch Honig, welcher sorzstätigst abzuwaschen ist, weil sich aus diesem beim Schmelzen des Wachse in der Pfanne ein sprupartiger Bodensat bildet, der dem Wachseinen pechatig brändeligen Geruch gibt.

Für bas Schmelzen verwenden wir große Messing ober Aupferpfannen. Nachdem wir zuerst so viel Wasser eingeschüttet haben, daß der Boden recht überdeckt ift, zerschlagen wir die Wachstuchen in kleine Stücke, weil dadurch eine viel raschere Schmelzung eintritt, als wenn die Stücke groß sind. Die Schmelzgeschirre sollen nicht zu start gefüllt werden, weil das heiße Wachs schäumend in der Pfanne steigt, und sich nicht in wenig bewachtem Augenblicke über den heerd ergießt. Das Schmelzen darf nur über ganz mäßigem Feuer, am besten über Glutchige gescheben. Haben wir größere Quantitäten zu läutern, so empsiehlt es sich, zwei Töpse gleichzeitig über Feuer zu setzen.

Sind alle Bachsftude geschmolzen, und die Fluffigfeit tochend, so beginnt erft ber eigentliche Läuterungsaft.

Das Wachs wird vom Feuer abgehoben und kurze Zeit stehen gelassen, worauf sich die meisten Unreinigkeiten zu Boden sehen. Auf dem Wachs besindlicher unreiner Schaum, wird mit einer Schindel oder Stödchen abgestoßen. Sodann schüttet man es in die bereitstehenden Geschirre, welche unterdessen mit einer schwachen Honiglösung, b. h. Honigwasser eingebürstet worden sind, damit sich das heiße Wachs nicht mit demselben verkledt. Es empsiehlt sich auch, das Wachs beim Eingießen zugleich durch ein leinenes Tücklein sausen zu lassen und bieses selbst dann auszuringen, wodurch dann die meisten Unreinigkeiten zurückgehalten werden.

Bum Eingießen verwenden wir möglichst größere Kessel ober Gelten, bamit auch bementsprechend große Stöcke ober Brote Bachs gegossen werben können.

Die Erkaltung bes eingegossenen Wachses soll langsam ersolgen; zu biesem Zweck stellen wir die Töpfe in eine möglichst warme Räumlichkeit, ober hüllen dieselben mit warmen Material ein. Besser noch ist die Eingrabung in Sägspähne, was sich sehr leicht bewerkstelligen läßt, indem wir die Geschirre vor dem Eingiesen in eine mit diesem Material gestüllte Kiste verbringen. Ize langsamer die Kühlung und je größer der Gus, defto reiner und seiner wird das Wachs.

Nach völliger Erkaltung, die je nach der Temperatur des Lokals, oder der Art der Berpackung der Eingießkessel früher oder später, d. h. nach einem, oder aber erst mehreren Tagen stattfindet, werden die Wachstlötze herausgenommen.

Ist das Wachs völlig erkaltet und hat man den Keffel bis jegt ruhig stehen lassen, so hat sich die Wachsscheibe, da sie durch Erkalten kleiner geworden ist, vom Kessel selbst gelöst und kann zusolge des angewendeten Lösmaterials leicht und sauber auch aus vollständig chlindrischem Kessel herausgenommen werden.

Ein auf beschriebene Art selbst aus alten Waben ausgesottener, ausgeprester und geläuterter Wachsguß, präsentiert sich als etwas feines und schönes in Farbe und Wohlgeruch, und bleibt uns nur noch übrig, das am Boden der Scheibe sich allfällig noch angesammelte Unreine abzuschaben.

Gingegoffene Bachebrote bie ju fchnell erkalten, werden in ber Regel riffig.

Will man Wachs in Formen gießen, so soll man basselbe in der Pfanne vorerst ganz langsam soweit erkalten lassen, bis es sich genügend gesetzt hat und zu erstarren beginnt. Erst in diesem Momente füllt man die Formen ein. —

Bachs, bas in tühler Temperatur längere Zeit liegt, scheibet in ber Regel einen weißlichen Anflug aus, ber in höherer Zimmer- ober Sonnenwärme jedoch wieder spurlos verschwindet. Die gleiche Wahrnehmung tann man an Aunstwaben, oder auch an den von den Bienen selbst gebauten Waben, überhaupt an allem ächten Bachse machen. Es ist das nicht etwa Schimmelpilz, wie viele glauben, sondern eine natürliche Ausschwizung des Wachses, die sich fettig anfühlt.



# Bienenkalender 1898.



#### Robember.

Alleweil noch gibts erbauliche Stunden am Bienenstande, auch in herbstlicher Zeit. Da hab' ich mir einige Völker notiert, die mit ausgezeichnetem Eiser die letzt gereichten Portionen des sorglich präparierten Futterseingetragen haben. Na, sag ich mir, muß doch mal nachsehen, was denn die Burschen geseisste, da des lieben Herrgotts Generalsutterteller ausgestellt war und siehe, es stimmt; sie waren auch damals mit Schneid babei, der langsamste aber von damals, er ist's auch gewesen in den Verproviantierungswochen im September. Ja, ja, der Schwaben Sprichwort hat gesunden Sinn: "Wer nix ist deim fressen, der ist auch nix beim schaffen!" Wollen uns die Notiz im Zmerkalender sessinageln.

Und wieder zwei andere sind uns in der zweiten Halfte September durch ihre reiche Pollentracht aufgefallen. Gine furze Revision hat uns hinlänglich orientiert: Noch Brut in allen Stadien, vom frischgelegten Ei dis zur schlipfenden Biene! Offenbar waltet da nicht eine alte Mutter ihres Amtes, da hat, man darfs mit Sicherheit behaupten, wohl erst m Juli eine Umweiselung stattgesunden. Wiederum eine wertvolle Notiz für die nächste und die fernere Zufunst wandert in den Interfalender.

Sie ist von Bebeutung für die Wintersfrift, indem der durch spätes Brüten jest schon start in Mitseidenschaft genommene Proviant allfällig durch eine Reserve von übersetzen Zuckerstücken ergänzt wird, um den Bien für alse Fälle vor Nahrungssorgen zu sichern.\* Sie ist von Bebeutung für die fernere Zufunft, indem wir im 99er Frühjahr das betreffende Volf nebst Königin speziell im Auge behalten, um über Charafter und Leistungsfähigkeit der nachgebornen 98erin baldigst orientiert zu sein.

Und nun weitere Zufunftbesorgungen: In erster Linie werden an einem der nächsten Kbende die sehr empfehlenswerten Ölfartons pröpariert. Alte Zeichnungsblätter, leichter Karton oder starfes Umschlagspapier sind hiezu gleichgut branchbar. In einem Tellerchen wird Reps., Zein- oder ein Rückstand von Olivenöl erwärmt. Mit einem Schwämmschen deftreichen wir dann die auf die richtige Größe zugeschnittenen Bogen (Schweizerkasten 29 × 45 cm) beiderseits recht gründlich. Die geölten Bogen ziehen sich bei allfälliger Feuchtigkeit nicht und werden von den Bienen weniger zernagt. Nach dem mutmaßlich letzen Flug im November plaziert man sie als "Fusteppich" der überwinternden Lötker. Diebei kommt es uns dann freilich sehr zu statten, wenn schon früher mit der Reinigungskrück der Boden des Kastens von Wabenzäpschen und andern vorstehenden Hindernissen gereinigt wurde, allfällig kann es am Abend eines Kungages auch noch jetst geschenen.

Diese Offartons, beren Erstellung faum nenneswerte Kosten und Mühe verursacht, wir könnten sie faum mehr entbehren. Mit Silfe berselben sorientieren wir uns mitten im Winter mit Leichtigkeit und ohne ben Bien im geringsten zu stören, über bessen Seise, bessen Starte, bessen Bewegungen resp. Ortsveränderungen, bessen Versauch, bessen Temperament und Gesundheitszustand. Eine auffallende Unzahl toter Bienen nötigt uns, der Ursache dieser Erscheinung nachzusorschen und sie wenn

<sup>\*</sup> Siehe Jahrgang 1897, Seite 35 und Jahrgang 1887, Seite 281.

möglich zu heben; ihr aufgedunsenes Aussehen und allfällige Ruhrsleden mahnen den besorgten Bienenvater, seine Pflegebefohlenen die nächstmögliche Fluggelegenheit ja nicht unbenutt vorübergeben zu lassen. Ja, und überrumpelt uns mitten im Winter unversehns bei tiesem Schnee ein Flugtag, wie slint ist da der Boben der Beuten reingekehrt von allen Abfällen des Winters. Darum mit den Ölkartons zur rechten Zeit vorridden!

Biele Bebenten bringt bem beforgten Anfanger ber Entichlug, ob er mit ober ohne Dedbrettchen, mit Glasfenfter ober Drahtgitterrahme, mit oder ohne Berpadung übermintern wolle. Wenn er in Betracht giebt, baß feine Bolfer über Winter vor Maufen, vor Durchaug und ftagnierenber, feuchter Luft gefichert fein follen, und wenn er die Ratichlage erfahrener Nachbarn und bie Lage feines Standes in Beziehung auf Feuch. tigfeit und Luftzug berücksichtigt, wird er leicht bas Richtige treffen. Ift fein Bohnort in einem Bobengebiet unferes Baterlandes gelegen, in ber Bone ber mehr sonnigen Bintertage mit trodener Luft ober gar noch auf "Bugiger" Anbobe, fo wird er mabriceinlich Dectbrett und Fenfter rubig belaffen, vielleicht bochftens erftere beim letten Fluge losbrechen und mit je einigen mm Abstand wieber auflegen. Die Möglichkeit ber Lufterneuerung ift biedurch auch bei aufgelegter Matrate reichlich geboten. Bei ber Überminterung mit bem Fenfter, ift uns eine Babe mit Borraten innerhalb desfelben recht angenehm. Mit Leichtigfeit fonnen wir uns mit einem Blid über ben ungefähren Nahrungsbestand orientieren; fo lange bie verbedelten Rellen felbst im Nachwinter nicht angezehrt werben. hat der Bien vorne im Binterfit noch nähergelegenen Proviant und eine Revifion ift nicht nötig.

Wohnt aber der Imfer in nebliger, windgeschützer Niederung, mit feuchter Luft und seuchtem Untergrund, dann wird er freilich an Stelle des Fensters einen Drahtgitterrahmen oder an dessen Blat eine leere Babe fügen und die Matrate unmittelbar an letzter anschieben. Wird die Matrate an eine volle Babe angepreßt, so zerfressen nicht selten die Bienen Zellen und Mittelwand, um zu dem süßen Inhalt zu kommen. Bor allem merke man: Der Kaften soll nur bienendicht, nich luftbicht schließen und wer die anicht neuerungssüchtig. Die genaue Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und die Beachtung des zeweisigen Winterwitterungscharakters sind in dieser und in der Verpackungsfrage von ausschlagebender Bedeutung. Sicher ist, daß richtig konstruierte d. h. luftdurchlassen Matraten oder Strohmatten niemals

icaben, baf fie alfo nur von Borteil ober bochftens ohne Bedeutung ein fönnen

Sat ber Raftenguchter biefe innere Angelegenheit abgemacht, bann ift ibm eine Rachichau und Regulierung ber Flugichieber noch zu empfehlen. Eine festverschloffene Fluglude von Bienenbobe und von 6-10 cm Breite wird jumeift genugen und bas aufgeflappte Flugbrett bilbet ben ichütenben Schild gegen birette einfallenbe Windftromungen und Licht. ftrablen.

Der Rorbguchter erreicht bies, indem er mit feinen Rorben eine gange Bendung macht, b. b. beren Flugfeite gegen bas buntle Innere bes Ber ein trodenes, rubiges Lotal in feinem Saufe Bienenbaufes febrt. befitt, ber wird feine Korbvölker vielleicht bort einstellen, sobald bie letten grundlichen Rovemberfluge ftattgefunden haben. Sie merben bort bei weniger Binterbebarf ungeftorter überwintern als 3. B. auf bem "Laben" an ber Sausfront, ba jebe größere Temperaturichwantung nach unten und nach oben einbringlich auf fie einwirft.

Borftebendes Titelbild zeigt uns, wie in der Normandie die Korbpolfer aut übermintert merben. Anftatt eines ichütenben Bienenhaufes erhalt jeber Rorb eine Strohmuge, Die ihn im Binter vor Ralte, im Sommer por fengenden Sonnenftrablen und ju jeder Beit por ben Unbilben ber Witterung ichutt.

Überall aber muß bes Imters beforgter Ginn auch gur Binters-Beit mit liebender Fürforge über bem Boblergeben feiner Bfleglinge machen, wenn fie ohne Gefährbe bes Borfrühlings freundliche Tage erleben follen. R. Gölbi.

Der Kalender des Schweizer-Amkers pro 1899. Berausgegeben bon II. Rramer, Burich, Prafibent bes Bereins ichweiz. Bienenguchter

Er ift unter ber Breffe und wird in diefen Tagen erscheinen, ber bereits fo vielen unentbehrlich gewordene Rahresbegleiter, ber Auskunfterteiler in fo manchen ichwierigen Buchtfragen, ber Sammelband fur alle und jebe Beobachtungen. Der belehrende Teil allein ift die paar Baten wert, Die ber Ralender foftet, benn ber bringt bem Roniginguchter in ber bem Berfaffer eigenen fnappen und flaren Form bochwillfommene Begleitung, in.

bem er bie guchterischen Theorien ber letten Jahre in gesichteten und in ber Braxis bewährten Kapiteln unter folgenden Titeln barbietet:

Der Bien muß! Frühgeburten. Krüppel. Schwärmen und Zuchten. Wie gewinne ich viele gute Weiselzellen? Mit ober ohne Weiselröhrchen? Wo ist die Königin? Transport von Giern und Zuchtkasten.

Mit gutiger Ersaubnis des Berfassers lassen wir hier ein weiteres Kapitel im Original folgen:

#### Mit ober ohne Buchtfaften?

Mancher, der sich die Anschaffung eines Zuchtkastens neuster "Orsdonnanz" nicht gestatten darf und doch von der Notwendigkeit der Königinnenzucht überzeugt ist, wird sich auf anderem Wege zurecht zu sinden suchen. Es ist bereits im Abschnitt "Schwärmen und Züchten" darauf hingewiesen worden, wie reise Weiselselsen edler Abstammung okuliert werden können in abgeschwärmte oder extra entweiselte Völker. Darüber nun Näheres:

- a. Das Bolt mit minberwertiger Königin ist entweiselt und sogleich hänge ich eine Brutwabe mit daran sitzenber ebler Weiselsgelse samt Bienen in das entweiselte Bolt ein. Die Begleitbienen sind die Leibgarde ber noch nicht gebornen Prinzessin.
- b. Will ich das Zuchtvolk nicht schwächen durch Entnahme von Brutwaben, so okuliere ich einsach eine Weiselselle, zur Vorsicht aber im Weiselröhrchen nach bereits beschriebener Methode und zwar gleich nach der Entweiselung des zu veredelnden Volkes.
- c. Die zu verebelnben Bölfer habe ich ca. 8 Tage vor ber zu erswartenden Reise ber Beiselzellen ebeln Stammes entweiselt. Aus eigenem Stoff lasse ich sie Beiselzellen erziehen und okuliere erst dann, wenn die ebeln Weiselzellen reif sind. Wenn dies schlüpfen, sind die andern, unsebeln, noch nicht zeitig. Die eble Zelle setze ich an die Stelle einer unsebeln. Ist die Königin geboren die regelrechte Öffnung der Beiselzgelle verrät es dann erst kassiere ich die unebeln alle um das Schwärmen zu verhüten.

Auf diese Weise häuft sich die Arbeit weniger. Es leuchtet ein, daß wenn das Entweiseln und Ofulieren gleichen Tags geschehen soll, dann nur eine beschränfte Zahl Bölter veredelt werden kann. Hat man aber nit Muße geraume Zeit vorher eine Reihe Bölter entweiselt, so geht das Ofulieren rasch.

- d. Ahnlich verfahre ich mit abgeschwärmten Mutterftoden, bie ich verebeln will.
- e. Einen Nachschwarm teile ich in 3-4 Schwärmchen und setze sie alle in kleine Kästchen in Dunkelarrest. Die Unruhe verrät bald, welche weisellos sind.

Im Kistchen, das genügend Luft hat, aber bienendicht ist, muß an der Decke genügend Össenz sein, durch welche in einem Weiselschene eine reise Weiselzelle versenkt werden kann. Das heulende Bölstein erschreck' ich mit einem jähen Ruck, so daß die Bienen zu Boden fallen und sogleich versenke ich die Weiselzelle. Um sie lagert sich das Schwärmschen und ist die erwartete geboren, so verkündet tiese Ruhe, daß es in normaler Verkassign ist. Es kann nun beliebig ausgestellt werden.

In Anbetracht biefer vielseitigen Berwendung ber Beiselzellen möchte es fast scheinen, ein Buchtkaften extra sei überflüssig. Dem ist nun nicht so. Der Zuchtkasten liefert das wertvollste Zuchtmaterial: Fruchtbare Ebelköniginnen — eine Reserve für verunglückte Prinzessinnen — das beste Material, Schwärme zu veredeln und Ableger zu machen. Wird von der Beschickung einer fernen Belegstation abgesehen, so genügt auch eine einsachere, billigere Konstruktion.

Es läßt fich 3. B. einer im Winter von einem zuverlässigen Fabritanten acht Sektions zu Fr. 2 fommen. Den Kasten, barein sie gestellt werben, kann er selber zimmern. Warmhaltig kann er ihn auch ohne Welspapier machen, auch die Lüstung am Boben ist nicht nötig. Der Kasten sei nur hoch genug, daß über den Sektions noch bequem Raum zum Füttern und für eine warme Decke sei.

Die Stellung ber Fluglocher ift aus folgender Stigge erfichtlich:



Die Fluglöcher 2 und 7 muffen in ber Kaftenwand an die Eden geführt werben. Die Flugbretter und Scheibewände seien nach Größe, Form und Farbe auffallenb.

Natürlich gehört solch ein Zuchtkasten nicht an ein Haus, sondern ins Frei. Er hat sich bereits trefslich bewährt. Für den Transport in die Ferne wäre er freilich ungeeignet.

Transportable Zuchtkasten verbesserter Konstuttion, die in jeder Beziehung musterhaft ausgeführt sind, liefert Herr Wegmann-Zollinger, Bienenschreiner in Ober-Meilen, Borstand der Belegstation Ufenau. Musterkasten mit 4 und 8 Sektions sind auch im Museum in Zug.

Ber rechtzeitig bebient sein will, verschiebe die Bestellung nicht bis ins Fruhjahr.

# . von Lapens.

(Forfetung von Bag. 15 lauf. Jahrgangs.)

Als im Jahre 1879 herr Bertrand sein Blatt "Bulletin d'Apiculture pour la Suisse Romande" gründete, suchte er auch die Mithilse bes frn. Lapens zu gewinnen und während 12 Jahren war dieser sein getreuer Mitarbeiter, bessen Name im Stoffverzeichnis 80 mal erscheint. Die zweite Auslage des Lapens'ichen Handbuches über Bienenzucht erschien In Jahr 1883 und seine Brochüre über "Die billige Herstellung von Mobiltästen" wurde im Jahre 1890 in der "Nevue" als Beilage veröffentlicht.

Aber die Beobachtungen an den Bienen nahmen nicht die ganze Thätigkeit Layens in Anspruch. Seit 1878 hatte er mit Bonnier das Studium der beschreibenden Botanik wieder ausgenommen und eine Reihe von Floren vorbereitet, welche nach und and erscheinen sollten. Die Atademie der Bissensteiten zu Paris sprach ihm im Jahr 1887 für seine botanischen Arbeiten einen Preis zu, der nur alle drei Jahre zur Berteilung kommt.

Die "Neue Flora ber Umgebung von Paris" sowie die Flora von Nordfrankreich und Belgien, die er gemeinsam mit Bonnier veröffentlichte, erschienen. Die kleine "Schulflora" und vollständige "Flora Frankreichs", die unter dem Beistande des Unterrichtsministers veröffentlicht wurden, sind anno 1889 und 1895 in erster und zweiter Auslage erschienen.

Im Jahre 1876 machte er die persönliche Bekanntschaft Bertrands im "Chalet" (Besigung des hrn. Bertrands in Nyon), wo er ihn in Begleitung des Präsibenten des westschweizerischen Bienenzüchtervereins besuchte. Während der Zeit seiner Mitarbeiterschaft an der "Revue" unterhielten beide eine sehr lebhaste Korrespondenz. Ihre Beziehungen waren sehr freundschaftlich und Layens hat zweimal in längerm Ausenthalt unter dem Dache Bertrands geweilt, das erste mal anlässlich der Landesausstellung in Zürich im Jahr 1883, wo die Bienenzucht eine wichtige Stellung einnahm.\* Indem sich beide in Begleitung Cowans, des großen englischen Bienenzüchters, nach Zürich begaben, besuchten sie hauptsächlichsen dem Bienenzüchters, nach Zürich begaben, besuchten sie hauptsächlichsen deutschlichsen Bienenständen. In Zürich, wo Bertrand als Preisrichter zu sungieren hatte, waren ihm seine beiden Freunde für die Beurteilung von Honig und Wachs von großem Nutzen.

<sup>\*</sup> An ber Banberversammlung bes Bereins schweiz. Bienenfreunde in Burich bielt er auch bas erfte Referat über die Bebeutung großer Bienenwohnungen-

Im Jahr 1890 kam Layens zum zweitenmal nach der Schweiz. Nachdem er der Versammlung des westschweizerischen Bienenzüchtervereins in Neuendurg beigewohnt hatte, besuchte er mit Hr. Bertrand in Vegleitung von drei Prosession der Landwirtschaft, welche das Landwirtwirtschaftsministerium von Frankreich an letztern gewiesen hatte und die bei diesem Anlasse mit dem französischen Weister der Vienenzucht zusammentrasen, die bedeutendsten Schände des Landes. Nach Nyon zurückgekehrt, warteten sie nur noch sauf die Ankunft Cowans, um sodann eine neue "Vienenreise" nach Savoyen zu machen und einige Freunde und Korrespondenten Hr.. Bertrands zu besuchen.

Bom folgenden Sahre an borte Lapens auf, für die "Revue" gu ichreiben. Er fand, daß die gebräuchlichen Methoden bes Mobilbetriebes, bie in feinen Mugen gu tompligiert maren, gu viel Beit und Dube erfordern und beichloß, beren Bereinfachung vorzuschlagen. Im Grunde genommen liebte er bie Bienen mehr um ihrer felbft willen als megen bes Beminnes, ben fie ibm gaben. Bon einer feltenen Uneigennütigfeit befeelt, gab er ben Urmen reichlich von feinem bescheibenen Gintommen er fummerte fich wenig um die petuniaren Erfolge feines Betriebes und Diefe Uneigennütigfeit hatte eine eigentumliche Rudwirtung auf Die Bienengucht. Die intenfive Dethobe, welche hauptfächlich auf große Ertrage hingielt, hatte feinen Reig für ibn, und so ift nach und nach in ibm ber Bunfch nach Bereinfachung bes Betriebes entstanden, einer Bereinfachung, pon ber er wußte, daß fr. Bertrand fie nicht in bem Dage unterftugen fonnte, wie er es munichte. In ber That war die Aufgabe, Die Berr Bertrand fich geftellt batte, bie, feinen Lefern por allem aus zu lehren, wie fie, wenn auch mit einem gewiffen Aufwand von Arbeit, ben größtmöglichsten Rugen aus ber Bienengucht gieben fonnen. Man findet bie Außeinandersetungen Lavens über ben vereinfachten Betrieb in verschiedenen Brofchüren wie: Nouvelles Expériences, Pratiques d'Apiculture. Conseils aux Apiculteurs 2c.

Im Jahre 1891 wurde er jum Prafibenten ber vereinigten franjöfischen Bienenzuchtergenoffenschaften ernannt. 1895 veröffentlichte er "Le Rucher illustre" und 1897 hen "Cours Complet d'Apiculture", bei welchem Berke ihm Hr. Bonnier als Mitarbeiter behilflich gewesen war. Seine Broschüre über ben Honigwein erschien 1894.

Er hatte von seinem Bater tunstterische Neigungen geerbt und wenbete sie mit viel Erfolg auf die Photographie an. Seine Arbeiten wurben auf den Ausstellungen sehr bemerkt. In Nizza, zwo der Tod ihn überraschte, beschäftigte er sich damit, verschiedene Pflanzen der Mittelmeerregion für eine "Botanische Geographie Frankreichs" aufuznehmen, welche in Borbereitung ift. Das "Magasin Pittoresque" hat von ihm zahlreiche Artikel über Photographie veröffentlicht.

Lapens war ein ausdauernder und scharffinniger Forscher und zusgleich ein ersinderischer Kopf und die Bienenzucht verdankt ihm sowohl interessante Beobachtungen, als auch nügliche Ersindungen. Die Aufzählung von Arbeiten auf verschiedenen Gebieten zeigt, daß er sein Leben genützt und wohl ausgefüllt hat.

Diefen, der "Revue Internationale" bes hrn. Bertrand entnommenen Rotigen erlaube ich mir noch einige Bemerfungen beigufügen.

Seit ich mich mit Bienengucht beschäftige (1885), bin ich auf bie ftets mit außerorbentlicher Sorgfalt und Gemiffenhaftigfeit redigierte "Revue" Bertrands abonniert und ich hatte fomit bas Bergnugen, noch mahrend feche Rabren die bier ericbienenen Artifel bes orn, v. Lavens gu genießen. Diefelben hatten fur mich und Freund K. immer einen befonberen Reig, und wie oft haben wir beisammen geseffen und uns ftundenlang babei verweilt, eine Ibee, einen Berfuch Lapens gu befprechen und unfere Schluffe und Nuganwendungen baraus ju gieben. Bas ibn vor allen andern auszeichnete und feinen Außerungen einen besondern Reig und Wert verlieb, bas mar bie furze und flare, einfache und grundliche Urt, mit ber er eine Ibee entwickelte, einen Berfuch anftellte, wobei er es oft bem Lefer überließ, Die prattifchen Konfequengen gu gieben. Überall offenbarte fich ein prattifcher Ginn und eine porurteilsfreie, burchaus naturliche Auffaffung ber betreffenden Berhaltniffe und es tonnte beshalb nicht ausbleiben, daß er ungemein anregend auf feine Lefer einwirkte. Ich glaube auch, nicht fehl zu geben, wenn ich Lapens einen bervorragenben Anteil an ber fich nach und nach berausgebildeten Gigenart ber beutich= fcmeigerifchen Bienengucht Bufdreibe, welche bie Borliebe fur bie theoretifche Erkenntnis des Bienenlebens, die unfere beutichen Nachbarn tennzeichnet, verbindet mit bem Ginn für einen rationellen, praftifchen Betrieb ber Frangojen, ber, fern von allen Rünfteleien, in einfacher und naturlicher Beife dem Befen bes Biens fich anzupaffen jucht. Moge unfere Bienengucht biefe Stellung auch fur bie Bufunft fich erhalten und fich nach biefer Richtung fraftig weiter entwickeln! 5. Spübler.





#### Fragen und Antworten.

53. Frage. Gibt es ein rabitales Mittel, um Spagen von einem Spalier fern ju halten?

Antwort ju Frage 10, Sabrg. 97. Sat ber buntle Commerbonig ale Rabre und Beilmittel weniger Bert, ale ber aromatifde und belle Frubjahrebonig? Dag ber buntle Sommerhonig weniger leicht verbaulich ift, als ber belle Frubbonig, bas beweisen sattfam unfere Bienen, bie bei Uberwintern auf Sommerjahrshonig ftarte, für fie und ben 3mter gleich verhängnisvolle Berbauungs. ftörungen — die Ruhr — bavontragen. Es ist dies ohne Zweisel zwei Umständen jujufdreiben; bem großen Behalt an ichwerer verbaulichem Schleimzuder und bem Umftanbe, bag biefer Sonig icon einmal einen tierifchen Berbauungsapparat paffiert bat und infolge beffen mit tierifden Berfegungeprodutten gefcmangert ift. Db er nun auch fur und Menichen wirtlich ale ichwerer verbaulich begeichnet werben barf, bas möchte ich bezweifeln; es ift mir menigftens fein Fall befannt, meber aus meiner Pragis noch aus ber Litteratur, bag von irgend einer Seite die Geringwertigfeit bes bunkeln honigs als Rabrungsmittel tonftatiert worben mare. Unfer Magen ift ja fur die Berbauung bes Buders besonbers gut eingerichtet; wir verdauen ben Robrauder und werben gewiß auch mit bem Schleimzuder fertig; ber Buder ift ja fur une Menfchen wenn auch indirett eine Sauptnährquelle.

Abnlich verhalt fich's mit bem Bert bes bunteln Sonigs ale Beilmittel. Allerdings mißt man, neben bem Gehalt an Ameifenfaure, auch ben im Sonia enthaltenen gromatifchen Dlen eine große Bebeutung gu, und ber Bolfsmund behauptet, ber Sonig babe fo viele verschiebene mediginische, b. b. beilenbe Gigenicaften, ale bie Babl ber blubenben Bflangenarten betrage, von welchen er berftamme. Aber biefe aromatifchen Dle find in einer fo geringen Menge im Bonig enthalten, daß ihre Birtung nur noch eine hombopatifche fein tann. Run werten wir aber felten aus unfern Stoden einen Bonig entnehmen fonnen, bem nicht eine gemiffe Menge Blutenbonig beigemischt mare. Bier find naturlich bie aromatifchen Dle in noch verdunnterer form vorhanden; bas macht aber nichte; benn nach ber Lebre ber hombopatie, bie febr, febr viele Anbanger bat, ift eine Debigin um fo wirfungevoller, je verbunnter fie gereicht wirb. Dann ift ferner ju beachten, bag ber Tannenbonig inbireft von ber Tanne bertommt (vielleicht bie und ba noch bireft, barüber icheinen bie Aften noch nicht geschloffen ju fein!), und wer nun weiß, welch großen, gefundheitforbernden Ginfluß man gerade ben Tannnabeln, ber Rinbe und bem Barg biefer Baume guichreibt, ber wird es begreiflich finben, wenn es fogar Leute gibt, welche ben Tannenhonig ale Beilmittel boch über jeben

andern setzen und ihn demgemäß auch teurer bezahlen. Ich erinnere daran, daß 3. B. Pfr. Langel in Bole an der Reuenburgerausstellung seinen Kannenhonig — wenn ich genau orientiert bin — ju 1 Fr. 80 per Pfund verkaufte und reihenden Absat hatte, während er seinen hellen, schönen Frühjahrshonig zu 1 Fr. bis 1 Fr. 20 abgab.

Und nun möchte ich bei biesem Anlaß noch ein kleines Beisptel über die Wikflamkeit des Honigs als Beilmittel anführen. Im letzen Sommer kommt eines Tages eine ältere Frau H. mühsam die Treppe berauf und wünscht eines Glas Honig. Sie sieht elend aus, und sinkt stöhnend auf den dargebotenen Stuhl hin. Erschroden frägt meine Frau, ob sie krank sei, was ihr sehle "Ach, ich habe es auf dem Nagen, ich habe so Schwerzen, und da hilf michts, als der honig", war die Antwort. Wittelbig dot ihr meine Frau solort ein Lösselchen voll an, und kaum hatte die Kranke denselben genossen, jo war sie wie ungewandelt. Die Schwerzen seien sosort verschwennen, err lärte sie, jetzt sei ihr wieder wohl. Und nun berichtete sie weiter, daß ihr der honig iedesmal augenblicklich die Schwerzen nehme, und sie könne ihn daher nicht entbehren. Aber er sei so teuer, und das Glas sei so bald wieder leer, sie habe daher, weil sie nicht bemittelt sei, schon zu wiederbolten Malen versucht, ohne den honig auszukommen, sie könne es aber nicht, sie müßte sonst zurunde geben.

Ich habe ichon von manchen meiner Kunben bie heilfraft bes honigs rubmen horen; aber ein so braftices Beispiel hatte ich noch nie ertebt. Daß er nicht bei allen Leuten und nicht bei jedem Magen, leiber solche Bunder wirt, ift flar, daß er aber bei Berdauungsflörungen, namentlich wenn es sich um noch unverborbene Individuen handelt (bezügl. ihres Berbauungsapparates natürlich!), von vortreisticher Birtung ift, durfte sich aus ber Bemerlung eines befreundeten Arztes ergeben, der mir erflärte, bei Berdauungsflörungen von Kindern (Durchfall) hatte ihn ber honig noch nie im Stiche gelassen. So.



#### Das Problem ber Bienenzelle.

Unter biefem Titel erschien im Prometheus (Bultt. Bochenschrift über bie Fortschaft, berausgegeben von Dr. Dtto Bitt) ein langerer Aufsat unterzeichnet von Schiller-Lieb. Die intereffanten Mitteilungen find es wohl wert, einem weitern Lefertreis befannt gegeben zu werben, vornehmlich aber ben Bienenguchtern, welche

neben ber "Bragis" sich auch gerne mit etwas Theorie beichäftigen. So moge benn fier bie hauptfache aus bem, auf wiffenschaftlichen Grunblagen beruhenben Auffab folgen:

Biele Außerungen bes tierischen Lebens find von der alten Raturanschauung und zwedbestimmenden Raturauffaffung bem alles zwedmäßig ordnenden Inftinkte (Naturtrieb) jugeschrieben worben. Die neuere Raturforschung erklätt sie aus mechanischephysiologischen Ursachen. Bohl bas wunderbarfte Bert tierischen Schaffens ist die Bienengelle, welche wegen ihrer größten Regelmäßigkeit, frühzeitig schon die Ausmerkamteit erregt und Mathematiker wie Natursorscher zu Erklärungsversuchen gereigt bat. Für diesen funst vollen Ausbau und die bewunderungswürzige Ausian und die bewunderungswürzige Ausianabereitung der Bienengellen hat sich nun eine einsache Erklärung gefunden, wohl eine ber überraschenbsten unter den vielen neuern naturwissenschaftelichen Entbullungen

Schon im 4. Jahrhundert nach Chriftus bewies ber aleganbrinifche Dathematiter Bappus, baf bie Bienen bie bentbar befte aller Formen für ihre Bienengellen gu finden mußten, inbem bie regelmäßigen fechefeitigen Bienenzellen unter allen anbern Gaulenformen bei gleichem Inbalt bas wenigfte Daterial jum Aufbau erforberten, bei gleichzeitig größter Raum: erfparnis. Much Repler, ber berühmte Aftronom (geb. 1571), hat eine Arbeit über bie Bienenzellen geschrieben unter bem feltfamen Titel: "Das Reujahrege: ichent, ober über die fecheedigen Schnee: figuren". Sie enthalt außer einer Bes fcreibung ber Schneefterne eine fehr gute und vollftanbige Schilberung ber Formen ber Bienengellen und eine Bergleichung berfelben mit bem Rhombenbobefaeber.

Das Problem mar aber feinesmegs gelöft, benn man hatte fich bis babin lebiglich mit bem hauptteil ber Bienen-gelle, ber fechsedigen Saulenform befast, eine Erflärung bafür aber nicht erbracht, warum bie Bienenzellen von Anfang an io befchaffen fein mußten; ben Boben ber Bienenzellen aber hatte man gar nicht berüdfichtigt und gerabe biefer bilbet bie Schwierigfeit zur Löfung des Broblems.

Die Bienenwaben unterscheiben fich von benen anderer abnlicher Insetten burch bie Art und Beise, wie beren Zellen in boppelten Reiben geordnet find. Die Mejpen und horniffen bauen einfache wagrechte Maben, an benen bie Zellen fenkrecht, mit ihrer Öffnung nach unten gerichtel find, so bag bie geschloffenen obern Enden, einen Boden bilden, auf welchem bie Weipen bequem umbergeben tonnen, um die Jungen in den Zellen der darüber befindlichen Made zu füttern. Bei den Bienen dagegen liegen die Zellen beinahe wagrecht und in doppelter Reihe und in sentrechssteben Maben. Die Zellen beiber Sorten stoßen also on aneinander, baß die Öffnungen nach entgegengesetten Seiten gerichtet sind.

Baren die Bienenzellen rund, so würben sie nur an wenigen Puntten zusammenstohen, was eine bebeutende Platwerschwendung und Raumvergeudung zur Folge hätte. Dem war nur daburch abzuhelsen, daß die Zellen kantig gemacht und die Enden jeder Zelle mit einer sechsleitigen flach en Platte ausgefüllt wurde, wie dies in der Tat auch von den Wefpen gemacht wich.

Betrachtet man bagegen eine Bienen: gelle, fo finbet man, bag feine folche Borrichtung befteht, fondern bag ber Boben berfelben eine 3 feitige Ppramibe vorftellt. Benn man bie Seitenwände einer Belle megbricht, fo fiebt man, bag ber Bellen: boben aus 3 rautenformigen Wacheplatten gebilbet wirb, und bag bie 3 Rauten einanber gang gleich finb. Diefe rhombifchen Blatten enthalten nun ben Schluffel gu bem Bauber Bienengelle mit ben 6 Seiten: manben, bie bon ben Ranten ber 3 Rhomben aus geben und fo bie gwedmäßigfte und in Beaug auf ben Bache: tonfum fparfamfte aller bentbaren Formen ber bie Mittelmanb ber Bienenwaben jufammenfegenben Bellenboben barftellen.

Der bekannte Reaumur, nach bem man heute noch vielfach die Grade bes von ihm fonstruierten Boteligen Thermoneters qui bem pflegt, sagt, baß im Bergleich mit bem Honig, ben die Zellen aufnehmen follen, das Bachs eine settene und spar-

fame Subftang fei, welche in fleinen Mengen mubfam erzeugt wirb, beren Brobuftion viel Beit erforbert, und baber tomme es barauf an bei bem Bau ber Babe moglichft viel Bonig bineinzubringen und möglichft wenig Bache ju verwenden. Er legte bierauf ber wiffenicaftlichen Belt folgendes Broblem vor: Gegeben ift ein Gfeitiges Gefag, begrengt burch 3 rauten: förmige Blatten, wie groß muffen bie Bintel fein, welche bei bem geringften größtmöglichen Materialaufwand ben Raum einschließen? Die größten Dathematifer ber Beit beschäftigten fich mit ber Bofung biefer Mufgabe und es fanb ber Schotte Maclorin, baf bie Bintel 109028' und 70°32' ausmachen muffen. Run batte icon fruber ber frangofifche Aftronom

Maralbi, ber im Anfang bes vorigen Sahrbunberte eine Abbanblung über bie Bienen berausgab, überrafcht von ber Tatface, bag bie rautenförmigen Blatten immer benfelben Bintel batten, fich bie Dube gegeben bie Bintel ju meffen unb fanb, bag bie ftumbfen Bintel 109°26' und bie ipigen Bintel bagegen 70°32' magen. Reaumur ichlog bieraus, bag bie Bienen beinabe bas ichwierige Brob. lem gelöft batten, inbem eine Differeng bon bloß 2 Minuten amifchen ber Meffung und Berechnung fo gering fei, baß fie prattifc bei ber wirflichen Ronftruftion eines fo fleinen Gegenftanbes, wie es bie Bienengelle ift, nicht in Rechnung geaogen merben fonne. H. D.

(Fortf. folgt)

#### II. Rachtrag jum Bibliothet-Berzeichnis 1896-1897.

(Altere und neuere Anschaffungen.)

- 429. Alfonfus, Alois, die Korbbienenguch; in Berbindung mit bem mobilen Ausgabetriebe. Kurzgelaste Anleitung gur rationellen Bewirtschaftung der Strohförbe mit besonderer Berüdschigung des dempatien Wasenbaues Leipzige-Reubnig 1895.

  430. Der Imter-Vote aus Ofter-
- 430. Der Imter-Bote aus Ofterreich. Kalenber für bas Jahr 1897. Bien.
- 431. Alenborf, G., Die Biene. Ein Kalender- und Rotigbuch für Bienenguchter auf das Jahr 1886. Deppenbeim 1886.
- 432. Senton, Frant, The Honey Bee: A Manual of Instruction in Apiculture. Baffington 1896. (Gefchent vom fchweiz. landw. Departement.)
- Bertrand, Ed., Lettres inédites de François Huber pour faire suites aux nouvelles Observations. Rhon 1897.
- 434. Bethe Albrecht, Durfen wir ben Ameifen und Bienen physische Qualitäten juschreiben. Bonn 1898.
- 435. Clement, A. L., Apiculture moderne. Baris.

- 436. Chrenfels, J. M. v., Die Bienengucht nach Erunbfägen ber Theorie und Erfahrung. II. Auflage. Neu herausg. u. mit einem Nachtrag verlehen v. Denteler u. Aufer. Nörblingen u. Areterieb 1898.
- 437. flugel, D., Das Geelenleben ber Tiere. 3. Aufl. Langenfalja 1897.
- 438. Freubenstein, D., Die Ruhr u. ber Reinigungsausflug u. feine Methobe g. sichern Durchwinterung b. Bienen. 1896.
- 489. Friese, Hd., Die Bienen Europas nach ihren Gattungen, Arten und Barietäten auf vergleichend morphologisch biologischer Grundlage. Teil II. Solitäre Apiden. Genus Encera Betlin 1896.
- 440. Teil III. Solitäre Apiben. Genus Podalirius m. 61 Abbilb. Berlin 1897.
- 441. Generalbericht. Die schweiz Ausstellung f. Lands u. Forstwirtschaft u. Fischere in Bern 1895. Derausg. von ber Ausstellungsbireftion. Bern 1896
- 442. Gerftung, F., Das Grundgefet ber Brut- u. Bolfsentwidlung b. Bienen.
  2. Aufl. Bremen 1891.

- 443. Gerftung, F., Das Grundgefet ber Brut: u. Bolfdentwidlung b. Bienen. 3. Aufl. Bremen 1891.
- 444. — 4. Aufl. Ohmannstebt 1894.
  445. Der Thüringer Zwilling und bie Behandlung b. Dienen in bemielben unter Berüdsichtigung bes Grundgesege ber Brut u. Bolfdentwirflung. 2. Ausl. Bremen 1892.
- 446. — 3. Aufl Ofmannstebt 1894. 447. — Bahrheit u. Dichtung über bie innersten gebennsborgen Lebensborgänge bes Biens. 2. Aufl. Ofmannstebt 1894.
- 448. Grundlagen für b. rationelle Gin: u. Durchwinterung bes Biens.
  2. Aufl. Ofmannftebt 1895.
- 449. Der rechte Beg 3. Erlernung u. Ausbreitung ration. Bienengucht. Ein zeitgemäßes Bort an alle Intermeister u. Anfänger. 2. Aufl. Offmannstebt 1895.
- 450. Glod, Joh. Ph, Die Symbolit ber Bienen u. ihrer Probutte in Sage, Dichtung, Kultus, Kunft u. Bräuden ber Böller. Gine tulturgeschichtliche Schilberung bes Bienenvolkes auf afthetischer Grunblage. 2. Ausg. Deibelberg 1897.
- 451. Gmelin, A. Die Biene von ber Urwelt bis gur Reugeit. Stuttgart 1899.
- 452. Günther, B., Praft. Ratgeber jum Betriebe eintraglicher Bienenzucht.
  4. Aufl. Leipzig 1897.
- 458. ging, Auguft, Bratt. Ratgeber für Bienenzüchter. Anfeitung jur Erlernung bes ration. Bienenzuchtbetriebes. Berlin 1897.
- 454. Suber, Ludwig, Die neue, nüttlichste Bienenzucht ober ber Dzierzonstod. 11. Aufl. Lahr 1892.
- 455. - 12. Mufl. Lahr 1896.
- 456. Imterlied. Gebicht v. F. W. Anoblauch für eine Singftimme mit Begleitung bes Pianoforte, fomponiert und dem Bad. Berein f. Bienenzucht gewidmet v. Frz. Bachmann. Buhl 1998.
- 457. Imferverein b. Amtes Lugern, Der Rorbimter. Gine gemeinverständliche, reich illuftr. Unseitung f. rationelle Korbbienengucht. 2. Aust. Lugern.
- 458. Ranis, J. G., honige u. Schwarms bienenzucht. 7. Aufl. Dranienburg 1897.
- 459. Ratechismus b. Bienengucht f. Anfanger. Troppau.
- 460. Reller, Dr. Ronrad, Brof. b. Boos logie am ichweig. Polytechnitum. Die

- Tierwelt in ber Landwirtschaft. Darftellungen aus bem Leben ber wirtschaftlich wichtigften Tiere mit besond. Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu unfern Saustieren und Kulturpflanzen. Mit 150 Abbildg. Leipzig 1893.
- 461. Kramer, Dr. Abolf, Prof., Die landwirtich. Schule b. eide, Volleg, Polytechnitums in Jürich. Bestichrift 3. Feier ihres Löjähr. Bestehens a. Schuffe bes Schulfabres 1895/96. Mit elf Lafeln ic. Jürich 1896.
- Tafeln ic. Jürich 1896. 462. Kramer, II., Jürich, Bras, b. B. S. B., Die Raffenzucht ber Schweizer Inter, organisiert vom B. S. B. Narau 1898.
- 463. — II. Aufl. Aaran 1898. 464. — Ralender b. Schweizer Imfers
- pro 1898. Narau. 465. Rrancher, Dr. Ostar, Ralenber bes Deutschen Bienenfreundes für bas Jahr 1897. 1898. Leipzig.
- 466. Jandw. Jahrbuch b. Schweiz. herv. schw. Landwirtschaftsbepartement. X-XI. Bb. 1896 u. 1897. Bern,
- 467. Lichtenthaler, Guft., Die Faulbrut ihre Ertennung u. vollftanb. beilung. Königsbrud 1897.
- 468. Ludwig, R., Futterfast ober tierische Beranlagung als ber Beberricher u. Ordner geheimnisvoller Borgänge im Bienenvolle. Königsbrüd 1896.
- 469. Pauly, Mag. Der honig u. feine praft. Bermertung. Grag 1890
- 470. Khyfitalifd öfonomijde Bienengejellidaft in Oberlaufts. Abhandlung u. Erfahrungen zur Aufnahme der Bienengucht in Sachjen u. anderer Länder. IV. Sammlung v. Jahr 1770—1771. Berlin u. Leipzig.
- 471. Bicum, Anberam. Ein nügl. Buchv. b. Bienen, woher fie fommen u. wie sie werben, wie viel und mancherlei Gattung beren seien, wann und wie sie schwärmen zc. Ragoczy 1740.
- 472. Riem, 306., Phpfift. ofton om. Bienenbibliothet, ob. Samml. auserlefener Abhanblungen von Bienenwahrnebmungen u. ausführl. Urteile über ältere und neuere Bienenbücher. I. Lieferung. Bredfau 1776.
- 473. Phhittal. ötonom, Bienenbiblioty! Il. Bb. Breslau 1778. 470 u. 471 Geschent v. A. Sand, Lugano.
- 474. Roth, 3. M., Babifche Imterschule. Leitfaben f. b. bienenwirtich. Unter-

richt bei Imferfurfen, jugleich Sand: buch b. ration, Bienengucht, II, Mufl. Rarierube 1896.

475. Roth, J. M., Bab. Imterfalenber für bas Jahr 1898. IL Jahrgang.

Rarleruhe 1898.

476. Rothidus, 3auftrierter Bienengucht: betrieb. Rachichlags. u. Sandwörterbuch in allen Bienenaucht betr. Fra-I. u. II. Teil. Wien 1896 u. 1897.

477. Ruebi, Chr., Die Sonigbiene u. ihre nachften Bermanbten: hummeln, Befpen u. Ameifen. Gine Brapara: tion f. Oberflaffen b. Boltsichule. Marau 1898.

478. Schönfeld, B., Die Ernährung ber Sonigbiene. Gin Beitrag jur Bbb: fiologie berfelben. Dimannftebt 1897.

479. Schubart, Job. Rub., Ruglich unb grundliches Bienenbuch, worinnen, von benen emfigen Bienen gehanbelt mirb. Leipzig 1747.

480. Seith, Frg., Braft. Unleitung jum Gelbftanfertigen b. Bienenwohnun: gen u. Berate. III. Aufl. Ronige:

bofen 1896.

481. Starptfa, B., Das Bienenjahr. Gur Anfänger ein unentbehrlicher, furagefaßter, theoretifch prattifcher Rats geber 2c. Rlorisborf-Donaufeld 1895.

482. - - Das Bienenjahr. Lehrbuch b. ration. Bienengucht nach Grunbfagen ber Theorie u. Bragis. III. Aufl. Wien 1898.

483. Sprenger, D. Balthafar, Einleitung in bie neuere Bienengucht nach ihren Grunben. Für meine Lanbeleute in Schwaben aus guten Buchern und eigener Erfahrung gufammen: getragen. Stuttgart 1773.

484. Stabelmann, Rarl, "Mehr Gelb". Braft. Unleitungen g. Debung u. For: berung lanbm. Rebengmeige. Die Bienengucht, eine reiche Rebeneins nahmequelle für unfere Landwirte. 3mentau 1898.

485. Wedenftebt, Dr. G., Der Det nach Befen u. geschichtl. Bebeutung, fowie eine größere Angabl von Dets rezepten von Ariftoteles bis auf unfere Tage. Leipzig 1897.

Bogelbacher, Job. Baptift, Unleitg. g. nügl. Bienengucht, befonbere für ben Landmann und bie Schulen. III. Mufl. Freiburg i. Br. 1851.

487. Weißmann, Dr. Auguft, über bie Bererbung. Gin Bortrag. II. Muft.

Jena 1892.

488. Beiß, 3. M., Der Berchtesgabener Stod. Gin teilbarer, breitmabiger Ctagenftanber mit feitlich gefcloffenen Habmchen. Leipzig 1896.

Bild, Rarl Ronrab, Den Mannern ins Dhr. hunbert u. etliche Spruche.

St. Ballen 1896.

490. Biggall, 3., Das Buch bon ber Biene. Stuttgart 1798.

Jof. Theiler, Bibliothetar



#### Sehr billig find zu verkaufen:

3 ftarte Bienenvölker (Rrainer), baju 6 Bienentaften (2 nach Strauli. Shftem, 4 nach alterm Dabant-Spftem) mit 2 Futtergefdirren (Schweizerballon) unb anderes Imtermobiliar. (154)

Es werben auch Bucher, namentlich naturmiffenschaftliche, Reifebeschreibungen 2c. an Gelbesftatt angenommen.

Bo, ift ju erfragen bei ber Expedition ber ichmeig. Bienenzeitung.

Bimmerschmuck für jeden Bienenguchter! Soeben ericbienen und ift bei uns vorratig: (156)

#### Wandtafel für Bienenzüchter.

Bon M. Smelio. In Rolle Fr. 3. 35. Enthält Abbilbungen ber Bienenftanbe, Stode, Raften, Inftrumente 2c. 5. R. Sauerlander & Co., Cort. Buchbolg., Maran.

#### Als Bienenfutter empfehle:

Stampfjuder und Fruchtzucker, ferner Aberucker (Kandis), bei 10 Rife . . . . & 58 Cis.,

Wwe. v. A. Marty, Burgdorf.

# Bienenkissen

100

für Burli-Jefer-Kaften (mit Seegras folib ausgefüllt) liefert à 95 Rp. per Stud und empfiehlt fich beftens (1571)

p. Beller, Gattler, Wolhusen (Lugern).

NB. Unbere Größen werben ebenfalls nach Magangabe angefertigt.

## Reiner Blütenhoonig

wird gu fanfen gefucht von

R. Laub, Sotel Bentaur-Chillon.

# Ginladung jum Abonnement

auf bie

# Someizerische Bienenzeitung.

Organ der Schweiz. Pereine für Bienenzucht. Beransgegeben vom Verein Schweiz. Bienenfreunde.

Diese Fachschrift erscheint auch im nächsten Jahre alle Monate in hübscher Ausstattung, mit vielen Illustrationen, 2 Gogen stark, zum jährlichen Abonnementspreise von Er. 4 —, Er. 5. — für das Ausland.

Die Schweizerische Lienenzeitung bringt monatlich praktische Anweisungen für Corbbienenzüchter und Mobil-Inker, Berichte aus den Cantonal- und Cokal-Gienenzüchtervereinen, Abhandlungen und Getehrungen über rentable Gehandlung der Gienen etc. etc.

Die Schweizerische Bienenzeitung ist nicht Privatspekulation, sonderu Gigentum des Vereins Schweizer. Gienenfreunde. Der jeweilige Keinertrag der Abonnementsgebühren wird zur Unterstützung der Cokalbienenvereine, zur Abhaltung von Kursen und Vorträgen, zu Gienen-Ausstellungen, zur Grleichterung des Honigabsatzes, zur Aeufnung der Vereinsbibliothek und des Ansenws etc. verwendet.

Die Schweizerische Lienenzeitung ist somit ein gemeinustiges Werk. Es werden auch Calbjahrabonnemente angenommen. Solche sind zu adressieren an die Expedition: H. R. Sanerländer & Co., Buchdruckerei in Aaran, oder an das nächste Vostbüreau, oder an den Vorstand.

#### Die Redaktion:

B Goldi-Branu, Cehrer in Altftatten (Et. St. Gallen.)

3um Berfauf: 2 bereits neue Beuten (Burfti-geler) mit brei guten Bolfragen bei Bol. Wepfer-Bauwantmann, Ober-Stammilgeim



Gefl. Preise verlangen!

# Honigbüchsen,

|                | Ta  | uver | un | d lo | lid  | gear | veite | :t: → | -     |     |    |
|----------------|-----|------|----|------|------|------|-------|-------|-------|-----|----|
| Inhalt         | 1/4 | 1/2  | 1  | 2    | 21/2 | 3    | 4     | 5     | 71/2- | -10 | kg |
| Ber Stud       | 8   | 10   | 18 | 28   | 30   | 35   | 40    | 45    | 65    |     |    |
| Ber je 50 Stud | 8   | 9    | 15 | 25   | 27   | 30   | 35    | 40    | 60    | 68  | "  |
|                |     |      |    |      |      |      |       |       |       |     |    |

Man verlange Muster. Jel a Fr. 2. 25 2.

Honigkeffel in ftarter Ausführung empfehlen

15 25 kg 2. 60 3. 35

3. 35 (43<sup>8</sup>)

R. Eroft & Cie., Blechwarenfabrit, Runten, Margau.

Ein jeder Abonnent rechne es fich gur Chre an, im Rreife feiner Befannten noch einen neuen Abonnenten gu gewinnen.

| Pouber<br>Prafibe                            | Bestellzeddel                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| efer Bebbe<br>t mit einer<br>int bes Bere    | an Hrn. <b>Ll. Kramer</b> , Bräfibent des Bereins schweiz. Bienenfreunde<br>Jürich IV Weinbergstraße.                     |
| ift herauszul<br>2 EtsMark<br>ins fow. Bien  | Der Unterzeichnete abonniert hiemit auf die "Schweizerische Bienenzeitung" pro 1. Juli bis 31. Dezember 1898. Preis 2 Fr. |
| chneiben i<br>e frantiert<br>enfreunde,      | Rame:                                                                                                                     |
| und in ein:<br>ct an Hrn. 1<br>2. Bürich IV. | Bohnort:                                                                                                                  |
| em offenen<br>U. Pramer,<br>zu fenben.       | Postablage:                                                                                                               |

Ge ift biefer Bestellzeddel nur für neue Abonnenten gu verwenden. Die bieberigen Abonnenten erhalten die Zeitung pro 1898 auch ohne Bestellung weiter.

Berantwortliche Rebaltion: R. Golbi-Braun, Lehrer in Altftatten (St. Gallen.) Rellamationen jeber Art find an bie Rebaltion ju richten.

Drud und Erpedition bon S. R. Sauerlanber & Comp. in Marau.

# Schweizerische

# Bienen-Seitung.

# Organ der Schweizerischen Bereine für Bienenzucht. Derausgegeben vom

Verein Idiweijer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 11/1—2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieber bes herausgeberischen Breins Fr. 4, für das Austand 2 Mark.—Es werden auch halbjährliche Konnemente angenommen. Dieselben find hu adressenten an die Redotion, herne heher Es fold Vraun in Altsfätten (Kanton St. Gallen). — für den Buchdandel in Kommisson bei herr H. S. N. Sauerländer Exomp. in Karau. — finrädungsgehöhren sür die Beitigtsie oder deren kenn W Cks., für das Aussand und Richtmannenten 30 Cks. Borausdegahlung. — Briefe und Gelber frank o

#### A. f. XXI. Jahrg.

#### № 12.

Dezember 1898.

3nhaft: Difizielle Mitteilungen. — Erlahrungen ber biedichrigen Raffengucht, warmer. — Rochmals bas Burgborfer-guttergeschirt, von Marti. — Bienenstand bes orn. Amflatden in Sarnen. — Aus dem Vienenjahr 1898, von M. Gölbi. — Bittgesuch ber Königin Vertha, von Frehenmuth. — Gravenhorst. — Jur Wohnungsfrage, von Sonderegger — Sprechjaal. — Vienenkalender, von Gölbi. — Praktischer Marcheser. — Funlier Lefer! — Mageigen.

# Sffizielle Mitteilungen.

Noch ausstehende Rechnungen für Borträge sind unverzüglich einzusenben ans Präfibium,

frn. Il. gramer, Beinbergftraße 149, Bürid IV.



Die Erfahrungen der diesjährigen Rassenzucht.



jeder Neuerung, so standen auch der genossenschaftlichen Rassensucht Schwierigkeiten verschiedener Art im Wege: Bornrteile und Mangel an technischer Routine — noch schlimmer war die Ungunst der Witterung. Legtere erschwerte die ersten Versuche berart, daß Viele glaubten, sir dies Jahr sei nichts zu machen. Doch es gibt glücklicherweise immer wieder Leute, die durch hindernisse erst recht angespornt werden, ihre gange Kraft einzu-

setzen. Und so find wir denn in der glücklichen Lage, gerade durch ein Fehlsahr in der Nassenzicht so weit gefördert zu sein, daß uns für deren weitere Entwicklung nicht bange zu sein braucht. Es stellte sich die genossenschaftliche Thätigkeit vorerst die Aufgabe, edles Zuchtmaterial aufzusinden und zu verbreiten.

"Wer fucht, ber finbet!"

Gefunden wurden in der That einige Stände mit hervorragendem Buchtmaterial und es galt, diesen edeln Samen übers Land gu ftreuen.

1. Die Eiersendnugen ohne Begleitbienen sind geglückt und es steht sest, daß auf diesem Wege künftig ein ebler Stamm mit Leichtigkeit hundertsättig vermehrt werden kann. Über die Technik dieser Aussauf ind wir nun so genau orientiert, daß nächses Jahr wohl keine mehr resultatlos bleiben wird (siehe Vienenkalender). Die wenigen Sendungen von einem Ort versagten alse — Bersender und Empfänger hatten es verschuldet. Von Ersolg dagegen waren die meisten Sendungen nachstehender Abgabestellen und es resultierten aus diesen Zuchen:

| Sanbun     | 0011 | Röni    | ginnen    | Leiftung |     |         |            |  |  |
|------------|------|---------|-----------|----------|-----|---------|------------|--|--|
| Senbungen  |      | geboren | fruchtbar | febr gut | gut | orbinär | unbefann t |  |  |
| Turbenthal | 8    | 48      | 24        | 7        | 13  | 1       | 3          |  |  |
| Fahrhof    | 11   | 83      | 44        | 30       | 8   | 4       | 2          |  |  |
| Entfelden  | 22   | 85      | 38        | 17       | 16  | 2       | 2          |  |  |
|            | 41   | 216     | 106       | 54       | 37  | 7       | 7          |  |  |
|            |      |         |           | 91       |     |         |            |  |  |

Gewiß ein nummerisch bescheibenes Resultat. Woran lag's?

- 1) An der unpaffenden Bahl und Pflege der Buchtvölfer -es wurden mehrfach nur wenige Beiselzellen angesett und diese
  noch schlecht ernährt.
- 2) Um Ofulieren: gu fpat! Schon waren bie Beijelgellen alle aufgeriffen an ber ungeschiedten Methode bes Ofulierens.
- 3) Um Mangel an Buchtfaften für die Bermendung der Beifelgelen. Manche wußten nur für je eine Belle Berwendung.
- 4) An ber unpaffenden Anfftellung ber Buchtfaften, jo bag viele Königinnen beim Begattungsausstug verloren gingen.
- 5) Am schlimmen Wetter, bas bie Zahl und Qualität ber Beijelzellen reduzierte, bas Okulieren und bie Begattung ersichwerte.

Die ergiebigften Buchten lieferten 6-7-9 fruchtbare Königinnen.

Bn obigen 91 braven Königinnen in ber Fremde gesellen fich noch ihre Schwestern, die auf bem heimischen Stande erzogen wurden, es find ihrer nicht weniger als 140: Davon haben 45 burch ben Handel ebenfalls ben Weg in die Fremde gesunden.

Co repräsentieren benn 231 Königinnen, Abfommlinge breier Stämme, eine respettable Leiftung bes erften Jahres.

Die Qualität ber heurigen Zucht läßt sich begreislich noch nicht endgültig beurteilen. Immerhin sind die Zeugnisse über die Erstlingsbeistungen mit wenigen Ausnahmen sehr günstige. Wir dürsen mit aller Zuversicht die Zeugnisse vom Jahr 1899 abwarten.

2. Der Sandel mit Königinnen tonnte begreiflich im ersten Jahre teine große Bedeutung gewinnen, ba ein jeder junachst für sich zuchten moltte. Es persandten:

|     | Rö                     | niginn | en Leiftungen |      |         | ungen      | ı         |  |  |
|-----|------------------------|--------|---------------|------|---------|------------|-----------|--|--|
|     |                        |        | febr gut      | gut  | orbinär | verunglüdt | unbetannt |  |  |
| Sr. | Ryburg in Entfelben    | 25     | 9             | 11   | _       | 1          | 4         |  |  |
| "   | Lerf in Jolisberg      | 17     | 5             | 6    |         | 4          | 2         |  |  |
| **  | Wegmann in D. Deile    | ո 13   | 5             | 2    |         | 1          | 5*        |  |  |
|     | Alfo feine einzige ift | gering | ausgefal      | len! |         |            |           |  |  |

Die beim Busegen Berunglückten illustrieren, wie notwendig ein zuverlässiges, einsaches Verfahren ist. Den DD. Kyburz und Wegmann
gebührt die Shre, Versandtistichen erfunden zu haben, die die Versendung,
die Kontrolle der anlangenden Sendung und das Zusegen außerordentlich
vereinsachen. (Un anderer Stelle werden wir darauf näher eintreten.)

Die Führung ber Buchtregifter, wie sie in ber Brofchüre "Die Raffenzucht ber Schweizerimter" präzisiert ift, wurde von ben Gierstieferanten wie ben Königinnenhändlern gerne und prompt besorgt. Diesielben wie die Zeugniffe in Original haben an ber Wanderversammlung in Solothurn aufgelegen.

Auch nicht eine Stimme wurde laut, es sei diese Kontrolle lästig — gegenteils! Es ist diese Organisation so notwendig und wohlthätig als die schweiz. Samenkontrollstation. Wie dorten freiwillig die Handelssfirmen ber Kontrolle sich unterstellten, so wird auch für unsere Königinnenzüchter die Kontrolle zur wirksamsten Reklame.

3. Die Belegstationen. Die Bedeutung bes männlichen Buchtmaterials ift dies Jahr in einer Weise gewürdiget worden wie noch nie zuvor, bas bezeugen auch ausländische Zeitungen.

Biele Wege führen gum Biele.

Wir beschränken uns bier auf zwei, die eine Eftegucht bezweden, bie Auswahl ber Mannchen eines bestimmten Stammes.

Das sog, Röhlersche Verfahren (siehe Rassengucht) ist nach allen Besobachtungen ohne praftischen Wert, unsicher und zu umständlich.

Gunftiger lauten teilweise die Berichte über die Belegstationen, beren fünf errichtet wurden: Die zwei Stationen heitisberg bei Bimmis und Engelberg reuffierten schon beshalb nicht, weil fie fur die Fruhjahrszeit

<sup>\*</sup> Beil erft im Oftober verfanbt.

zu hoch gelegen find — bazu war der Berkehr mit beiden erschwert (nach Engelberg führt jest eine Bahn). Und endlich fehlte auf beiden Stationen eine kundige Pflege.

Es tehrten von Engelberg nur 22%, ber angelangten Königinnen fruchtbar zuruck — 17% blieben unfruchtbar und ca. 60%, gingen versloren, find meist mit dem Schwärmchen durchgebrannt (es waren zur Mehrzahl Schwarmtöniginnen).

Auf Heitisberg gelangten auch nur 19% ber versandten Königinnen gur Begattung — ebensoviel blieben unbefruchtet und doppelt soviel gingen verloren.

Bon biefen beiden Stationen verunglüdten mehrere Sendungen unters wegs: Baben gefturgt — aus Mangel an Trante und Luft erstidt.

Die Sendungen mit Beiselzellen ftatt Königinnen blieben natürlich resultatios.

Stwas gunftiger lautet ber Bericht von ber Station Petersinfel, bie zwar nur mit wenigen Buchtkaften besiebelt wurbe.

Rins bei Laupen und Ufenau bagegen weifen befriedigende Rejultate auf — bant befferer Lage, befferer Aufficht und Pflege.

Keine Sendung verungludte, trothem einige weit her kamen. Es lieferte Klus 66°/0 ber Königinnen fruchtbar zurud — eine Serie im Juli, 12 Stud, kam sogar vollzählig fruchtbar retour. Ufenau lieferte sogar 71°/0, wovon alle nachträglich als gut bis sehr gut taxiert wurden. Unbefruchtete kehrten von beiden leigtern Stationen keine zurud.

| 9          | enbungen | Röniginn | en        | Leift:   |     |         |
|------------|----------|----------|-----------|----------|-----|---------|
|            | ange     | langt    | fruchtbar | febr gut | gut | ordinär |
| Engelberg  | 9        | 36       | 8         | 2        | 3   | 3       |
| Beitisberg | 6        | 16       | 3         |          | 3   | _       |
| Betersinje | 1 5      | 18       | 9         | 3        | 4   | 2       |
| Alus       | 11       | 33       | 22        | 4        | 17  | 1       |
| llfenan    | 10       | 37       | 27        | 21       | 6   | -       |

Ufenau icheint bie größten Garantien für Reingucht gu bieten.

Ebenso groß, ja größer noch als auf Ulenan und Mus war der Berluft an jungen Königinnen auf manchem Stande. Gerne wollen wir zwar einräumen, daß dem Better nicht alle Schuld beizumessen ist. Die Aufstellung der Zuchtlasten ließ noch zu wünschen übrig und die Berzbesserungen der Zuchtlasten garantieren dafür, daß in Zufunft die Berzluste geringer sein werden.

Die und ba suchte fich einer in aller Stille ein Platchen, bas fur Reingucht wenn auch nicht absolute Garantie, so boch große Chancen bot und es liegen hierüber gang gute Erfahrungen vor.

Die Benütung einer Belegstation wird in erster Linie für größere Büchter Bedeutung gewinnen, die Wert darauf setzen muffen, einen Stamm zu besitzen, über bessen Ursprung sie sicher orientiert sind. Eine Belegstation ist aber auch nur für die Elite der Königinnen bestimmt. Es soll nur Zulaß erhalten, was volle Gewähr bietet, daß die Nachsonnenschäft wertvolle Edelköniginnen liefert. So nur erfülsen die Stationen ihre Aufgabe. Begreissich, daß im Bersuchsjahr ein allzustrenger Maßstab nicht angelegt wurde.

Der Bichtigkeit des Zwedes angemessen, muß aber auch die Unlage und Aufsicht alle Gewähr bieten, Die der Züchter erwarten barf.

Die Erfahrungen biese Jahres bestärfen uns in ber Überzeugung, daß es möglich sein wird, durch fortgesette Auswahl ber zu paarenden Königinnen und Orohnen leistungsfähigere Zuchtprodukte zu erzielen, als wir gegenwärtig besithen.

Es bleibt uns noch nachzutragen, daß der Borstand des Bereins schweizerischer Bienenfreunde in Burdigung der hervorragenden Bemühungen um die Förderung der Rassendt mit einer Prämie bedacht hat:

hrn. Anburg, Fortbildungslehrer in Ober-Entfelden, Margau;

- " 3. Schmid, Landwirt, Fahrhof, Reunforn, Thurgan;
- " Lerf, Lehrer, Jelisberg, Margau;
- " Begmann Bollinger, Bienenichreiner, O.-Meilen, Burich; Frau Reller Bunger, Turbentbal, Burich.

Wir alle schulden ihnen unsere Anerkennung. Ihnen ist es zu vers banken, daß die Zweisser und Spötter beschämt, die Zaghasten ermuntert, daß die Bedeutung und Möglichkeit einer genossenschaftlichen Rassenzucht nachgewiesen ist. Diese Überzeugung spricht auch aus den Berichten Derer, die "Pech" hatten.

Es eröffnet fich ber schweiz. Bienengucht in ber That eine schöne Berspektive.

Auf die wertvollen technischen Erfahrungen, die in ben Berichten ber Genoffenschaft niedergelegt find, treten wir später ein. Rramer.

Inzwischen empfehlen wir zum Winterstudium angelegentlichst die bereits in II. Auflage erschienene Broschüre "Die Rassenzucht ber Schweizer Imter" (siehe Inferat). Gründliche Bertiefung in dieselbe bilbet die nötige Grundlage zum Berständnis ber oben in Aussicht gestellten Ersahrungsberichte und die beste Borbereitung für die zukünstige Zuchtsalion.



## Nochmals das Burgdorfer-Futtergeschirr:

ntäßlich der legten Bauberversammlung in Solothurn sah sich hr. Bösch veranlaßt, mit einigen nicht gerade schmeichelhaften Aussetzungen obiges Futtergeschirr einer Kritik zu unterwersen, weil, ja weil er selber ein ähnliches Geschirr ausstellte und in den handel bringt. Wir fonstatieren nun Eingangs, daß wir unser Futtertrögli schon 1897 an der Banderversammlung in Schaffhausen ausstellten und der Ersinder besselben, Hr. A. B., früher unser Bereinspräsident, dasselbe schon längere Zeit vorher auf seinem Bienenstande erprobte. Unser Futtergeschirr muß also seine Originalität beanspruchen.

Benn nun fr. Bofch feinem "Trogli" in Solothurn ein Loblieblein jang, jenem "Trögli", bas jebenfalls auch wie bie Drohnenfalle, bie Welt bewegen wird vom Nordpol bis nach Bruggen, fo gonnen wir ihm biefes Freudlein von Bergen. Dagegen muß bier tonftatiert werben, daß wir von jenen Nachteilen, die er in liebenswürdiger Beife unferm Original andichtete, nichts miffen, trotbem in unferer Begend mehrere hundert Stud bavon im Gebrauch find. Das Renomieren aber verfteben wir halt nicht aus bem ff und tann es uns ja übrigens gleichgultig fein, ob wir mehr ober weniger abfeten, ba wir bas Befchirr gum Gelbfttoftenpreis abgeben. Bir bringen unfere Neuerung nur im Intereffe ber Bienengucht in ben Sandel und nicht im Intereffe ber Bereinstaffe ober eines Brivatgelbfadels. Auch bies barf bier ber Babrbeit gemäß bezeugt werben. Wenn Gr. Boid behauptet, unfer Blechgeschirr muffe beim Bebrauch einfniden, fo murbe bies ber Fall fein bei ichlechtem Material. Rlagen über Diefen Bunft find unferm Borftande nie gu Ohren gefommen. - Mit ben angebrachten Tragftiften, wie fie fr. Bofch anbringt, find wir burchaus einverftanden. Nötig find fie aber bei unferm ftarten Das terial nicht. Ob dann diese Abanderung einen Borteil bietet, wenn betr. Reinigung 3 von ben Bienen verkittete Drahtstiften zu lofen ober nur 2 Wintelfchrauben zu breben find, bas mochten wir lebhaft bezweifeln. Bir werden gewiß noch bei ben lettern bleiben, weil fie absolut prattifcher find.

Man wird vielleicht sagen, daß in Solothurn ber richtige Ort zur Entgegnung gewesen wäre. Aber wer bort anwesend war, wird zugeben mussen, daß die Zeit damals absolut für solche Sachen zu kurz beniesen war und durch wichtigere Berhandlungsgegenstände vollauf in Anspruch genommen wurde. Deswegen haben wir uns aber schon damals vor-

genommen, in unserer "Blauen" eine furz Richtigstellung erscheinen zu laffen, sollen ja boch in berselben alle Meinungen zu Geltung tommen. Gie soll ein Sprechsaal ber Schweizerimter beutscher Bunge fein und bleiben.

Noch wollen wir zum Schluffe beifügen, baß unser Kafsier Hr. Wagner in Burgborf, infolge neuer günftiger Abschlüffe mit bem Fabrikanten bes Futtergeschirres, basselbe nun zu 80 Rp. liefern kann.
3. Marti, Präsibent b. B. U. B.



# Bienenftand des Berrn Amftalden in Sarnen (Sbwalden)."

achdem mein Bater schon in den 70er Jahren etwas Korb- und Kastendienenzucht getrieben, erfolgte die Erstellung des neuen Bienenstandes 1886, die jetige Größe erreichte er erst 1891. Naum gewährt er für 70 Bölfer in Schweizerkasten — begreistich darf auch der "Trachtmesser", der Bagstock, nicht sehlen. Rücksichten auf die Lotalität bestimmten die Form und Stellung des Bienenhauses. Es mußte Rücksicht genommen werden auf einen nahen Rusweg, aber auch auf die im Frühjahr zu fürchtenden scharfen Nordwinde in der offenen Thassoche. Aus diesen Gründen mußten wir auf einen Rundspavillon verzichten, und eine Flugfront nach Süden wählen. Die Vorzäge eines einseitigen Bienenhauses sind: Es dietet weit mehr Raum im Immern zur Unterdrügung aller Arten Utensilien und gefährdet die Rachbarschaft weniger. Um den Bienen die Orientierung zu erleichtern, wurde die Front in verschiedene Felder geteilt.

Die Wandung der übrigen drei Seiten besteht aus gleich breiten Schwartenladen, so daß das Bienenhaus von der Rückjeite einem Blockbause ähnlich sieht. An der nörblichen Wand sind Gestelle und Wabensichräfte. Der Boden und das Umgelände, soweit das Dach reicht, ist von Cement. Zwei an den beiden Giebelfronten am Boden angebrachte Luftzüge sorgen für genügende Lufterneuerung im Innern. Bevor diese waren, hanste im Winter Feuchtigkeit und Schimmel. Die Fenster sind mit Drehs und Absugvorrichtungen versehen. In der Konstruktion der Kasten habe ich im Laufe der Zeit zwei vorteischafte Abänderungen ges

<sup>\*</sup> Siemit tomme ich einer Einladung unferes Prafibenten nach, ber anläglich eines Besuches ben Bunich außerte, ben Lefern ber "Blauen" meinen Bienenstand in Bort und Bilb vorzuführen.



Big. 33. Rieneuftand bes gru. Amftalben in Carnen (Cbwalben).

troffen: Die Thurchen sigen in Fischbändern statt Vorreiber und ber Bersichlufteil unterm Fenster wurde ersest durch einen verschiebbaren Abschluß, ber am Fenster sigt, wo bei Giuschaltung der Futtergeschirre hinten niemals Bienen entstieben können.



Big 34. Rudfeite vorftebenben Bienenftanbes.

Eine in nächster Nahe angelegte Tannengruppe erlandt die gefahrlofe Beobachtung der Bienen von ber Singfront aus. In Obwalden wird der Schweizerkaften vielfach nur mit einem Honigraum angetroffen. Ich muß aber dem Doppelauffat doch den Borzaug geben, selbst wenn der zweite Auffat nicht gebraucht wird: Das Hantieren ist viel bequemer.

Die Hauptsache jedes Bienenstandes ift die "Honiglage". Im allgemeinen steht unser schönes Obwaldnerländchen, wo Boden und Berg nacheinander ausgenützt werden können, dem Flachland weit voran.

Beinrich Umftalben, Garnen.



## Aus dem Bienenjahr 1898.

(1. Rovember 1897 bis 31. Oftober 1898.)

icht daß es ein gar großes Bergnügen sein möchte, im Rückblick auf bas vergangene Bienenjahr fich feiner mefentlichften Domente gu erinnern, gebort es boch in ben meiften Bebieten gu ben beinahe beispiellos magern. Wer aber mit beobachtenben Sinnen und bem Stift in ber Sand basfelbe mit feinen Immen burchlebt hat, bem tann immerbin in diefer und jener Sinficht bas Leerjahr jum Lehrjahr werben und einiger, geradezu erhebender Lichtblide entbehrte es benn boch auch nicht. - Mit einer meteorologischen Abnormität begann bas Bienenjahr in bes Thales Tiefe, mit einer 10tägigen Beriode feuchtfünftern Nebels von auffallender Dichtigfeit. Um Die Mitte bes Monats November ward er verscheucht von fachelndem Fohnzug, ber mit Temperaturen von 13-160 unfere Bienlein ju grundlichen Ansflugen locte. Bar oft bieten ihnen folch' fonnige Novembertage die lette Belegenheit zu fröhlichem Ergeben vor bes Winters ftrenger Frift und nur blinde Unwiffenheit vermag ihnen biefe Wohlthat zu verwehren. Schon biefe Movemberflüge gaben uns Belegenheit gu verschiedenen Beobachtungen, Die für die gufünftige Braxis nicht ohne Bert fein tonnten.

Am 20. Oftober nämlich, dem letten schönen Herbsttag, waren wir genötigt, unsere Boller zu verstellen. Dies geschah bei völlig ruhigem Innensitzen derselben und zwar war die vorgenommene Beränderung eine mehrsache: Sie kamen auf einen neuen Standort, in ein neu konstruiertes Bienenhaus (einfrontig) mit veränderter Flugrichtung, zudem erhielten die

Bolter ihren Standort nicht mehr in ber frühern Anordnung (weil vorher Rundbau). Bolter, Die vorher an ber Ede geftanden, mußten jest in die Mitte ber Front plagiert merben. Bir maren gespannt barauf, ob bas total veranderte Aussehen bes Bienenhauses, Die gang neue nabere Umgebung und die verschiedene Flugrichtung die Bienen veranlaffen werden. fich neu und gründlich zu orientieren. Die Tage pom 12 .- 15. November haben uns Aufflärung verschafft. Bu normaler Rudfehr am neuen Flugort fanden fich alle ein, die früher und jett zwischen andern Rolonien aufgeftellt maren, ichlimm ging's bei allen, die früher an ben exponierten Eden, nun in ber Mitte ftanden. Dit gaber Beharrlichfeit flogen fie jest, im Dezember und Januar, in ber Mitte aus, um auf bem altgewohnten Edplag Gintehr halten zu wollen. Bei Boltern brauner Raffe fanden fie, fich beicheiben einbettelnb, gefuchte Unterfunft, bei einem Staliener wurden alle gutebrenden Fremblinge abgestochen. Es ift bies ein neuer Beweiß ber agreffiven Cigenichaften biefer Bienenraffe, ber gur Borficht mahnt beim Bereinigen, d. h. beim Buteilen von Bolf und Buseten von Königinnen anderer Raffe zu biefen. Zwei Facher ber Mitte waren im Frühjahr bis auf 1/8 ihres frühern Beftandes entvolfert! Die liege fich diese Erscheinung verhindern? Satte bem Berftellen eine lange, ftrenge Binterszeit mit monatelangem Arreft gefolgt, fo mare Die Cache offenbar beffer abgelaufen, mabrend ber abnorm milbe Binter mit monatlichen Ausflügen Die Sache möglichft ungunftig gestaltete. Batten wir Die Deplagierung im Geptember por ber Ginminterung vorgenommen, unmittelbar nach dem Berstellen, d. h. in der folgenden Racht mit dem Auffüttern begonnen, fo hatte jedes Bolf, nach ber alle Kräfte und Glieder im Innern bes Stodes beanspruchenden Arbeit, fich offenbar grundlicher vrientiert und verflogene Bienen maren bei bem allgemein stattfindenden Borfpiel nach gründlicher Fütterung auch freundlicher an frember Fluglude aufgenommen worden. Wenn ausführbar, wird ber gunftigfte Moment gum Berftellen in angebeutetem Sinne ber Abend vor Beginn ber allgemeinen und gründlichen Berproviantierung fein.

Eine weiter notierte Beobachtung stellt bem Geruchsinn bes betreffenden Boltes ein glänzendes Zeugnis aus: Alle Kaften waren vom alten Standort hergetragen (1/2 km) und im Schatten bes Wohnhauses abgestellt worden. Aus einer unbeachteten Lücke begannen alsbalb etwa 500 Vienen auszufliegen, die das neue Gebiet durchschwärmten. Nach einer Stunde – 5 Uhr abends — waren alle Bölter im neuen Vienenhaus noch mit verschlossenen Flugläcken ausgestellt. Obschon man von ihnen vor der Flugfront nur ein leises Prummen hörte, näherten sich sofort die ausgebrochenen Vienen den Flugstappen, umschwärmten dieselben und kehrten

vor Einbruch ber Nacht allesamt in dem richtigen Flugtanal ein. Es kann einzig der selbst bei verschlossenen Flugtochschiebern ausströmende, diesen selber anhastende Geruch ihres Bolkes sie an die richtige "Haussthüre" geleitet haben, denn das total gleichartige Aussehen der Flugfront mit lauter nach Form und Farbe gleichartigen Flugklappen und Flugkanälen gab ihnen keine Anhaltspunkte zur Auffindung und Erkennung ihrer Wohnung.

Stoff zur Beobachtungen verschiedenster Art geben alljährlich meine zwei Leibburschen auf bem Stande, die Beobachtungsvölfer a und b. Dieselben haben nun seit einer Reihe von Jahren sich als ebenso versichtiedenartige wie sich gleich bleibende Charaftere ausgewiesen, daß ein weiteres mit ihnen vorgenommenes Erperiment von höchstem Interesse für beren Pfleger sein mußte.

Bolf a war nämlich seit Jahren ein Bolf von tadelloser Ruhe zur Binterszeit, das bemzusolge stets mit außerordentlich wenig Toten und im Verhältnis zur Stärfe mit wenig Verbrauch überwinterte, auch im Borfrühling behauptete es stets sein Phlegma in bedächtig sich entwickludem Brutstand, so daß es jeweilen erst im Juni seine höchste Entwicklung erreichte, zur Volltracht kam und zur Sommertracht dann seinen Konsturenten b überhofte, der weit früher auf der Höhe gestanden.

Bolt b, gerade das Gegenteil, war stets ein unruhiger Kerl, die leiseste Störung empfindend, in Allarm gebracht durch jede leichte Beumruhigung, überwinterte es drei Jahre nacheinander mit abnormen Bersluften an Bolf, der Opfer waren ganze Haufen (siehe Jahrg. 98 Pg. 12/13 und 41/42). Im Frühling aber hat es jeweilen in sast beispieltos rascher Entwicklung, die winterlichen Bersuste ausgleichend, Bolf a bis zum Bezinn der ersten Tracht überholt und glönzende Wagresultate ausgewiesen. Diese Kolonie, zur höchsten Bolksentwicklung beanlagt, warf seinen eingeheimsten Gewinn stets selbst in die entserntesten Partien des Honigramms und lieserte daher auch bei gleichen Resultaten der Wage mehr in meinen Topf als a, das seine Honiggürtet enger schloß, mehr Raturvorräte im Bruttraum deponierte, aus dem ich aus Grundsga allfällig nur Waldhonig mir aueigne.

Bolf a staub bis aufin im schattigen Winkel mit östlichem Ansstug, b gegen ben sonnigen Süben. Und hierin fand nun im herbst 97 ein Wechsel statt. Der "ruhige, bebächtige Bürger" a kam nun an die Sübsieite, wo ihm schon im Borfrühling die Sonne gründlich auf den "Pelz" braunte, wodurch nach unserm Ermessen eine frühere und raschere Entwicklung auf natürliche Art konnte veranlaßt werden.

b hingegen fand seinen Plat im lauschigen, trockenen, total ruhigen und fühlen Binkel gegen Often. Nach unserm Dafürhalten konnte zu normaler Überwinterung ein in jeder hinsicht vortrefflicherer Standort nicht ausgesucht werden und — so rechneten wir — im Frühjahr wird er auch bei wenig direkter Sonnengunst traft seines Temperamentes doch zur Zeit sich entwickeln. Es handelte sich also darum, zu konstatieren: Ist die warme oder kühle, mehr sonnige oder mehr schattige Aufstellung von Bölkern mit ausgesprochenem Charakter im selben Gebiet von Einfluß auf die Art der Überwinterung, die Frühjahrsentwicklung und deren Leistungsfähigkeit und wie weit läßt sich dieser Einfluß konstatieren?

Kehren wir erst zurück zur Betrachtung ber 97/98er winterlichen Witterungsverhältnisse. Anch dies war in meteorologischer hinsicht eine abnorme Zeit, machte doch des Winters Strenge gar nie einen ernstlichen Einfall, denn die tiesste Temperatur betrug nur —11°. Jeden Monat mindestens einmal stieg Meister Föhn aus Nhätiens Thälern hernieder und weckte mit ungewöhnlich hohen Temperaturen unsere Bienen und andere Insesten zu vergnüglichen Dasein. So seierten wir die Jahreswende bei vehementem Föhnsturm, sommersichem Staubgewirbel und 17° Bärme am tiessten Schatten, eine Wetter-Werswirdigseit, die wir noch nie notiert haben.

Um 2. Januar verstummte der heulende Föhn und während vollen 24 Tagen staden wir nun wieder im düstern, seuchtenden Nebelmeer. Droben an der Berglehne von 7—800 m aufwärts und im freundnachbarlichen Appenzell, da lächelte wochenlang freundlicher Sonnenschein hernieder, so daß Haseln und Erlen zu stäuben begannen, Primeln und Husstlich erblühten, die Bienlein alltäglich sich tummelten, vom rieselnden Bächlein und vom sonnigen Rain mit Wasser und farbigen Blumenstaub befrachtet, heimwärts eilten.

Um 28. endlich hob sich ber alles verhüllende Dunft, man atmete ordentlich auf, in magischem Lichte erstrahlten die in wundersamen Formen überreich mit Duft behangenen Bäume, doch — nur wenige Minuten und ber gligernde Glast sant in ein eitel Nichts zusammen.

Unfere Bienen hatten mahrend biefen fenchtfrostigen Tagen fein ftille geseffen und mit schwachen Appetit von ben reichlichen Borraten gegehrt.

Und meine Beobachter? Wie haben fich die verhalten auf ihren neuen Plagen? Ja, der Augenschein auf dem Fußboden der Kasten und Gewichtsabnahmen, sie sagten und geradezu auffallend, daß der Stand-ort, wenigstens im Winter, denn boch von Bedeutung ist. Denn Bolt b hat zum erstenmal überwintert mit ebensowenig Toten als a und

besehen wir uns dazu solgende Konsumzissern, so stimmen wir obiger Behauptung um so eher bei: Bost a Bost d Konsum vom 1. November 1896 bis 30. Januar 1897 3 kg 5 kg

In den zwei Winterquartalen 97 und 98, die in Beziehung auf Bitterung sehr ähnlich waren, zeigt sich bei Bolf a ein Unterschied von vollen 2 kg infolge des sonnigen Standortes, der öftere Störung bedingen mußte. Bolf b hingegen hat nicht nur ein Plus von 1,5 kg sich erspart, es hat zudem nur eine bescheidene Zahl Bienen verloren. Mit reichen Borräten, normaler Bolfszahl und ungeschwächter Kraft ausgerüstet, waren nun freilich dessen Sancen zu einem Borsprung in der ersten Trachtzeit noch ungleich größere als in frühern Jahren. Wenn jest noch, so sagten wir uns, Bolf a in den ersten Erntetagen seinem Konfurrenten gleichtommt, dann muß der sonnige Standort von ganz bedeutendem Einfluß sein, den man dis anhin allgemein unterschätzt hat. (Fortseung solgt).



## Vittgesuch von Königin Vertha an die 32. Wanderversammlung des Vereins schweizer. Bienenfrennde.

(Bankettvortrag von B. C. Fregenmuth, Gemeinbeammann in Bellhaufen, Thurgau.)

> Hochgeehrte Berjammlung! Berehrtester Herr Präsibent! Berehrteste Freunde und Freundinnen meines Königreiches!

Freundliche Einladung, die mir geworden ist, an Ihrer Bersammlung selbst zu erscheinen und teilzunehmen. Es war mir leider nicht möglich, selbst zu fommen, indem mich samistiäre Pflichten an mein heim halten. Benn ich mur furze Zeit abwesend bin, so ist's gerade, als ob alte Ordnung aus dem Hause seit, da tommt dann in der Regel noch fremdes Bolt und gibt es gerne Händel und Streit. Ich habe darum einem guten Freunde den Austrag gegeben, mich zu entschuldigen, und Ihnen meine Grüße zu übergeben. Das hohe Interesse, das Sie unsern ge-

samten Bölferschaften und speziell meinem Hause und meiner Familie entgegenbringen, hat mich ermutiget, mich durch meinen Freund vertreten zu lassen. Namentlich möchte ich Sie ersuchen, meine Worte nicht als Schmeichelei aufzunehmen, sondern als ein ganz vertrauliches Familiengespräch.

Unsere Familie stammt von altem schweiz. Abel. Unsere Stammburg hatten wir im Zürichbiet, wo auch jest noch alte Sprossen unseres Geschlechtes hausen. Meine Ahnen sollen nach alter Sage sich entschlossen haben auszuwandern und wurde dieser Entschließ denn auch in prächtiger Maienzeit ausgesührt. Auf ihrer Wanderung kannen sie ins Thurgau, wo sie sich häuslich niedergelassen haben und wo wir jest noch als Nachtommen in guten Ehren und Ansehen stehen. Auf der Reise sollen unsern Ahnen viele begehrliche Blicke begegnet sein, doch hatten sie und wir die Weiterreise nie zu bereuen.

Meine familiaren Angelegenheiten find wohl geordnet, ich felbft ftebe noch in bestem Alter und hoffe bas königliche Mandat, bas mir übergeben ift, noch ein paar Jahre in Gefundheit und Rraft ausführen gu tonnen. Die Sochachtung, Die mein Bolf feiner Konigin Bertha entgegenbringt, ift mir Beugnis genug, bag es gufrieben mit feiner Fürftin ift. Unfer Beblüt mar ziemlich rein geblieben, bis vor einigen Jahren, ba bie Urgrogmutter bie Che mit einem jungen, nicht zu unferm Abelsgeschlecht gehörenden Cheherrn einging. Unfere Familie foll sich gehörig gegen Diefe Berbindung gefträubt haben, allein die jungen Glieber achteten nicht auf die Mahnungen, fondern fanden nur zu bald Belegenheit, fich beimlich trauen zu laffen. Damals existierte in unserer Familie eine etwelche Scham, baf ber Urgroffpater nicht altabeligen Geblütes mar, fondern gu einem eingewanderten Stamme geborte. Allein rechtschaffener Lebenswandel haben seither bei unfern Stammesgenoffen unfer Ansehen wieder gewahrt, auch ift uns unfer alter Abelsbrief nicht genommen worben. Da ber eingewanderte Stamm viele Familien gahlt, find wir auch mit bemfelben in gablreiche verwandtichaftliche Berhaltniffe gefommen und find auch feither verschiedene andere eheliche Berbindungen zwischen ben beiden Stämmen eingegangen worben, Die jeboch nicht alle glücklich ausgefallen fein follen.

Da einer besorgten Mutter bas heil ihrer Kinder sehr am Herzen liegt und ich schon dugendmale an unsere Abstammung und unser zufünstiges Familienglück gedacht habe, so habe ich auch mit ganz großem Juteresse vernommen, daß für uns das eidgenössische Civilstandsgesetz eingeführt wird, nach welchem die Abstammung, die Geburt und die Hochzeit unsere jungen Prinzessinnen und der königlichen Prinzen eingetragen und für alle

Ewigleit registriert wird. Mit großer Rührung habe ich bas meinem gangen Sause eröffnet und alle Mitglieder gebeten, im Umgang mit den lieben Bienenfreunden ja recht höflich zu sein und sie ja nicht mit Unartigteiten zu beläftigen, und habe sie auch gebeten, ihnen alle ihre Mühe und ihren Fleiß und Aufopferung mit Gußigseiten heimzuzahlen, hoffend, daß dann auch unsere Familie neuerdings als abelig angesehen und anerkannt werbe.

Etwas, verehrte Freunde und Freundinnen unferes toniglichen Staats wefens, mochte ich Ihnen nicht vorenthalten und zugleich eine Bitte an Sie richten Es foll, wie man mir fagt, beabsichtigt werden, die Sohne ganger Familien, Die nicht abeligen Geblüts find, umgubringen, bamit Diefe nicht aus lauter Liebelei eine Che mit unfern abeligen Pringeffinnen eingehen konnen. Wenn man bavon rebet, geht mir als Mutter allemale ein Stich burche Berg. Lieber forgt bafur, bag in folden Familien nicht fo viele Gohne aufgezogen werden tonnen. Und bann, - gang verhindern werbet Ihr's boch nicht fonnen, ich bente nur baran, wie wir alle Tage, ba unfere foniglichen Tochter im Alter beranreifen, Befuche von Gobnen von Nachbarsfamilien, ja jogar von Berwandten und Befannten aus ber Kerne haben, ja wie sogar biese Unbekannte und Fremde einführen, oder durch unsere eigenen Sohne eingeführt werden. D, wie das wohlige und traute Abende find, mit den feden Burichen reden und ichergen gu fonnen, bas thut einem, wenn man auch nicht mehr fo jung ift, in ter Seele gut. Denten Gie aber an fo junge Roniginnen, Die, wenn die Mutter mit dem Schwarme abgezogen ift, nun mit ben Beiratsfandibaten, und bas find fie alle - alle, - nun fo gang affein find, ba wird manche Liebichaft ersonnen, ba find fie mit Ihrem Civilftandegesetz und mit Ihren Regiftern ichon viel gu fpat und nicht immer auf bem Laufenden, benn bie Lift diefer jungen weiblichen Befen ift eine gar große und unberechenbare.

Noch eine Besürchtung habe ich, nämlich, daß aus der Anwendung des Civilstandsgesetzes Kosten entstehen werden und daß man wahrscheinlich diese Kosten uns aufladen will, d. h., daß wir wieder mehr arbeiten sollten, um sie abzuverdienen Macht also die Kosten nicht so gar groß und stellt überhaupt die Ansordeungen au uns nicht gar so hoch, bebentt, daß wir so kleine, schwache Wesen sind, die in strenger Arbeit ihr Brot verdienen missen, während so viele Große auf der Welt viel weniger arbeiten als wir und uns kleine Dinger gar nicht beachten.

Liebe Gönner und Gönnerinnen meines Königshauses! Nachdenn Sie mich und meine fonigliche Familie nun naher kennen gelernt haben, hoffe ich mit Zuversicht, daß Sie meinen alten Abel neuerdings aner-

tennen und meinen fürstlichen Tochtern auch in Bufunft bie Regentschaft über gange Bolfericaften übertragen werben.

In biefer angenehmen Hoffnung verharrend, verbleibe ich Ihre Sie bochachtende

Ronigin Bertha.



## C. 3. S. Gravenhorft t.

(Mus ber bab. Bienenzeitung )

Tavenhorft ist nicht mehr. Um 21. August schloß er die Augen für immer, ein Held der deutschen Bienenzucht und ein Märtyrer zugleich.

Das Glück war dem heimgegangenen Meister anfangs hold auf seinem Lebenswege. Es führte ihm eine geistreiche, liebende Gattin zu, bescherte ihm reichbegabte Kinder und brachte ihm mit den Bienen Ruhm und Segen ins Hans.

Aber seinen Fersen folgte das Leid. Das schlug ihn mit Taubheit, vertrieb ihn von Haus und Hof und verschlang sein Gut. Und das Leid hatte den Gipfel der Bosheit erstiegen, indem es diesenigen zur Ursache der Qualen stempelte, die nach Weib und Kind dem Herzen des Opfers am nächsten waren, die Bienen.

Das kam so: Ein schweres Gehörleiben hatte Gravenhorst gezwungen, sein Lehramt niederlegen. Die Bienenzucht, die er schon als Anabe im Hause seines Ontels liedgewonnen, sollte jett Brot schaffen. Sie that es so reichlich, daß nach Jahren ein schwies Unwesen in Braunschweig ale Gravenhorst's freies Eigentum dastand.

Dort lebte er friedlich, bis ihm bas Schicfal 1884 ben Wanderstab aufzwang. Sein Nachbar behauptete, die Bienen würden ihm ben Kohl abfressen. Schifane solgte auf Schifane; die Borladungen ror Gericht nahmen fein Ende, und dann entschied noch bas Neichsgericht in letter Instanz gegen ben Gehetzten.

Auf bem großen Gute Storbeckshof in ber Mart wollte Gravenhorft ben Seinen und ben Bienen ein neues heim grunden. Unerfahren in bem Truge ber Belt, faufte er ben hof um bas Doppelte bes Wertes,



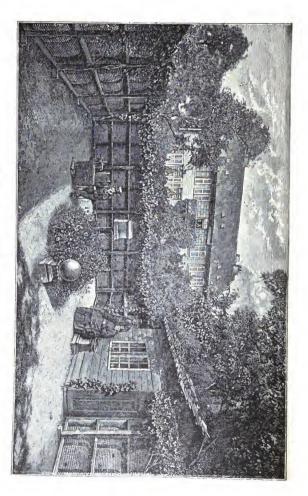

und nach zwei Jahren waren 60,000 Mart bahin, die Frucht der Arbeit eines Menschenalters.

"Mit 63 Jahren muß ich alter Mann von vornen beginnen, und oft will mich ber bange Zweifel übermanuen, ob meine Kraft noch reicht," so schrieb mir der arme Freund kurz nach dem harten Ereignis. Das Gottvertrauen und die Arbeit halfen ihm hinweg über die schwere Zeit der Prüfung. In dem nahen Städtchen Wilsnack tonnte er sich noch fast zwölf Jahre seiner Lieblingsbeschäftigung, der Schriftstellerei, widmen, abei dem Sohne in dessen aufblühender Bienenzucht helsend. Zwar gestalteten sich die letzten Jahre wieder besser, aber sein Leben blieb ein Kaumpf, die Gott ihn rief zur Rube.

In Gravenhorst ist ein Mann geschieden, von dem wir sagen können, er war einer der besten und ehrlichsten Menschen, einer der größten. Inter aller Zeiten. Frei von jeglicher Selbstsucht, machte es ihm die größte Freude, wenn er der Zunkerei mit seinen schöpferischen Ideen und neuen Entdeckungen auf praktischem Gebiete dienen kounte. Sein Rusals Praktifer trug ihm den Namen "Großmeister der Praxis" ein. Von aller Welt kamen Besuche auf die oft 300 Bölter zählende Bienenlagd. Mit dem weitverbreiteten Bogenstülker gab Gravenhorst den Seidmikern eine Wohnung, die es ihnen ermöglicht, die Vorteile des Mobilbaues mit denen ibrer alten, eigenartigen Betriebsweise zu verbinden.

Eben so groß sind seine litterarischen Verdienste. Im Jahre 1873 gab Gravenhorst das Lehrbuch "der praktische Jmker" heraus, dessen sünste Auslage gegenwärtig vorliegt als ein Meisterwert ersten Ranges. Ferner ließ er das "Interalbum" und die Übersetzung des Cowan'schen Werkes "Die Honigbiene, ihre Naturgeschichte, Anatomie und Physiologie" erscheinen. Seine im 15. Jahrgang erscheinende Fachschrift, "Deutsche illustrierte Vienenzeitung" wird unter den besten Interbättern der Welt genannt und ist insofern ein Wert von bahnbrechender Bedeutung, als es durch seine fünstlerisch hergestellten Illustrationen der übrigen deutschen Interpresse den Weg zeigte, wie durch gute Abbisdungen der Text vieler Aufsätze verständlicher gemacht werden kann. In zahltosen Aussichen, vorwiegend die Prazis behandelnd, hat Gravenhorst die reichen Erchtrungen seines Interledens zum Besten gegeben. Fast alle deutschen Fachschriften, sowie englische und amerikanische ersteuten sich seiner hochgeschätzen Mitarbeit.

Geboren am 26. September 1823 zu Bahum, Kreis Wolfenbüttel in Braunschweig, hat Christof Johann Heinrich Grave'uhorst ein Alter von nicht ganz 75 Jahren erreicht. Lernen wir von ihm als Christen, wie wir als Imfer von ihm gelerut haben. Mit eisernen Ketten umtlammerte ibn ein schweres Geschid, aber in Demut beugte er sein Saupt vor bem, ber tann geben und nehmen.

Sein Streben weiht' er ber Bienenzucht, Beitlebens Tag für Tag.
Das Schieffal raubt ihn ber Arbeit Frucht, Berfeste ihm Schlag auf Schlag.
Unverzagt auf dem Posten der Pflicht Lebrt' er, bis ihm erloschen das Licht.

R.



### Sur Mohnungsfrage.

He guten Dinge find drei, heißt das Sprichwort. Drei Fehljahre find hinter uns und sollen wir Juter also diese auch zu den guten Dingen zählen; aber wie ausangen?

Aus ben magern Jahren 1896 und 1897 hat der Bereinspräsident allen voran herausgesunden, daß unter den Bienen es sehr verschiedenzgeartete Völker gibt, solche die haushälterisch für die Zukunft sorgen und mit unermüdlichem Sammeleiser auch unter ungünstigen Berhältnissen sich föstliche Schäte zu sammelen wissen; solche die mehr nach den Bibelworten: Seid fruchtbar und mehret euch leben und wieder solche, die worten: Seid fruchtbar und mehret euch leben und wieder solche, die werten Beapolitaner Sprichwort: "Dolce far niente", Süß ist das Richtsthun, huldigen. Dieser Einsicht ist das Buch: "Die Rassenzucht" entsprungen, die einmal richtig durchgesührt, unsere zwei Fehlzahre zu denen mit Kapitaläufnung registrieren lassen.

Wo ift bas Gute aber für 1898?

Wir stolzen Menschenkinder glaubten nun ben Stein der Weisen gefunden zu haben, um jedes Jahr bei vollen Honigtöpfen uns gutlich thun zu können. Der Sommer hinter uns sagt aber nur zu deutlich: Wo der herr nicht Regen und Sonnenschein spendet zur rechten Zeit, da ist all unser Thun nud Trachten eitel und nichts.

Alle drei Jahre lehren: Wie zu Pharaos Zeiten gibt es auch jett noch reiche und magere Jahre; barum sammelt gleich bem weisen Joseph in ben fruchtbaren Jahren euch Schätze für die magern und im Über-fluß schwelgend verschleubert sie nicht auf diese ober jene Art.

Aber auch zur Wohnungsfrage haben biefe houigarmen Jahre ein wichtiges Wort gesprochen.

Seit einer Reihe von Jahren haben verschiedene Männer gesucht, bem Landwirt, der nicht viel Zeit auf die Pflege der Bienen verwenden kann, eine praktische Wohnung zu erstellen. Gewaltig große, dickwandige Strohförbe in Cylinder- und Glockenform sind erstanden und mit Honigstästichen mit beweglichem Ban gekrönt. Gleich beim ersten Anblick mußte einem unwillkürlich die Frage auftauchen: Wenn der Bauer den beweglichen Bau im Honigraum handhaben soll und kann, warum soll er dies nicht auch im Brutraum können?

Wie ftand nun ber Stabilbauimfer bies Jahr ba? Wo ber Frühling noch befriedigende Tracht brachte, ba gab es im Juni bis Juli Schwarme in Masse, 100 % und noch mehr. Einlogiert in Rorbe bauten Diefelben bei einiger Pflege ihre Wohnung zur Salfte bis Dreiviertteilen ober noch weniger und Mutterftode und Schwarme verhungerten thatfachlich im Juli bei vollen Brutwaben, mas follte nun ber Befiter anfangen, fie alle weiter füttern, ba bie Natur auch nicht bie geringfte Ernte lieferte? Das ware wohl tener getommen und besonders ba, wo die Biencutaffe ichon erichopft war. Da hieß es, Auswahl treffen und vereinigen. Revision ergab hier ungenugenden Bau, bort zweifelhafte Ronigin und bei ausgejagten Bölkern war schließlich oft die zu entfernende Mutter nicht zu finden. Und welche Dube gab noch bas Berausschneiben und Ginfeten der Brutmaben in Sonigrabmehen und wie manche mertvolle Babe ging babei in Stude. Wie oft bat man nicht bas zweifelhafte Bergnugen, einem Nachbarn, Freunde ober Befannten bei biefer furchtbar geitraubenben Arbeit behilflich zu fein, um ichlieflich noch einen Diferfolg erleben gu müffen.

Angesichts bieser Thatsachen muß man sagen, daß die Förderer der Korbbienenzucht auf halbem Wege stecken geblieben, indem der Bauer noch eine absolut unpraktische Wohnung hat und nur der bewegliche Bau auch im Brutraum den Betrieb rationest gestalten läßt.

Neben Bürti-Zeferfasten und Blätterbienenstock benute ich seit zehn Jahren, ecige und runde, die und bünnwandige, aus Holz und Stroh geserrigte Wohnungen nach Korbspftem für meine Wanderbienenzucht und bin nun zu der Überzengung gekommen:

- Die runde Wohnung hat gegenüber ber edigen auf die Entwicklung und das gute Gebeihen der Bölfer feinen bemerfenswerten Borzug.
- 2) Ebenso unwesentlich ist es, ob bie Bohnung aus Holz ober Strob fei.
- Die bünnwandigen Ginzelbeuten genügen für ben Sommer vollftändig, erleichtern ungemein die Wanderbienenzucht und tönnen

durch möglichst nahes Zusammenstellen und Aussüllen der Zwischenräume mit Woos oder Heu 2c., auch für die fühle und kalte Jahreszeit auf die billigste Art zur ausgezeichneten Wohnung werden.

4) Rur die ectige Wohnung mit einer Wabengröße gestattet den beweglichen Bau, welcher einzig den rationellen Betrieb ermöglicht. Meine Wohnungen sind nichts anderes als quadratische Chlinder, von denen zwei Honigräume genau einen Brutraum bilden, dessen innere Dimensionen nachsolgende Maße ausweisen: 30 cm Länge, 30 cm Beite und 40 cm Höhe. Die Wabenträger erhalten Schenkelchen, die 7 mm weniger als die halbe Wabenhöhe messen. Acht Wabenträger mit em breiten Kunstwabenstreisen süllen die Bohnung, die der Schwarm erhält.

Bei guter Tracht baut ein braves Bolf hier einen prachtvollen Ban ohne Mithilse bes Imfers. In magern Jahren
baut ein minderwertiges Bolf immerhin 2—4 tadellose Baben, so daß bei einer Bereinigung von zwei Bölfern man
stets einen prächtigen Bau zusammenstellen kann. Auf die leichteste und billigste Art kommt so auch der Korbinster zu Honigwaben, denn jede Brutwabe liefert zwei solcher, von denen die
eine nur noch des untern Rähmchens entbehrt, der abgeschnittene
Teil vollständig ein leeres Honigrähmchen ausfüllt und ohne weitere Befestigung drin hält und angebaut wird.

Warum foll ber Bauer aber nicht gerabe jum Kastenbetrieb mit Thur und Fenster übergehen und warum soll dann noch jener vor bieser ber Borzug erteilt werden?

- In ber edigen Cylinberwohnung erhält ber Schwarm von Unfang feine Aufgabe gestellt und wird fie in normalen Zeiten auch erfüllen, wenn fein Besiter sich um ihn gar nicht fümmert.
- 2) Unnötige Störungen und somit hemmungen in ber Arbeitsleiftung tommen bier viel seltener vor als beim Kaftenbetrieb.
- 3) Ift bier jegliche Operation ebenso leicht als bort, da die Baben nur weuig an die Bohnung angebaut und leicht gelöst werden fonnen.

Belches ber richtige Kubifinhalt einer Bienenwohnung ift, das richtet sich nach den Trachtverhältniffen jeder Gegend und der Leiftungsfähigkeit der erzogenen Bölfer. Für toggenburgische Verhältniffe sind 27—36 Liter vollständig genug, denn die Bölfer, die scheinbar zu wenig Plat haben, liefern stets die höchsten Erträge.

Trop Burfi-Jetertaften, Blatter- und Cylinderftod, habe ich boch nur eine Babengröße, so baß jeglichem Austausch tein hindernis entgegenftebt, wie bas niöglich wurde, tann ein jeder felbst ausrechnen.

Aus voller Überzeugung sage ich bem Bauern, laß dir ectige Strohtörbe aufertigen; will ober tann der Korbslechter solche nicht erstellen, greif selbst zu Säge und Hammer und konstruiere dir aus 3 cm dicken Brettern eine solch einsache, billige, aber praktische Bohnung, manch mußige Stunde des kommenden Binters wirst du so nützlich aussiullen können.

3. R. Conberegger.



- Berteufelt wenig Luft. Die einen fagen, Deetbretten und Fenfter weg und nur Kiffen ber, andere wollen einen fünftlichen Luftzug berftellen und wieder andere beim Flugloch wenigstens fehr viel Luft geben. Lettere dürften bas richtigste treffen, wenn sie Maß zu halten wiffen.

Warum sind die Bienen bemüht, jede Ritze, die nicht groß genug ist, einer Biene freien Durchgang zu gewähren, zu jeder Zeit und in jeder Art von Wohnung aufs sorgfältigste zu verstopfen? Warum werden Draht-gitter, welche statt Fenster eingesetzt werden, so gerne versittet? Warum sinden wir Dedbrettchen, wenn zufällig zwei nicht gut angesigt sind, mit zwei dis drei Willimeter dickem Kitt luftdicht gemacht? Warum ähnliche Erscheinungen oben und seitlich bei den Fenstern? Warum? Man sagt der Bachsmotten wegen; es mag sein, aber den Hauptgrund haben wir sicher immer in dem Bestreben zu suchen, die Wärme oben im Stock zu erhalten, und wenn überschuß vorhauden, solche zum Flugkanal herauszuspedieren. Luft, viel Luft heißt es, bedarf die Biene, um gut zu schlassen, verteuselt wenig Luft, sagt Berlepsich. Wer hat recht?

Der "Schweizerische Bienenvater" lehrt nus, wie viel Luft wir jedem Bolf über Binter geben sollen. Belch fleines Maß ist das, und boch bewährt es sich immer als genügend! Gerne hätten wir dem Ruse "weg mit den Deckbrettchen über Binter" Folge geleistet. Aber wir brachten es nicht über und; warum? weil wir aus Erfahrung vom Nutzen der Deckbrettchen überzeugt sind. Ich habe eine Probe gemacht, welche sehr 3m Gunsten bes oben angesührten, vielbeseinbeten Berlepschen Sages aussiel. Vor Jahren vergrub ich drei Völker in einer Kiste während drei Monaten total in den Schnee. Mit der Schneeschmelze traten auch die

Bienen wieder ins Leben, munter und froh wie die andern. Seit Jahren pacte ich im Herbste meine Bölfer mit nöglichster Sorgfalt ein, befolge babei die Anweisung des schweizerischen Bienenvaters, jedoch mit dem Unterschiede, daß ich noch etwas mehr für Wärme sorge. Jedoch mit dem Unterschiede, daß ich noch etwas mehr für Wärme sorge. Jedoch Wolfe bekommt auf die Deckbretter und an die Fenster eine dreis oder nichtssache Lage Papier, worauf die Kissen aufgelegt und angeschoden werden. Beginnt dann des Winters kalte Herrschaft, so hänge ich außerdem noch Tücher über die aufgetippten Flugdretter und stelle Bretter vor die Flugsieite des Bienenhauses, um zugleich damit den schödlichen Sinssus diesen mit gutem Ersolg auf solche Weise einwintere, so habe ich durchaus keinen Grund zur Annahme, die Bienen leiden an Lustmangel. Ich bleibe also vorläusig beim alten und bewährten und wenn ich Versuche mache, so sind sie bescheiden und ohne großes Risso.

- "Armes Bolt, bu bift bes Todes!" Es war am 8. Dezember lettverfloffenen Jahres, ba biefen Ausruf ich gethan. Den 28. November noch freuten die lieben Immchen, Diefe Rinder ber Conne, fich beren marmenben Strablen und ichwelgten nach Bergensluft in ihrem Glange. Die folgende Racht bereitete jaben Banbel biefer Berrlichkeit und bullte Flur und Gelb in ber Unschuld Rleib. Et. Rifolaus ging vorüber. Mir hatte er nichts Apartiges beschert. Zwei Tage nach feinem Feste wunderte mich, forgfamen Imter, mas meinen lieben Bienen er gebracht, ob er ihnen Mäuse zugeschickt, Eiszäpfchen in die Flugluden gehängt, ober ihre Toten bort aufgeschichtet. Die Nagetierchen icheint Diet getreulich vertilat zu haben; gur Sabrifation von Gisferachen mar bie Reit benn boch ju turg, die Ralte ju gering. Aber Tote gabs bei einem Bolfe eine unverhoffte Babl. Die Fluglude mar bamit beinahe zugeftopft. Gin armes Bienchen, bas über bie Leichen feiner Schweftern fich berausgearbeitet, lag noch im Tobestampfe ba. "Raput feid ihr mohl alle! Sat ber Sunger euer Lebenslicht erloschen laffen? - Unmöglich, faget ihr boch am 25. September bei 100,000 vollen Sonigtopfchen und erhieltet jum Uberflug noch 21/2 Liter befter Buderlofung, bergeftellt aus weißem Randis. - Berdurftet? mahrend nur 10tagigem Sausarreft! Ich tanns nicht glauben. - Seid im Rampfe gegen Spigmäufe ihr gefallen? Auch nicht! Eure Fluglude ift ja nur 6 mm boch offen. Rum Rudud! mas hat euch in Not und Tod getrieben? Licht, mehr Licht!" Ich memorierte ber lebenben Bolfer megen: "Oftober - Rube, November - gute Rube, Dezember, Januar - febr gute Rube." Allein, es mußte fein. -- Bang hubscheli und leife, in bedachtiger Imterweise, trat hinein ich ins Bienenhaus und hob ba beraus bas Totenhaus. In meiner warmen bellen Ruche ift mir ichon manche Operation gegludt ober niffalückt. 3ch rief meiner Epa. "Bas gibts?" tonte es gurud. "Bonig gibte, bann bift bu babei; nein, Bunber wirfen will ich, Tote jum Leben ermeden." - "Mein Mann, ein Bunbermannn, ber nicht allein frante Bienen beilen, fondern Tote erweden tann!" Das jog und Evden half getreulich, mas ich munichte. 3ch öffnete bes Raftens Thure und Thor und zog Babe um Babe bervor. Da auf einmal, welch Ge-Fehlte auch gar manch teures Saupt, fo mar boch ber lebenben luftigen, ja ftechluftigen, eine recht große hoffnungevolle Rabl. Und Nabrung? - feche Rahmen (Burti-Reter) beibieitig und bie fiebente auf ber Innenfeite gu gut 3/4 binunter gespict voll verbedelter Roft. Sest ur= teilte ich fo: "Die haben zu taltes Binterlager, muffen auf zu vollen Waben und baber ju tief figen." 3ch erfette bie 2,, 3. und 4. Rahme burch folche aus meiner Borratstammer, welche nur gu 1/a, hochstens gur Balfte mit verbedeltem Bonig gefüllt waren. Gelbftverftanblich habe ich biefelben vorber, fo viel thunlich, erwarmt, ferner bie Bienen gut mit lauem Budermaffer befpritt, um fo auch allfälliger Durftnot einigermaßen ju begegnen, und bann erwarmte Riffen aus Solzwolle auf die Dedbrettchen und hinter bas Abichluffenfter gebracht. Bei Anbruch ber Racht feste ich bie gebotterten Batienten fachte wieber auf ihren Stand. Die Unruhe wich und feitbem ift alles normal.

Herr Gölbi, Redaktor unserer lieben "Blauen", brachte mich durch seinen vortresstichen Artikel auf Seite 12 in Nr. 1 dieses Jahrganges, auf eine andere Bermutung und eine Probe bestätigte dieselben. "Meine Sorgentinder haben das Temperament seines Wagvolkes B. Am St. Ni-folausvorabend läuteten nach alter Lätersitte die Schulbuben dem "Santigläis". Sie zogen wiederholt auf ca. 10 Meter Entsernung auch bei meinem Bienenstande vorüber. Bielleicht, ja sehr wahrscheinlich, wollten sich die Bienen erkundigen, was das ungewohnte Tricheln (Läuten) zu bedeuten habe. Möglicherweise wollten sie die ärgsten Tumultuanten — vorab die St. Nitolaus-Voppelesel stupfen. Wäre letzteres gewiß, würde ich am nächsten St. Nitolaus-Vorabend ein minderwertiges Volk unter die Vuben senden, um ihnen den tobenden Vorübergang bei meinem Vienenstande zu verleiden.

Genau einen Monat nach der genannten, durchgreisenben, unzeitigen, aber höchst nötigen Störung, konnten die Sorgenkinder ein Sonnenvollbad nehmen. Bei 7° C strömten sie in Scharen hinaus, der Erde weißes Kleid bunt zu färben. Kein anderes Bolk thats ihnen gleich. Bei bebeutend längerem Hausarrest wäre die Ruhr und daheriger Untergang ihr Loos gewesen.

## Bienenkalender 1898.

#### Dezember.

Jebe Beobachtung punftlich notieren, Deißt mit Erfolg die Praxis studieren; Theorie außerdem sorgfältig pflegen, Schafft viel Bergnügen, bringt reichen Segen!

Ja, dur Neige geht es wieder, das Jahr mit seinem Wechsel von Frühlingsgrün und Sommerschwüle, von herbstessegen und Winterstille. Winterruß ist auch eingekehrt bei unsern Bienen und wohl ihnen, wenn tein untiebsamer Unruhestifter sie stört, dann bleiben Volksahl und Boltstraft und der köstliche Saft in den Lorratsräumen bei normalem Stand. Indessen, wenn die Fügung deinen Bienen in unvorhergesehener Art mitspielt, dann sei nicht untröstlich. Der Wintersturm hat schon manch Bienenhäuslein "über den Haufen geworsen" und siehe, zum Verwundern gut ist die Sache abgelausen.

Die plögliche Erfchütterung hat die Insassen Sturg und Wieberinstandstellen in helle Aufregung gebracht, die dadurch erzeugte hohe Innentemperatur ersaubte die Neuplagierung von Bolf und Borräten und ein unverhoffter und gründlich ausgenützter Flugtag machte alles wieber gut.

Es hatte also boch seinen Sinn, wenn die Alten in außergewöhnlich strengen und langandauernden Wintern ihre Bienen im Februar auf den Karren luden und mit ihnen 10 Minuten spazieren fuhren. Auch hier hatte die durchgreisende Störung Aufregung, Wärmentwicklung zur Folge und damit war die Möglichfeit gegeben, Vorräte aus entsernten Partien des Wabenbaus dem zentralen Wintersitz zuzusühren. Grad zum Nachahmen wollen wir das winterliche "Spazierensühren der Bienen" nicht empsehlen, denn die richtige und reichliche Verproviantierung enthebt uns dieser Manipulation, aber wir werden lebhaft erinnert ans beherzigensewerte Wort:

Am guten Alten In Trenen halten! Am beffern Renen Sich herzlich freuen!

Gewiß fönnen öfter wieberkehrende kleine Störungen dem Bien weit verhängnisvoller werden und dies besonders sowieso sehr empfindsamen Bölkern, deren es ja auch gibt. Die auffallende Menge der Toten auf dem Ölkarton besteht oft zum größten Teil aus lebenskräftigen jungen Bienen, burch Ericutterungen weggeschrecht vom bergenden Anäuel, famen fie in fuble und falte Luftregionen, wo Erstarrung ibr Loos mar. bie Erftarrung noch nicht gu lange gedauert, fo fann bie Barme bes Imterftubchens fie bem Leben wieder guführen. Das Beigeben in eine Rolonie ist freilich eine schwierige Sache und geht am besten durch überfetung auf eine Futterlude, unter ber bireft ein Bolt feinen Binterfit hat. - Bemertft bu aber ein Bolf im Binter in beller Aufregung, bas total ungeftort gehalten mar, fo liegt die Urfache in Luftnot ober in Baffermangel ober in Beifellofigfeit. Man vergeffe barum nicht, bon Reit zu Reit die Flugluden zu fontrolieren und angehäufte Tote ober festgefrorenen Schnee ober Gis fachte gu entfernen. Sollte Baffermangel ber Urfacher fein, was aber heuer taum irgendwo ber Fall fein burfte, bann beift's eben die Ausnahme von ber Regel in Anwendung bringen, einen Ballon mit 1 Liter lauem Futtermaffer auffeten und ihn recht marmbaltia überpaden. Aber nur wenn ein wirflicher Rotftand bes Biens uns zwingt, er ift ertenntlich burch Unruhe, Bafferleden am Flugloch, herumliegen vieler Ruckertorner auf bem Rarton, nur bann werben wir zu biefer Bornahme ichreiten.

Ein im Binter weisellos gewordenes Bolk wird durch Erstarrung und Ruhr zu Grunde gehen, wenn nicht eine Bereinigung, am besten durch Öffnen des Durchganges in der Scheidewand, ermöglicht werden kann. Ein Flugtag macht am sichersten jede Vereinigungsart möglich. Ja, daß man einen solchen, von den Bienen und besonders von solchen mit Ruhranzeichen — ansgedunsene Tote, Kotssela auf dem Karton — doch ja nicht verpassen lasse. Koltets auch ein paar Dupend altersschwache Bienen im Schnee, so sind dafür die Bölker alle hiedurch für eine allestig abermals eintretende Winterfrist am besten vorbereitet. Sigt aber ein Bursche trog allgemeinem Flug in tiefer Ruh, so gönnen wir sie ihm, denn die keine Zahl seiner eingetrümmten Toten sagt uns, daß er gesund ift und keines Fluges bedarf; es ist ja längst erwiesen, daß ein startes Bolk bei gesunden Vorräten nach 4 Monaten ohne jeglichen Flug kerngesund bei der Heerschau im März sich einstellen kann.

Wie die schädigenden Niederschläge im Kasten durch Bentilation ohne Bug zu verhindern sind, haben wir bereits früher erwähnt. Unlängst lasen wir von einem durchschlagenden Mittel im Notfall: In dunnem Sactlein werden einige Stude ungelöschten Kalt in den Kasten gelegt und durch neue Einlage erganzt, so oft diese zu Mehl zerfallen sind.

Und für bich, lieber Imferfreund, der bu behaglich im warmen Stübchen sigeft, gibts noch gar manches zu besorgen, bas zum Betrieb einer nugbringenden Bienenwirtschaft gehört. Bor allem wird das all-

fällige Bestellen und Erstellen von Körben und Kasten dich beanspruchen. Dann sind die letzten Eintragungen unter dem Titel "Kassamesen" im Kalender zu besorgen und manche andere noch nachzuholen. Beim Durchzehn der vielen Notizen und Beodachtungen kommt dir wohl auch der tressiche Gedanke, diese und jene Ersahrungen zu einem Artisel für die "Blaue" zusammenzufassen, also nur hurtig die Feber zur Hand! Je größer die Jahl der Mitarbeiter, um so interessanter muß sie werden. Hie und da lässelt du dir wohl auch ein Buch aus unserer reichhaltigen Bibliothek kommen, ihre vielen Bände dieten Belehrung und Unterhaltung in Fülle, man sernt ja nie aus, denn wahr ist's und bleibt's:

Wer foll Meister fein? Wer was ersann! Wer foll Gefelle fein? Wer was fanu! Ber foll Lehrjunge fein? Rebermann!

R. Gölbi.



#### Fragen und Antworten.

- 54. Frage. Bas für finanzielle Berpflichtungen und was für Rechte auf die Bibliothet hat ein Mitglied des Bereins schweizerischer Bienenfreunde? R. M.
  - Antwort: Der Eintritt von 1 Fr. ift die einzige finanzielle Berpflichtung. Die Benügung ber Bibliothet ist für Mitglieder unentgeltlich und portofrei. Bibliothetar ist fr. Theiler, Rosenberg, Zug. K.
- Antwort ju Frage 1. Fernhalten ber Bachsmotten. Es hat fich gerade biefen Sommer gezeigt, bag bebrütete Baben eben boch am zuverläffigsten von Bachsmotten gesichert find, wenn sie in einem bicht ichtiegenden Kasten von Zeit zu Beit mit Schwefelschnitten eingebrannt werden. Es empfiehlt sich, ben Kasten in einem trodenen und fühlen Raume des hauses aufzustellen. Bor Gebrauch ber Baben im Frühjahr stellt man einigemal über Racht die Thur bes Babenschrantes auf und ber Schwefelgeruch verzieht sich vollends. Web.
  - 2. Antwort. Seit 8 3ahren icon verwende ich ausschließlich Raphthalin, um die Machmotten von ben Baben serngubalten. und zwar mit ausgezeichnetem Erfolge. Unter mehreren hundert Baben sind mir in dieser Beit saum ein halbes Dugend von Motten angefressen worden, dann nämlich, wenn ich sie nicht sofort in den Babenschant versorgt hatte. Das Naphthalin wird einsach in offinem Gefäß in den Babenschant gestellt. Die Bienen werden durch den Geruch weder belästigt noch beschädigt; übrigens verliert sich ber Geruch, wenn man die Baben vor bem Ginhäugen ein paar Minuten an die Sonne legt.

J. R. T. in T.

- Antwort zu Frage 5. Wert einer jungen Brutwabe von Schweizerspftem. Die nötige Kunstwabenfläche kommt auf ca. 50 Hp., die Rahme 10 Hp.; eine tabellose Wabe mit Reinbau durfte also mit 80 Hp. nicht zu hoch bewertet fein.
- Antwort zu Frage 6. Beweiseln eines Normalvoltes mit anbefruchteter Königin. Wir falten bas Beweiseln eines Stand fio des mit einer unde fruchteten Königin durchaus nicht für empfehlenswert. It die Königin nicht soeden entschüftet und bas Boll nicht in der richtigen Stimmung, so wird sie zumeist abgestochen, worüber und erstellte Aachichassungszellen Gewisse i verschaffen, Geset den Fall aber, sie werde angenommen, so legt sie in den meisten Fällen erst nach 8-14 Tagen Gier, es entsteht also ein Brutunterbruch und solange Tracht in Sicht, ist ein socher von nachteiliger Wirtung auf den Zeis bes Boltes. Besser also, man lasse die jungen Königinnen im sveziellen Weisels zuchtassen fruchtbar werden, dann werden sie sieder angenommen.
- Antwort ju Frage 12. Trahtgestecht in den Fenfterahmen bei Blättertaften, 3ch habe neir vor Jahren einige m' Drahtgestecht von Bogel, Siebwarenhandlung in St. Gallen, fommen lassen. Das Gestecht hatte ca, 4 mm Sprengung und wurde schwarz sadiert. Es hat vor dem Glas den Borteil größter Solibität, ist beim Bandeen ungemein bequem und vereinfacht die Konstruktion der Jensterrahme. Trohalledem ersette ich es nach kurger Zeit in allen Blättertasten durch Glas. Warum? Bei Drahtstebsenftern ist das Berhindern der bösen Zuglist fozusagen eine Unmöglichteit. Im strengen Winter zieht es auch durch das Kiffen, nämtich durch ein braves, dickeibiges Kiffen sindurch. Im Blättertasten rutt eben die Stellung der Badeen und das Fechen einer Kaftenthüre gar leicht dem verderblichen Ing. Wäre er nicht zu verhüten, so miste der Kassen und das kernen bein der Raften ber Kassen und werderblichen Index of mit dem Drahtgestecht, bis die Bölter zum Bandeen hergerichtet werden sollen. Schiebt man die Kiffen direkt and Drahtgestecht, so wird die Verländig verhargt. Ehr. Bosieh, Bruggen.
- Antwort zu Frage 14. Füllftoff zwischen Kaften und Bienenhauswand. Da biefer ausgestopfte Raum immer gern zum Schlupfwinkel für Mäufe, Ameisen ze. wied, würden wir die Fluglochwand ber Kasten dies bie Bienenhauswand an fichen. It aber vorn ein Sandraum zum Anfassen die Bienenhauswand ans fichen. It aber vorn ein Sandraum zum Anfassen ein Gerfäte z. B. unbedingt nötig, dann ist freilich ein Ansfüllen des Hohlraumes mit Holzwelle, Werg, Stroch, Streue, Woos ze. am Plach, weil sonft in dem Pohlraum gar seicht z. bieres Velenengerätischen, Berkediss machen und bei nicht eier gutem Ansichluß der Kasten etwa Vienen eindringen. Es hat der ausgefüllte Hohlraum den weitern Vorlieregehende Temperaturschwantungen nach oben nicht so schne, sie spiere liefen lich fand ist besonders dei Klugfront nach Süden von Wert.
- Antwort ju Frage 15. Allgufprobe Aunstwaben aus ber Riefschepresse. Die Runftwaben aus ber Rietschepresse find jumeist etwas sprober als die aus den Balgenpresse und die besonder bei niederen Temperaturen. Sie muffen barum vor Gebrauch in geheizte Raume gestellt werben, um nicht zu viel "Bruch" zu erhalten. Auffallende Brüchgleit kann auch vom Überhipen bes Wachse berrühren, man muß darum das Nachs immer auf Wasser sliftig machen und zur rechten Zeit "Feuer einstellen". Reb.
- Antwort ju Frage 16. Ginichranten ber Schwarmerei. Grundliche Abbitfe in furger Beit bringt nur bas Ginichen von Roniginnen, die von einer weniger

ichwarmlustigen Raffe eines anbern Stammes tommen, indem man in größerer Zahl solde antauft, ober aus bezogenen Giern selber solche nachzieht. Nan macht übrigens auf allen Stänben, auf benen tonsequent nur von "Hünglern" möglicht viele Königinnen nachgezogen und beigesett werden, die Beobachtung, daß die Schwärmerei von Jahr zu Jahr abnimmt, daß man sogar im Zeitraum von 10 Jahren wieder eber etwas schwarmlustigeres Blut importiert. Bis anno 87 hatten wir regelmäßig 100% Vermehrung, heute höchstens mehr 10-5%.

Antwort gu Frage 22. Lötlampe "Blib". Die hat fie fich bemahrt? Es find febr wenige Berichte eingegangen, St. Gallen fignalifiert beften Erfolg mit berselben!



#### Das Broblem ber Bienenzelle.

(Fortfegung)

Diese Ermittlungen ber gwedbestimmenben Naturbetrachtung laffen aber alle bas naturwiffenschaftliche Broblem ungelöft. Barum und wie entsteben biese Jormen so und nicht andere?

Der Haturforicher Buffon (geb. 1707) magte ben erften Berind einer mecha: nifden Erflarung. Er fagte: Taufenbe bon gleich großen und mit gleichen Rraften begabte Bejen bringen mit Rotmen: bigfeit ein regelmäßiges Bert auftanbe, wenn fie in einem befdrantten Raum fich answeichen muffen. Diefes ift bei ben bauenben Bienen ber Gall. Gie ftellen babei Bellen ber von berfelben Soim, mie man fie erbalt, wenn man in eine mit Baffer gefüllte Glaiche möglichft viele, gleich große Erbfen bineinwirft, die Glafche bann verichließt und in tochenbes Baffer fteilt. Indem jebe Erbfe beim Aufquellen einen möglichit großen Raum einzunehmen fucht, werben fie alle burch gegenseitigen Drud, alfo eine rein mechanische Urfache, fech sectio.

Ebenso werben nach Buffon bie Bienengellen burch ben gegenseitigen Drud fecheedig. Er hatte erfannt, bag bie Regel-

maßigfeit ber Form ale eine Wirtung von rein medanifder Urfache angefeben mer: ben muffe. Die Urfache im einzelnen aufgufinden, blieb ibm bei ber Unvollstänbigfeit ber Beobachtungen verfagt. Much ift feine Darftellung unforrett, Bunachft ift bie Form ber Bienengelle feineswegs bie einer eintaden fechsicitigen Gaule, fonbern, wie oben bemertt, ftellt fie eine Caule bar mit bem ans 3 Abomben gebilbeten, ppramis balen Boben. Die Gefamtform ber Erbs fen im Innern ber Glaiche ift bie bes in ber Rriftallographie befannten Rhomben: bobefaebers; nur bie an ben fenfrechten Banben ber Glaiche liegenben Erbfen baben wirflich die Form ber Bienenzellen. Much Darwin gelang es nicht, bas Broblem ju lofen. Er gelangte gu ber Unficht, daß fich ber Inftintt mit ber Beit vervolltommnet habe und bag bie Bienen von bem Bau von einzeln ftebenben tuge: ligen Bellen ju ben einichichtigen und von biefen ju ben zweischichtigen Baben über: gegangen feien, eine burch nichts bemie: fene Bermutung.

Erft im letten Jahrzehnt ift es Dub: lenhoff gelungen, bas Problem burch

folgende icarffinnige, aber einfache Erflarung gu lofen : Die erfte Unlage ber Babe ift eine Dachsleifte, welche von ben Bienen an ber Dede burch Aneinanber: bon Bachaffunpden bergeftellt wirb. Benn biefe noch bide und raube Bacheleifte eben begonnen ift, fo brangen, fobald eine ber Bachs liefernben Bienen ibren Blat verläft, fofort von beiben Seiten andere Bienen mit ibren Riefern gegen bie Leifte und bruden und beifen in biefelbe rundliche Bertiefungen. Das losgebiffene Material wird mit nen bingu: fommenbent, teils auf bie Bwijchenraume awiichen ben Bertiefungen aufgetragen, teile gur Bergrößerung ber Leifte benutt. Durch die Beibunnung und bie von beiben Geiten erfolgenbe Ermarmung bis an 37º C wird bie Wacheleifte allmäblich immer meider. Schlieflich, wenn ihre Dide unr noch etwa 0,1 mm beträgt, erreicht bie Beweglichfeit bes Daterials ben boch. ften Grab und bie Bienen balten mit ber Berbunnung ber Band inne, weil lettere ber Thatigfeit ber Riefer nachgibt. Dann erfolat burch bie bloke Rontraftilitat (Gabigfeit ber Bufammengiebung) bes Materials bie Unordnung bes Wachfes ju bantden gleicher Starte, Die vollfom: mene Ebnung ber Banbe, fomit bie Bil: bung ber Rlachenwinfel von 120°. Richt ber Drud ber einanber entgegen arbeitenden Bienen, fonbern bie Rontraftilität bes Materials ift bas eigentlich Formbestimmenbe. Mllo nicht burch ben Drud ber fich gegen: feitig aneinander preffenden Brenen ent: ftebt bie form, wie bei ben quellenden Erbien in Buffone Beriud. Rachbem in biefer Weife bie fogenannten maralbifden Ppramiden mit ben baran gefügten furgen

Brismenseiten fertig gestellt find, werben bie lettern in genau berselben Weise verstängert. Dat bie Belle bie Lange ber Arbeitsbiene erreicht, so wird sie, nachbem sie mit Brut besetht ift, mit einem Deckel versehen. Dies bewertstelligen die Arbeitsbienen burch Jusammenbringen ber weichen, bunnen Belltanber.

Beibiefer Entftebungber Bienen: gelle ift bemgemäß nicht bie Runft. fertigfeit bes Tieres, fonbern ber ftatifde, unter ben Gefeten bes Gleichgewichtes wirtenbe Drud bas Formgebenbe. Bon einer fünft: lichen Bearbeitung bes Bichfes ift feine Rebe. Die Unramibe, welche ben Boben bildet (maralbijche Byramibe), bilbet fich ausichlieflich nach phylitalifchen Bejegen, aber nicht burch bewußte Thatigfeit ber "Arditeften". Der Ban ber Ronigingellen läßt bie Runft: fertiafeit ber einzelnen Biene feinesmeas febr bebeutenb er: fcheinen; benn fie bermag nur am Grunde halbfugelig vertiefte Cylinder gu bauen. Die bide Bachsmaffe ift eben nicht plaftifc.

Der Glaube an eine besondere Aunstefertigkeit und hervorragend instintive Begadung, ja ein besonderes Bunder bei den Bienen muß sonach schwinden, ohne daß die Entstehung bieser höcht zwedmäßigen Zellenformen weniger wunderbar wird, daß man sie auf rein ppsisaligen licachen zurückstützt, anstatt sie den Infinten zuzuschreiben. Im Gegenteil, die Einsicht, daß das überhaupt nur bentbar Zwecknässigste "gang von selbst entsteht", läßt das Wunder nur um so größer er erideinen.



# An unsere Sefer!



Wir entbieten bei diesem Aulas allen unsern geehrten Mitarbeitern den wärmsten Pank für ihre wertvollen Geiträge und bitten dieselben höslich und dringend, uns auch fernerhin in ausgiebiger Weise zu unterflüken.

Nicht erhaltene Nummern des laufenden Jahrgangs wolle man innert 14 Caaen reklamieren.

Die "Schweizerische Sienenzeitung" wird auch im künftigen Jahr unter der nämlichen Redaktion — Druck und Expedition von H. B. Fanerländer & Cie., Perlagsdruckerei in Jaran — zu erscheinen sort, fahren.

Die "Schweiz. Bienenzeitung" wird allen bisherigen Abonnenten ohne weitere Ernenerung des Abonnements zugesandt werden. Die tit. ausländischen Abonnenten (Abon.-Preis 4 Mt.) und diejenigen, die bei der Post abonnieren (Er. 4. 10), bitten wir höslichst, das Abonnement rechzeitig zu ernenern.

Mit Imkergruß

Der Yorftand

des

#### Vereins fdimeizer, Bienenfreunde.

Berantwortliche Rebattion: R. Golbi-Braun, Lebrer in Altstätten (St. Gallen.) Reflamationen jeder Art fine an die Redaftion ju richten.

Drud und Expedition von b. R. Gauerlanter & Comp. in Marau.



51607



